

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





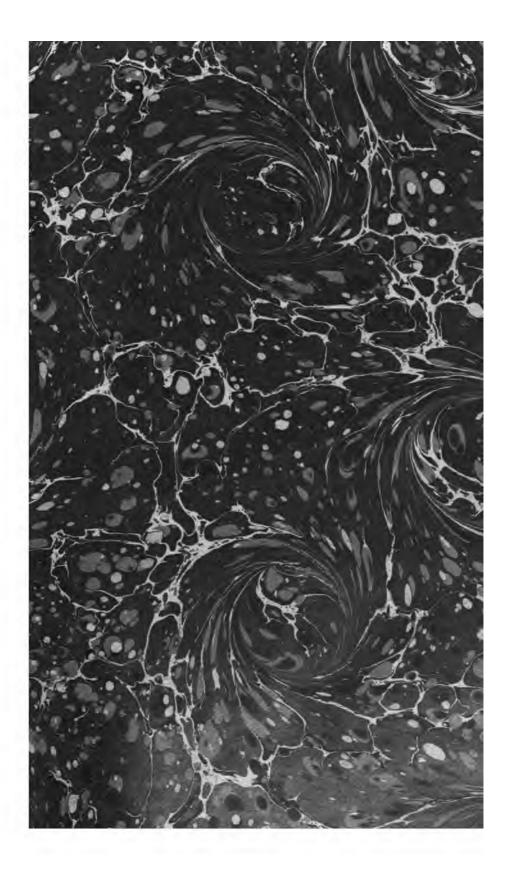

**E** 

.

•

1

÷

.

• 

• 

#### Die Reform

ber

# Preußischen Verfassung.

273 G. Preis 1 Thir. 15 Ggr.

Juhalt: Staatsgrundgeset ober Bersassungsgesetze? — Die staatsbürgerslichen Grundrechte. — Die Selbstverwaltung in Gemeinde und Kreis. — Die Provinz. — Die Bilbung der Bolksvertretung. — Die Besugnisse der Bolksvertretung. — Die Geschäftsordnung. — Das Staatsministerium. — Der Staatsrath. — Der Staatsgerichtshof. — Die Krone.

## Rechtslexicon.

Berausgegeben

unter Mitmirkung vieler namhafter Rechtsgelehrter

Brof. Dr. Frang von Holkendorff.

Erschienen sind heft 1 bis 5 (Artitel: Abandon — Falcibische Quart.) Der Schluß bis heft 15 wird noch im Laufe bieses Jahres folgen.

Breis jebes Beftes: 12 Sgr.

## Der Staatsstreich

vom 2. December 1851

#### und seine Rückwirkung

auf Europa.

134 G. Geheftet. Preis 24 Sgr.

In ben Anlagen wirb eine Reihe bisher noch nicht veröffentlichter biplomatischer Aftenstille von größter Wichtigkeit mitgetheilt, welche auf die bamalige Politik ber großen europäischen Staaten ein erhellendes und bebeutsames Licht werfen. Verlag von Duncker & Humblot in Jeipzig.

# Johann Galvin,

Seine Kirche und sein Staat in Genf.

Von

f. W. Kampschulte,

orb. ö. Brof. ber Gefchichte an ber Univ. Bonn.

Erfter Banb.

XVI und 493 S. Preis 2 Thir. 24 Sgr.

### Reue Probleme

ber

# Vergleichenden Erdkunde.

Als Berfuch einer Morphologie der Erdoberfläche.

Von

Øscar Peschel.

171 S. und viele Textabbilbungen. Preis 1 Thir.

### Die Abschaffung

bes

# Privaten Grundeigenthums.

Bon

Dr. Adolf Wagner,

orb. ö. Brof. ber Staatewirthichaft in Freiburg i. B.

84 S. Preis 12 Sgr.

Inhalt: Das Grunbeigenthum vor bem focialbemokratischen Arbeitercongreß in Bafel. — Das Privateigenthum am Grund und Boben in feiner gefellschaftlich nothwendigen und berechtigten Entwicklung. — Das Gemeineigenthum am Grund und Boben nach ruffischen Erfahrungen.

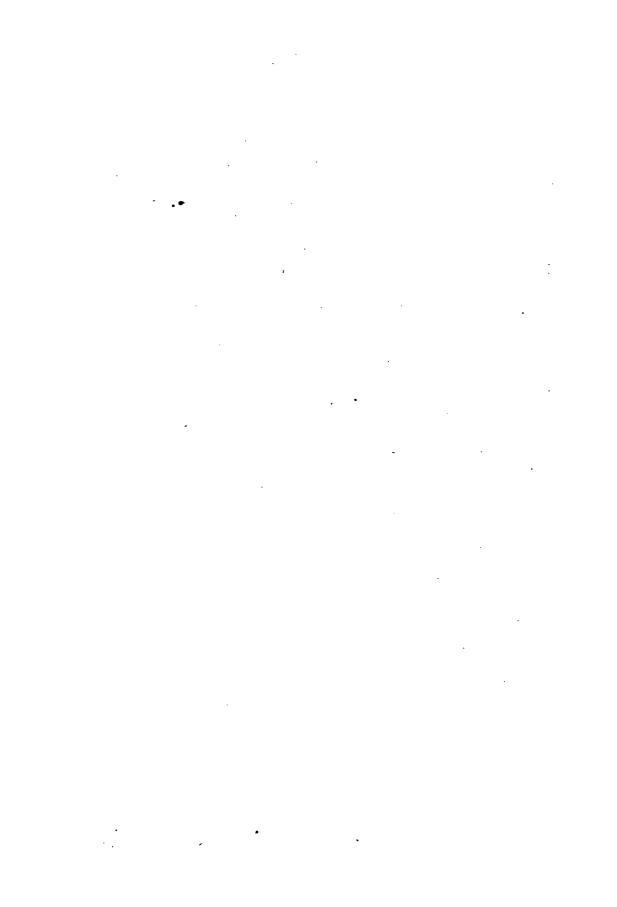

### Leopold von Rante's

# Hämmtliche Werke.

Siebzehnter Band.



Leipzig, Berlag von Duncker und Humblot. 1870.

# Englische Geschichte

bornehmlich

im siebzehnten gahrhundert.

Von .

Leopold von Kanke.

Bierter Band.

Zweite Muflage.



**Leipzig,** Berlag von Dunder und Humblot. 1870. Das Recht ber Ueberfetzung ift vorbehalten.

# Inhalt.

| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Elftes Buch. Republik in England. 1649 — 1653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1           |
| Erftes Capitel. Republitanifche Ibeen und Ginrichtungen in England.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| — Levellers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3           |
| Bweites Capitel. Rinuccini und Cromwell in Irland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          |
| Drittes Capitel. Carl II und Cromwell in Schottland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36          |
| Diertes Capitel. Machtfiellung ber Republit zu Lanb und See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55          |
| Sünftes Capitel. Berfprengen bes langen Barlaments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68          |
| Sechstes Capitel. Das kleine Barlament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81          |
| weapone on the contract of the |             |
| THE HITCH ON THE THE PARTY OF THE WAY AND THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 3wölftes Buch. Das Protectorat Oliver Cromwells. 1653—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 1658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95          |
| Erftes Capitel. Oliver Cromwell und feine Erhebung jum Protectorat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97          |
| Bweites Capitel. Gefanbtichaft nach Schweben. Friebe mit hollanb .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114         |
| Drittes Capitel. Das Parlament von 1654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 123         |
| biertes Capitel. Militärische Regierung, religiose Tolerang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>13</b> 3 |
| Fünftes Capitel. Bruch mit Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 146         |
| Sechstes Capitel. Parlament von 1656/57. Ibee eines cromwellischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Königthums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 158         |
| Siebentes Capitel. Allgemeine Stellung bes Protectorate nach Innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| und Außen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 176         |
| Achtes Capitel. Ausgang Oliver Cromwells                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 195         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Queisabutas Rud Muturana has Mustastanats amb han Ma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Dreizehntes Buch. Untergang bes Protectorats und ber Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| publik. Herstellung bes Königthums. 1658—1660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 207         |
| Erftes Capitel. Bersuch einer Fortsetzung bes Protectorats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 212         |
| Bweites Capitel. Berfuch einer neuen republifanischen Combination .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 225         |
| Drittes Capitel. Royalistische Bewegungen im Sommer 1659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 232         |

|                                                                                                                               | Geite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Viertes Capitel. Uebergewicht und Berfaffungsentwürfe ber Armee Fünftes Capitel. Lambert und Mont. Herftellung bes Rumpparla- | 241   |
| ments                                                                                                                         | 251   |
| Sechstes Capitel. Antirepublifanifche Bewegung. Mont in ber City.                                                             | 263   |
| Siebentes Capitel. Burudberufung bes Ronigs                                                                                   | 278   |
| Bierzehntes Buch. Die ersten fünf Jahre unter Carl II. Restau-                                                                |       |
| ration der anglicanischen Kirche                                                                                              | 299   |
| Erftes Capitel. Bebingungen und Anfänge ber Regierung Carle II .                                                              | 301   |
| Bweites Capitel. Das Conventionsparlament im Sommer 1660                                                                      | 313   |
| Drittes Capitel. Begiehungen ber außern Bolitit. Bermählungen in                                                              |       |
| ber foniglichen Familie                                                                                                       | 325   |
| Diertes Capitel. Religiofe Frrungen. Rronung. Neue Bablen                                                                     | 338   |
| Sunftes Capitel. Die beiben erften Jahre bes langen Barlaments ber                                                            |       |
| Restauration. Uniformitätsbill                                                                                                | 355   |
| Sechstes Capitel. Berhältnif ju Frantreich. Bertauf von Düntirchen                                                            | 360   |
| Siebentes Capitel. Gin Entwurf gur Wiebervereinigung mit Rom.                                                                 |       |
| Anspruch auf bie bispenfirende Gewalt. Berfonliche Berhaltniffe                                                               |       |
| in Hof und Staat                                                                                                              | 380   |
| · ·                                                                                                                           |       |

Alftes Buch.

Republik in England. 1649—1653.

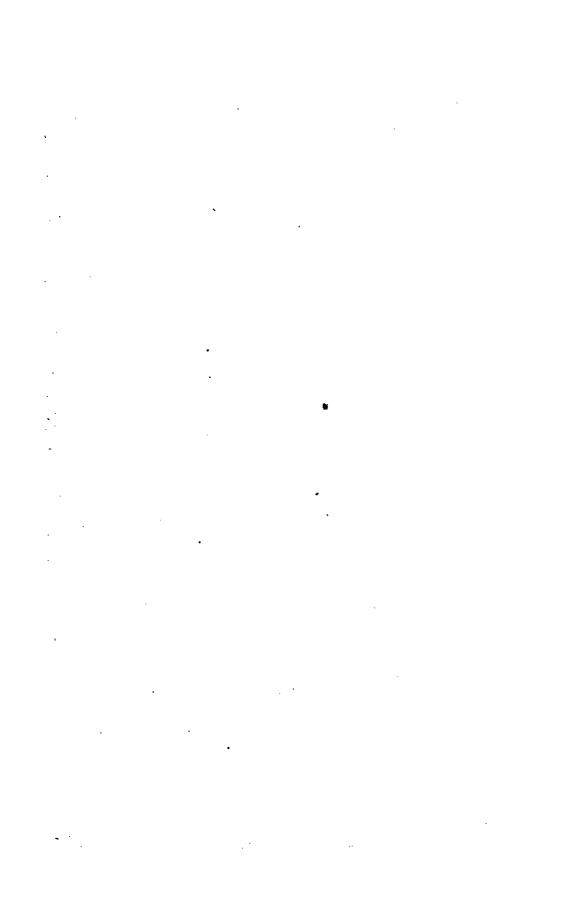

#### Erftes Capitel.

# Republikanische Ideen und Einrichtungen in England. — Revellers.

Nicht aus altharlamentarischen Ansprüchen, die sich etwa von Stufe zu Stufe höher gesteigert hätten, ist die Republik in England hervorgegangen, sondern aus einer andern Reihe von Gedanken, die sich dem Parlament, wie es bisher bestanden hatte, so entschieden entgegensetzen, wie dem Königthum selbst.

Zum Berständniß der Ereignisse, der damaligen und der folgenden, ist es unerläßlich, daß wir uns diesen Widerstreit von vorn herein vergegenwärtigen. Denn unaufhörlich wirken die Motive nach, die bei der Begründung eines neuen Zustandes maßgebend gewesen

find.

In jenem Augenblick, in welchem eine Bereinbarung zwischen König und Barlament und einigen der vornehmsten Offiziere auf den Grund der alten Zustände möglich erschien, (October 1647), saßten die Agitatoren der Armee den Plan, die Idee der Nationalsouveränetät, die so oft schon angerusen worden war, einmal in der That zu realisiren, und die Bersassung des Landes von Grund aus darauf zu bauen. Unumwunden und mit vollem Nachdruck tritt dieselbe in dem Schriftstück hervor, welches damals im Namen von fünf Regimentern zu Pferde dem Nath der Offiziere übergeben ward. "Sintemal" so heißt es darin, "alle Gewalt ursprünglich und wesentlich in der Gesammtheit des Bolks dieser Nation liegt, so ist die freie Wahl ihrer Repräsentanten und deren Uebereinstimmung die einzige Grundlage einer gerechten Regierung, der Zweck der Regierung aber das öffentliche Wohl." Folgerichtiger Weise

wird dann ber Schluft des langen Barlaments, bas aus biesen Principien nicht hervorgegangen sei, und an seiner Stelle die Durchführung einer gleichmäßigen Repräsentation beantragt. Die Wahl foll, wie eine zweite Schrift entwickelt, nach Maggabe ber Ropfzahl erfolgen, und immer auf zwei Jahre geschehen. Die Repräsentanten sollen das Recht haben, Gesetze zu geben, zu verändern, zu widerrufen; Beamte aller Grabe anzustellen, zur Rechenschaft zu ziehen, abzuseten; die Berhandlungen mit den auswärtigen Mächten zu führen, über Krieg und Frieden ju entscheiben. Alfo: Gesetzgebung und Berwaltung, fo wie die Beziehungen zu dem Ausland follen in ihren Sanden sein. Doch sollen fie barum noch keine absolute Macht haben, sondern sich in den Schranken bewegen, welche Die vorzeichnen, von benen ihre Gewalt ausgeht. Man machte bamals brei Grundforderungen namhaft: vor allem Gleichheit vor dem Gefet mit unverbrüchlicher Einhaltung ber Regeln bes gerichtlichen Berfahrens; merkwürdiger Weise ferner, daß Niemand jum Kriegsbienst genöthigt werden durfe; endlich sollen die Repräsentanten nicht über die Religion bestimmen. Die vorgeschlagene Umwandlung wird vielmehr als eine durch die Religion gebotene Pflicht betrachtet: benn gerechte Autorität könne nur von Gott ausgehen, die oberfte Gewalt aber sei von Gott dem Volke anvertraut, von diesem werde fie seinen Repräsentanten übertragen 1).

Es sind Independenten von starker religiöser Ueberzeugung, von denen diese Vorschläge stammen. Sie wollen den Staat nach ihrem Sinn einrichten, ohne in ihrer Religion oder ihren persönlichen Rechten bedrängt zu werden. Ausdrücklich bestehen sie darauf, daß das Volk keiner einzelnen Person unterworfen sein könne und die Autorität der Lords, die nicht von dem Volke ausgehe, keine Geltung habe.

In einer Petition, angeblich von tausenden wohlgesinnter Personen in London und bessen Borstädten, die aber ebenfalls von einem der vornehmsten Agitatoren, Lilburne, herrührt, suchte man dem Parlament nachzuweisen, daß sein ganzes Versahren diese Mas

<sup>1)</sup> In bem Schreiben an bie Communen heißt es: ber einsache Weg zum Frieben sei: the making clear and secure the power, that you betrust to your representatifs: that they may know their trust, in the faithfull execution whereof you will assist them — Parliaments are to receive the extent of their power and trust from those that betrust them.

rimen voraussetze, obwohl es sie nicht ausgesprochen habe. Denn wie sollte es sonst gewagt haben, Krieg gegen ben König zu erheben, was nach ben bestehenden Gesetzen ber schlimmste Hochverrath wäre, wenn es nicht angenommen hätte, daß ber König nur eben ein Besamter bes Bolks sei 1)?

Das Barlament sprach bamals sein Migfallen über biefe Unträge aus; es erklärte, daß sie mit dem Wesen ber parlamentarischen Berfaffung im Widerspruch seien und die Regierung des Königreichs zerftören würden; eine Zeit lang schwieg man auch bavon; als aber gegen Ende des Jahres 1648 der Abschluß zwischen dem König und bem Barlament bevorstand, erwachten fie wieder in voller Stärke. In bem Rath ber Offiziere, ber ju St. Albans gehalten murbe, gab es noch einige Stimmen zu Gunften einer Bereinbarung, aber eine Abresse von den Offizieren des Regiments Rich und mehrerer anderen brachte Gegenvorschläge von ganz anderer Absicht zur Sprache. Sie gingen dahin, daß man die Urheber bes Krieges bestrafen. bem iebigen Parlament ein balbiges Ende machen, die bochfte Gewalt, namentlich auch das Verhältniß zwischen dem Volk und seinen Repräsentanten fest bestimmen möge 2). Und biese Borschläge brangen burch. In der Remonstrang, burch welche die große Action, die gur Hinrichtung des Rönigs führte, eröffnet wurde, forderte die Armee nicht allein beffen Bestrafung, sondern zugleich die baldige Auflösung bes Parlaments. Es möge seinen hohen Auftrag in die Sande bes Bolfs zurudgeben, von dem es ihn empfangen habe, sobald bas mit einiger Sicherheit geschehen könne, und die Hand bazu bieten, daß die Regierung des Reichs auf Grundfäte gemeinschaftlicher Freiheit und Sicherheit gebaut werbe: das Saus ber Commons muffe eine wahre Repräsentation des Bolks sein und alsbann die oberfte Gewalt in Bezug auf Gesetgebung, Rrieg und Frieden, und selbst bie Berwaltung bes Rechts haben 3): Jebermann muffe ihr unterworfen fein.

- 1) The humble 'petition of thousand of well affected persons inhabiting the city of London, Westminster, the borough of Southwark.

   O. P. H. XVII, 451 aus dem Driginal abgebruckt; sie wird dort Henry Martin zugeschrieben. Aus dem Pamphlet Lilburne's: England's new chains discovered, ergiebt sich aber, daß sie von Lilburne stammt.
- 2) The representations and consultations of the generall counsel of the officers at St. Albans.
- 3) the highest and final judgment in all civil things without further appel to any created standing power.

Da die Armee einmüthig war, und nun zu jenen Gewaltmaßregeln schritt, durch welche das Unterhaus von den widerstrebenden Mitgliedern gereinigt wurde, so war aller Widerstand am Ende: es machte die Nationalsouveränetät bei dem Proceß gegen den König zu seinem obersten Grundsatz. Schon in dem Beginn desselben lag seine Entscheidung. Man sieht das aus dem Beschluß, der am 9. Januar gefaßt wurde, nach dem fortan in den unter dem großen Siegel auszusertigenden Commissionen und legalen Verhandlungen der Name einer einzelnen Persönlichseit nicht mehr genannt werden sollte; zugleich legte man den Entwurf eines andern Siegels vor, das auf einer Seite eine Karte von England und Irland, auf der andern das Bild des Hauses der Commons trug, mit der Umschrift: im ersten Jahre der durch die Enade Gottes hergestellten Freiheit 1). Die Republik war von diesem Augenblick an virtuell vorhanden.

Wurde nun aber bem ergriffenen Princip eine so ungeheure Wirksamkeit eingeräumt, so leuchtet ein, in welche widerspruchsvolle Lage das Parlament selbst dadurch gerieth. Es behauptete, wie es bestand, die legale Repräsentation des Volks zu bilden, und die Armee ließ sich das gefallen, weil sie sonst nicht ihren Zweck erreicht hätte: auf dieser Fiction beruhte das gesammte Versahren: aber die Unhaltbarkeit derselben lag vor Augen. Die Idee der Nationalsouveränetät war auch dem Parlament ursprünglich entgegengesetzt worden und konnte jeden Augenblick zu einer Wasse gegen sein Bestehen werden.

Im Lauf bes Januars wurden im Generalrath der Offiziere bie dem Parlament in Bezug auf Verfassung und Regierung zu machenden Vorlagen noch einmal ausführlich erwogen. Die Offiziere vermieden, eine Reihe der ursprünglichen Vorschläge zu wiederholen, namentlich die, welche sich auf eine radicale Reform der Rechtspslege, oder die Ubschaffung drückender Lasten bezogen; sie meinten der künftigen legislativen Gewalt nicht vorgreifen zu dürfen. Aber für die Repräsentation nahmen sie dieselben Grundsätze an. Sie sollte aus 400 Mitgliedern bestehen, auf zwei Jahre gewählt werden, und sich immer am zweiten Donnerstag im Juni vereinigen. Sie sollte unzgefähr dieselben Rechte besitzen und denselben Beschränkungen unterworfen sein, wie früher vorgeschlagen war; alle ihre Beschlüsse sollten

<sup>1)</sup> In the first year of freedom by God's blessing restored 1648. Nach Whitelod's war es bas Werk von Henry Martin. Doch ging man noch nicht so weit, eine neue Aera einführen zu wollen.

Geltung haben, ohne die Theilnahme ober Bestätigung fremder Berfonlichkeiten; - jur Rührung ber öffentlichen Beschäfte sollte fie einen Staatsrath mablen, biefer aber babei an ihre Instructionen gebunden sein. Un dem Tage, an welchem der Proces des Königs begann, ward dieser Entwurf unter bem Titel: Uebereinkunft bes englischen Volks, dem Parlament vorgelegt 1). Es würde sein eigenes Todesurtheil unterschrieben haben, wenn es ihn angenommen hätte. Auch ging die Absicht ber Führer bamals noch nicht babin, es bazu zu zwingen. Es schien ihnen genug, ein republikanisches Programm aufgestellt ju haben, bas ben Bunichen ber Armee und ben popularen Bedürfniffen einigermaßen entsprach, ohne für ben Augenblick auf die Ausführung besselben zu bringen. Die Offiziere bätten nicht wagen können, mit dem Barlament zu brechen, deffen Name und äußerliche Autorisation ihnen für alles, was fie thaten und vorhatten, unentbehrlich war.

Man hat die Ibee der Volkssouveränetät in England nicht mit dem Enthusiasmus ergriffen, den sie später in einer andern Nation hervorgerusen hat. Unter den Mitgliedern des Parlaments mochten manche sie theilen; andere ließen sie sich gefallen, weil sie zur Besitzergreisung und Behauptung der höchsten Gewalt ohne den König nothwendig, die Truppen aber entschlossen waren, sich dessen zu entledigen. Man dachte nicht daran, eine Regierung der Theorie gemäß von unten her zu bilden. Das Ereigniß lag vielmehr darin, daß die Führer der Truppen und die mit ihnen einverstandenen Häupter des Parlaments, jene Grandee's, die seit den ersten Vortheilen der Armee über das Parlament die große Rolle gespielt hatten, jetzt die souveräne Autorität selbständig ergriffen: die Einen, indem sie die Repräsentation der Idee der Nationalsouveränetät für sich in Anspruch nahmen, die Andern mit dem Vorbehalt, die Idee künstig noch ganz anders zur Geltung zu bringen.

Differenzen, die später mannichfaltige Streitigkeiten im Gefolge haben mußten, über die man aber damals fast gestissentlich hinwegsah, denn jeder offene Widerspruch mußte vermieden werden, um die Gewalt, wie sie jetzt geworden war, in republikanischen Formen zu constituiren.

Der erste Schlag traf bas haus ber Lords, beffen Wiberstand

<sup>1)</sup> Agreement of the people of England — upon grounds of common right, freedom and safety. O. P. H. XVIII, 519. 15, 3cm.

gegen bie Anklage bes Königs bie Annahme bes Princips ber Rastionalsouveränetät junächst beranlaßt hatte.

Nach der Hinrichtung des Königs versammelten sich die Lords aufs neue und ernannten einen Ausschuß, um mit einer Commission bes Unterhauses über bie neue Einrichtung bes Reichs zu Rathe zu geben. Wahrscheinlich hegten fie die Absicht, auf die Anerkennung bes Bringen von Wales, wenn auch unter fehr beschränkenden Bestimmungen anzutragen. Um 5. Februar verstärften sie diesen Ausschuß und stellten ben Antrag auf eine Conferenz mit einem Ausschuß ber Commons am folgenden Morgen um 9 Uhr. Aber die Commons waren nicht mehr gemeint, burch Conferenzen mit bem Oberhause fich beschränken zu laffen. Un bemfelben Morgen faßten fie vielmehr ben Beschluß, bas Oberhaus bei Ausübung ber legislativen Gewalt nicht ferner zu berücksichtigen: eine zweite Resolution lautet geradehin, bas haus ber Lords sei unnut und gefährlich; es verdiene abgeschafft zu werben. hierauf hat sich bas haus ber Lords - in biesem Stadium ber öffentlichen Angelegenheiten nicht wieder versammelt 1).

Am 7. Februar folgte die Abschaffung des Königthums. Nach Ausweis der Erfahrung, heißt es in dem Beschluß, sei das Amt eines Königs, oder die Ausübung seiner Gewalt durch eine einzelne Person nicht allein unnüg und beschwerlich, sondern auch gefährlich für die Freiheit und Sicherheit und das öffentliche Interesse der Nation und solle deshalb abgeschafft werden 2).

Wenn die Regierung bisher aus König, Lords und Gemeinen bestanden hatte, so nahmen diese sie jest allein in die Hand. Daß die königliche Autorität nicht mehr nöthig war, um ihren Beschlüssen gesetzliche Kraft zu geben, darin bestand die Einführung der Republik in England. Der Uebergang war nicht einmal sehr auffallend, da man schon längst des Königs entbehrt hatte. An die Stelle der Gesetz waren Ordonnanzen getreten, an deren Stelle traten Parlamentsacte, für welche man ebenfalls Gehorsam sorderte.

Bei alledem war es nicht über allen Zweifel erhaben, ob sie benselben auch finden würden. Sollten namentlich die Rechtsgelehrten, die auf das Kesthalten der herkömmlichen Formeln durch ihren Be-

<sup>1)</sup> Journals of Lords, 5. Februar. (Vol. X.) Journals of commons, 6. Februar. (Vol. VI.)

<sup>2)</sup> The office of a king in this nation and to have the power thereof in any single person.

ruf angewiesen sind, die Beseitigung des königlichen Namens so ruhig hinnehmen? Ihnen aber war die Nation gewohnt zu folgen, und ein Stillstand in dem gerichtlichen Versahren würde eine allgemeine Verwirrung hervorgebracht haben.

Die Schwierigkeit trat noch während des Processes gegen den König hervor, weil durch benselben eine Bertagung des alten Termins der Gerichtsverhandlungen nothwendig wurde. Die Richter meinten diese nicht annehmen zu dürfen, wenn sie nicht nach altem Herkommen zugleich von den Lords dazu autorisirt würden. Die Lords waren sehr bereit dazu, aber die Commons wollten von ihrer Theilnahme nichts mehr wissen, da sie die oberste Gewalt in die Hände genommen hatten. Endlich fanden sich zwei von den Commissaren, denen das große Siegel anvertraut war, doch dazu bereit, auf den ausdrücklichen Besehl des Hauses, dessen Mitglieder sie waren, die ersorderlichen Schreiben unter dessen ausschließender Autorität zu erlassen.

Der vornehmste von ihnen war Bulftrode Whitelode, ein Mann ber parlamentarisch juribischen Schule Cofe's, Freund und Schüler Selbens, ber zwar nie zu bem entschieden Ungesetlichen fortschritt, wohl aber es fich gefallen ließ, wenn es einmal geschehen war. Er hatte eine unwiderstehliche Neigung sich den herrschenden Gewalten anzuschließen und persönliche Förderung von ihnen anzunehmen, wenn fie nur babei bas Shitem ber englischen Befete, wie es einmal eingeführt war, im Gangen befteben liegen. Mit feinem Collegen Widdrington verließ er damals die Stadt, um nicht an dem Proces bes Königs Theil zu nehmen: nach bemselben kehrten sie aber ohne langes Sträuben gurud, und nahmen ihre Site auf bem Bollfact wieder ein. Auf Befehl ber Commons brachten fie bas große Siegel mit dem Wappen bes Königs herbei und ließen es in der Situng unter ihren Augen gerbrechen: ber eine von ihnen, Widdrington, jog fich bann gurud, Whitelode aber hielt fich für verpflichtet, auch als Commissar für die Verwaltung bes neuen Siegels zu bienen.

Und von dem größten Werth für den Fortgang der Dinge war seine Theilnahme. Als die verschobenen Verhandlungen am 9. Februar angehen sollten, weigerten sich von den zwölf Richtern ihrer sechs, ihr Amt unter den veränderten Umständen fortzusühren: sechs andere zeigten sich bereit dazu, jedoch erst nach förmlicher Aufhebung der dem König geschehenen Sidesleistung und wenn zuvor von dem Hause die Erklärung gegeben werde, daß die fundamentalen Gesche des Reichs aufrecht erhalten und nach ihrem Inhalt Recht

gesprochen werden solle. Durch ben Eifer Whitelocke's ward bie Sache an bemselben Tage bei ben Commons burchgesetzt, benn es kam ihm barauf an, baß die Handhabung der Gerechtigkeit keinen Tag länger unterbrochen würde; er glaubte, indem er dies erreichte, bem Parlament keinen geringen Dienst geleistet zu haben 1).

Aus den Aufzeichnungen Whitelock's sieht man, daß er bei seinem Berhalten nicht ohne Scrupel darüber war; durch die Berwaltung der Gerechtigkeit, sagte er, habe er Gott und dem Lande am besten zu dienen gemeint; Gott habe ihn auf diesen Weg gebracht, er müsse auf demselben verharren, so lange als es erlaubt sei. Er knüpst diese Betrachtung an ein Gespräch mit Lenthall, welcher die Meinung äußerte, die Soldaten würden alles wie durch Eroberung in ihre Hände gebracht betrachten wollen 2). Die Theilenahme der Rechtsgelehrten an der Republik war eine Art von Bollwerk gegen die Tendenzen der Agitatoren. Dann erschien die Desclaration des Parlaments, es sei vollkommen entschlossen, die sunredat zu erhalten, und erwarte, daß in den Gerichten demgemäß versahren werde.

Mit dieser einem allgemeinen Umsturz entgegentretenden Tenbenz mag es zusammenhängen, daß bei der Wahl des Staatsraths, zu der man schritt, Männer von so radicalen Ansichten wie Harrison und selbst Freton, obgleich vorgeschlagen, nicht durchdrangen.

Dem Staatsrath, ber am 14. Februar gewählt wurde, ertheilte man sehr umfassende, die mannichfaltigsten Bestimmungen enthaltende Bollmachten. Er sollte den Versuchen, die Monarchie wieder herzustellen, Widerstand leisten, die Ruhe im Innern behaupten, Irland und die Inseln, die sich noch nicht angeschlossen hatten, unterwersen, das gute Vernehmen mit auswärtigen Mächten erhalten, die Engländer im Ausland schützen, ihren Handel fördern. Dazu ward ihm der Besehl über die Landmacht und Seemacht, für deren Imstandehalten er zu sorgen habe, und das Recht, die für den Dienst, namentlich für die Unterhandlungen mit fremden Mächten nöttigen Summen aus dem öffentlichen Einkommen zu ziehen, zugesprochen; überdies aber auch das Recht, widerstrebende Personen gefangen zu

<sup>1)</sup> Whitelode, Memorials 374.

<sup>2)</sup> to claim all by conquest (Whitelode 363). Da erwähnt er auch the perplexed thought in sober men, who resolved to depend on God and to go on in the way, wherein he had set them.

setzen, und ihnen im Augenblick der Gefahr zur Erkundung der Bahrheit den Eid aufzulegen 1).

Eine sehr außerordentliche Berbindung von militärischen, diplomatischen, polizeilichen und criminalgerichtlichen Befugnissen. Es war die Summe aller executiven Gewalt in größerem Umfange, als sie jemals ein König besessen hatte; durch seinen Zusammenhang mit dem Parlament und seinen rückwirkenden Einsluß auf dasselbe, besam der Staatsrath das Ansehn einer compacten Autorität, in der die Fülle der Gewalt ruhte.

Bei der ersten Zusammensetzung hielt man für gut, eine Anzahl von Lords, fo wie einige Andere, die an den letten Sandlungen unbetheiligt waren, mit aufzunehmen; wie vermuthet wurde, in der Absicht, sie vollkommen an die republikanische Sache zu knüpfen. Da zeigte sich jedoch eine unerwartete Schwierigkeit. Bon ben Gewählten weigerte fich die größere Sälfte, den vorgeschriebenen Eid ju leiften: benn biefer enthielt eine formelle Billigung ber Binrichtung bes Königs, ber Abschaffung ber königlichen Würde und bes Oberhauses, der höchsten Gewalt im Unterhause. Sie wollten Sandlungen nicht gutheißen, welche großentheils im Widerspruch mit ihnen vollzogen worden. Das haus mußte sich damit begnügen, daß sie bie Berpflichtung übernahmen, bem gegenwärtigen Parlament in Bertheibigung der republikanischen Regierung ohne König und Lords anzuhangen und seine Instructionen zu befolgen. Dazu machten fie sich alle mit eigenhändiger Unterschrift anheischig. Kür die Ber= gangenheit wollten sie nicht verantwortlich sein, wohl aber machten fie fich anheischig, ben einmal eingerichteten Buftand gegen Jebermann mit allen Mitteln zu behaupten 2). Sehr auffallend ist es boch, aus wie verschiedenartigen Elementen sich die oberfte Gewalt ber

#### 1) Old Parliamentary History, XIX, 9 ff.

<sup>2)</sup> Der Eib war: that they approved, what the house of commons and their high court of justice had done against the king, and of their abolishing of kingly government and of the house of peers, and that the legislative and supreme power was wholly in the house of commons. Aus bem Journal (VI, 146) sieht man, baß Grey of Wark sich jum Gehorsam gegen beibe Häuser verpsichten wollte, nicht aber gegen eins allein; in bem Orderbook Nr. 2. sindet sich noch: Mr. Whitlocke saith, he likes the main of it, but excepts of those words, which concern the court of justice; James Harrington excepts only at the word fully (wholly).

neuen Republik zusammensetzte. Nicht einmal Die, welche die executive Macht in die Hände bekamen, erkannten die Rechtsbeständigseit der Handlungen an, auf welchen ihr eigenes Dasein beruhte. Das Princip der Bolkssouveränetät war angerusen, aber keine von den Parteien wollte es doch eigentlich realisiren. Denen, die darin am weitesten gehen wollten, setzten die Andern eine Anerkennung der bestehenden Gesetz entgegen, die den Resormen nothwendig ein Biel setzen. Aber in der Natur der Sache liegt es, daß der große Impuls, der die neue Ordnung der Dinge herbeigeführt hatte, auch bei den weitern Maßregeln die Oberhand behielt. Die Mäßigung der einzelnen Mitglieder konnte nicht hindern, daß zur Vertheidigung der Republik nicht die schärssten Maßregeln getroffen worden wären.

Eine Liste von Solchen ward aufgestellt, die als Verräther und Feinde der Republik zu betrachten seien: an ihrer Spite werden die beiben Sohne des hingerichteten Königs genannt; ohne Gnade sollten sie sterben, wenn sie die Grenzen des Reichs betreten würden.

In dem letzten Feldzug waren einige Führer der Presbyterianer von berühmten Namen in die Sand der parlamentarischen Armee gefallen. Gie hatten fich alle auf Bedingung ergeben und betrachteten sich als Rriegsgefangene, benen bas Leben gesichert sei. Auch hatte das Parlament in den Tagen, in welchen zu Newport verhandelt wurde, beschlossen, sie nicht schärfer als mit Berbannung oder Geldbußen heimzusuchen. Nach der gewaltsamen Neugestaltung bes Parlaments aber ward auch dieser Beschluß widerrufen und die Erklärung erlassen: bie Gefangenen seien nur gegen militärische Erecution gesichert, nicht gegen ein gerichtliches Berfahren. Sie wurden vor die Commission gewiesen, die den König verurtheilt hatte. waren Samilton, die Lords Capell und Goring, die bei ber Eroberung von Colchester gefangen wurden, und Lord Holland. würdig, daß von allen nur der entschiedene Royalist, Lord Goring, Earl von Norwich, Gnade fand; für eigentlich gefährlich hielt man ihn nicht. Unerbittlich bagegen war man gegen die Andern, welche eine Zeit lang mit ber parlamentarischen Bewegung gegangen und fich ihr bann entgegengesett hatten 1). Für Lord Capell, ber einft noch gegen Strafford gestimmt, bei ber großen Secession sich bem König beigesellt und ihn dann mit dem Gewicht seines Namens und Rathe unterftunt hatte, - einer ber Wenigen, beren fittliche Saltung auch ben Gegnern imponirte. — regte sich eine gunftige Stimmung

<sup>1)</sup> Clarenbon IV, 550. (Ausg. v. 1849.)

im Barlament: Cromwell erflärte, ber Mann würde allezeit ein Dorn in ber Seite bes Parlaments fein. Der Bergog von Samilton bemerkte, man könne ihm boch nicht beshalb ans Leben geben wollen, weil er, ein Schotte, auf Befeht feines Baterlandes ein Heer über die englische Grenze geführt habe: im Jahre 1640 habe eine abnliche Sandlung, die feineswegs zu einem beffern 3wed unternommen worden, fogar für ein Berbienst gegolten. Aber ber Gerichtshof bestand barauf, obgleich seine Naturalisation nicht nachgewiesen war, ihn als Engländer ju behandeln; in den Acten erscheint er nicht als Herzog von Hamilton, sondern unter dem von seinem Bater ererbten englischen Titel als Carl von Cambridge; man fagte, felbst wenn er ein Fremder ware, so könne ihn bas nicht por Verdammung schützen, wie bas Beispiel ber Königin Maria Stuart zeige; man fam fogar auf die Unterordnung Schottlands unter England zu reben 1). Wie Samilton ber vertrauteste Freund bes Königs, so war Holland in hoher Gnade bei ber Königin gewefen; sie hatte ihn einst gern zum ersten Minister von England erhoben. Längst aber war er bei ihr durch andere Günstlinge verbrängt worden. Daß er biese stürzen und sich nothwendig machen wollte, war das vornehmfte Motiv seinen Berbindung mit den parlamentarisch puritanischen Rührern, bei ber er sich jedoch vorbehielt, noch einmal alles zurückzunehmen, worin er etwa zu weit gegangen fein möchte. Hamilton und Holland waren beibes Männer von mannichfaltigen und hoben geistigen Gaben, von gemäßigter religi= öser Gefinnung; politisch hat Holland insofern eine größere Bedeutung, als er mehr Initiative bes Gebankens und ber Absicht hatte. In Berbindung mit dem frangofischen Gesandten mar er einer ber vornehmsten Urheber der den Indevendenten entgegengesetten Barteiung, welche innere und außere Berhaltniffe umfaßte; bafur mußte er jett sterben. hamilton war insofern weniger gefährlich, als er fich leicht burch perfonliche Beforgniffe bestimmen ließ: von Denen, bie sich um ihn schaarten, ward er mehr fortgetrieben, als daß er ihnen ben Impuls gegeben hatte; er spielte boch nur erft bie zweite Gnade konnte er aber schon beshalb nicht finden, weil er bas natürliche Saupt einer schottischen Bartei mar, die jest befiegt, boch jeden Augenblick emporfommen konnte. Wobon er meinte, daß

<sup>1)</sup> Einige Erganzungen ber fehr mangeshaften Nachrichten über ben Proces bei Bhitesode und baraus in ben State trials IV. bietet Burnet bar: Hamiltons 394.

es ihn reften sollte, seine Eigenschaft als Schotte, gereichte ihm eben zum Berberben.

Man hat damals allgemein erzählt, dem Einen und dem Andern sei Berzeihung in Aussicht gestellt worden, wenn sie ihre Bertrauten, die einverstandenen Förderer des letzten Aufruhrs, nennen würden; aber sie waren überzeugt, daß man sie damit erst noch um ihre Shre und dann doch um das Leben bringen wolle. Die Machthaber schienen den Entschluß gesaßt zu haben, sich aller Männer von Anslehen zu entledigen, welche je fähig sein könnten, ihnen zu widersstreben 1). Ihre Stellung war noch immer die des fortgehenden Krieges und der Besitnahme der Gewalt.

Die Zahl ber Mißvergnügten war größer als je 2), aber wie durch die Gesahr der nachdrücklichsten Uhndung, so wurden sie auch durch unmittelbare Repression in Zaum gehalten. Die Presse ward auf das schärfste überwacht; der Staatsrath setzte Censoren ab, welche mißliebige Pamphlets hatten durchgehen lassen: Gelbstrasen und selbst körperliche Züchtigungen wurden über ihre Versasser verhängt; die Gasthäuser standen unter Aussicht; jedes Wort gegen die Republik ward bestraft. Der geheime Dienst machte ansehnliche Kosten.

Aber nicht von dieser Seite her brauchte man für die neuen Einrichtungen zu fürchten. Nicht so sehr von ihren Gegnern in England drohte ihnen Widerstand, als vielmehr von ihren feurigsten Versechtern, jenen Agitatoren, die zur Aufstellung der Republik das Meiste beigetragen hatten, aber ihre Ideen bei weitem nicht realisirt sahen. Sie beklagten sich schon über die Vorschläge, die im Rathe der Offiziere durchgegangen, und die den ihren nicht entsprachen, noch viel mehr über die seitdem getroffenen Einrichtungen, besonders die Zusammensehung und Machtsülle des Staatsraths. Er habe, sagten sie, die verdorbenen Säste der alten Gerichtsbehörden, wie der Sternkammer und der hohen Commission, in sich aufgenommen: in solchen Händen sei nunmehr Land und Seemacht, Gesetz geben, Gesetz ausführen, endlich die Justiz. Sie misbilligten das Verzfahren, dem die großen Angeklagten unterworfen wurden: schon

<sup>1)</sup> pour se défaire de tous ceux qui ne sont point de leur parti ou qui sont capables par leur naissance ou par leur credit de s'opposer à leurs desseins. Grignan, 22. März.

<sup>2)</sup> Grignan, 22. Febr., ausbriktlich: les mécontents de ce pais sont en plus grand nombre que jamais.

brachte man gegen ben Staatsrath und die Offiziere die Rechte ber Magna charta in Erinnerung 1).

Den nächsten Anlaß zum Ausbruch ber Unzufriebenheit gab auch biesmal ber Bersuch, einen Theil ber Armee nach Frland zu führen.

Wir werben noch näher erörtern, burch welchen Wechsel ber Ereignisse in dem Augenblick der Hinrichtung des Königs eine starke rohalistische Partei in Frland gebildet wurde, die damals Dublin zu erobern und es zum Mittelpunkt einer reactionären Bewegung zu machen suchte. Für die Republik war es eine unbedingte Nothewendigkeit, ihre dortigen Streitkräfte mit einem Theil der in England unbeschäftigten Armee zu verstärken: das Loos ward darüber geworfen, welche Regimenter dahin geschickt werden sollten. Welch ein Erstaunen griff um sich, daß eben die, in denen die Meinungen der Agitatoren vorwalteten, von dem Loos getrossen wurden! Die allgemeine Meinung war, man habe dabei das Glück so lange verssucht, die es mit den Wünschen der leitenden Männer in Uebereinsstimmung gebracht worden sei.

Als vor zwei Jahren die gleiche Unternehmung beabsichtigt wurde, hatte die Armee Cromwell zu ihrem Anführer verlangt. Nach einigem Bedenken erklärte er sich jetzt in der That bereit, die Heerstührung zu übernehmen. Aber sein Name reichte schon nicht mehr hin, um die Gemüther zu gewinnen: in den Schristen der Agitatoren ward er vielmehr selbst als das Oberhaupt der ihren Tensbenzen Widerstrebenden bezeichnet und angegriffen; ungefähr wie damals, als er mit dem König vereinigt erschien. Nunmehr aber war Oliver Cromwell zu stark, um sich irren zu lassen: Bedingungen ließ er sich nicht mehr vorschreiben. Wer nicht mit ihm gehen wollte, ward ohne weiteres entlassen; Manche, welche die Regimenter versließen, wurden sogar ihrer Kückstände verlustig erklärt; Lilburne so wie einige andere Wortsührer wurden verhaftet. Leicht waren bei dem Mangel an einträglichem Handel und Wandel die Lücken durch neue Werbungen zu ersehen.

Hierüber geriethen nun aber bie Uebrigen in verdoppelte Aufregung. Sie kehrten die Argumente, mit denen sie die Anmuthungen bes Barlaments in seinem früheren Zustande bestritten hatten, auch

<sup>1)</sup> England's new chains discovered, or the serious apprehension of a part of the people in behalf of the commonwealth. 26. Febr. 1649.

in dem jetigen, wo es mit den Offizieren einverstanden war, bervor. Die Armee, fagten fie, habe die Waffen ergriffen aus Gewiffens: pflicht und für bes Bolkes Rechte und Freiheiten; man wolle jest ein heer von Soldnern aus ihr machen, und verlange blinden Geborfam. Man suche icon längst Alle zu entfernen, an benen man Sinn für bas gemeine Recht bemerke: jest behaupte man, ber Dienst in Irland gehe ber Wieberherstellung ber Freiheit in England vor, und entlaffe einen Jeben, ber fich nicht zu blutigen Sandlungen verpflichten wolle, ebe sein Gewissen beruhigt, ober eine wirkliche Frucht ber früheren Unternehmungen zu Tage gekommen sei: man beabsichtige, die Regimenter mit unwissenden, durftigen und ferbilen Mannschaften zu füllen 1). Aus einer Bersammlung in Orfordshire (Mai 1649) ging ein Manifest bervor, in welchem sich die Einverstandenen entschieden und brobend vernehmen ließen 2). Sollte ben Gefangenen auch nur ein haar gefrümmt werben, so werbe man bas siebenzigfältig an ben Menschen rächen, welche unter bem Namen bes Parlaments bas Bolf unterbruden, weder Gefet und Recht, noch Freiheit anerkennen, auf fein Geschrei ber Armee hören, feine Beschwerbe abstellen; sie ihrerseits seien entschlossen, lieber als freie Manner ju fterben, benn als Sclaven ju leben, ihr Sinn fei und bleibe, ber unglücklichen Nation eine wirkliche Erleichterung zu verschaffen, unter anderm nicht zu bulben, daß die aufgelegten Tagen und Accisen ferner gezahlt werben. Die Baffen versprachen fie fofort niederzulegen und nach Sause zu gehen, wenn die Berfassung nach dem neuen Entwurf Lilburne's und feiner Freunde ins Leben getreten fei.

Dieser Entwurf ist eine nach ben ursprünglichen Ibeen und ben bereits gemachten Erfahrungen vollzogene Berbesserung des früheren. Danach sollte die Repräsentation des Volks auf Ein Jahr gewählt werden; unmittelbar nach Ablauf desselben eine neue eintreten, in die kein Mitglied der alten aufzunehmen sei; ausschließend ihr sollte das Recht zustehen, eine bewassnete Macht aufzustellen; kein besoledeter Beamter sollte in ihrer Mitte sitzen durfen. Wurde aber hiedeurch der Versammlung der reine repräsentative Charaster gerettet, so wurden doch ihrer Wirtsamkeit enge Schranken gezogen. Man

<sup>1)</sup> Paper scattered about the streets. 26. April 1649, bei Baller II, 159.

<sup>2)</sup> England's standard advanced 168.

blieb dabei, daß es keine Zwangsgewalt in religiösen Dingen geben, Niemand gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst genöthigt werden dürse; besonders in Bezug auf die Rechtspflege wollte man nicht von den Schwankungen eines Parlaments abhängen. Keine Berurtheilung sollte ausgesprochen werden, die sich nicht auf ein anerkanntes Geset gründe; einige altsächsische Rechtsgewohnheiten wurden ausdrücklich gewährleistet. Accise, Zölle und vornehmlich Zehnten sollen entweder unverzüglich oder doch sehr bald wegsallen; die Grasschaft wird ihre Beamten, die Parochie ihren Geistlichen wählen 1).

Es ift ein Entwurf, ber das repräsentative Shstem mit individuellen und localen Rechten vereinbaren soll. An dem Begriff des Sigenthums halt er fest: aber es leuchtet ein, welche ungeheure Beränderungen er übrigens in Aussicht stellte, und zwar für die nächste Zeit. Das Parlament sollte im August 1649 ein Ende haben: auch ohne dessen Aussichreiben zu erwarten, sollte das Bolk zu den Wahlen schreiten.

Man hat damals behauptet, die bestimmte Absicht und Hoffnung sei von den in diesem Sinne verbundenen Truppen gefaßt gewesen, einige der vornehmsten Städte einzunchmen, York, Oxford, Gloucester, Bristol; dann irgendwo eine meeresgrüne Standarte aufzurichten, und in einer allgemeinen Bersammlung die Aussuhrung ihrer Plane vorzubereiten.

Schon sah man bewaffnete Schaaren für diese Zwecke das Land durchziehen: Capitan Thomson mit 200 Reitern und dessen Bruder, Cornet Thomson, mit einer Schaar von tausend Mann. In den Regimentern Scroope, Reynold, Harrison, Stippon, gab es immer noch Leute, die sich weigerten, nach Irland zu gehen, wenn das Parlament nicht zuvor seine Versprechungen wahr mache.

Das Parlament sprach aus, baß Capitan Thomson und seine Anhänger, überhaupt alle Die, welche die Waffen ohne parlamentarischen Besehl in die Hände genommen, Verräther seien, und traf Anstalt, wie einst gegen die Clubmen, ihren Widerstand zu vernichten. Wie aber hätten die einzelnen Trupps der vereinigten

<sup>1)</sup> Das Agreement von Lisburne, Balmon, Brince, Overton, bei Whitelode 385.

v. Hante's Berte XVII.

öffentlichen Gewalt widerstehen können? Sie wurden zersprengt und entwaffnet 1). Bon den Führern zeigten einige Reue, die meisten starben mit dem Muth, welchen eine feste Ueberzeugung zu verleihen pflegt. Capitan Thomson, der in einen Wald geslüchtet war, ließ sich lieber erschießen, als daß er sich ergeben hätte: er ist einer der ersten, die für die demokratische Republik ihr Blut vergossen haben.

Aber bereits erschienen diese Ideen in einer noch weiter gehenden, der eigentlich sogenannten levellistischen Richtung. Flugschriften liegen vor, in welchen Denen, die sich den neuen Entwürfen anschließen würden, — wie man hoffte, der Gesammtheit
der Engländer, — noch darüber hinausreichende Zusagen gemacht
wurden: Freiheit von allen Abgaben, Sorge für die persönliche
Subsistenz eines Jeden, der da arbeiten wolle 2). Bon weitester
Aussicht war ein Wort von Lilburne. Man hatte ihm vorgeworfen,
er suche alles gleich zu machen, auch die Besitzthümer. Er antwortete, eine Repräsentation des Volks würde, selbst wenn sie es
wollte, das nicht beschließen dürfen: es sei nur dann möglich, wenn
Alle und Jede damit einverstanden seien; wünschenswerth schien es
ihm doch.

Eines Tages sah man in Surreh auf einigen Anhöhen, die zu den Gemeindegütern gehörten, einen Hausen Leute sich anschiden, das Land zu beackern. Die Besitzer der benachbarten Güter setzten sich dagegen: dann erschienen fairfaxische Soldaten und jagten Die, welche an die Arbeit gegangen waren, von der Stelle. — Merk-würdiger saft als die Handlung selbst ist die Rechtsertigung, die man ihr zu geben versuchte: sie ist doppelter Art.

Einmal kam man zurück auf das Recht der Sachsen gegen die Normannen. Die alten Gesetze, auf die man sich gegen sie berufe, seien eben Erfolge der Eroberung der Normannen, Handschellen, die man einem Theil des Bolks angelegt, um es zum Sclaven des andern zu machen. Der normannische Eroberer habe die allgemeine Freiheit und die Rechte eines Jeden verletzt: die Besitzer der Güter seien die Abkömmlinge der Kriegsanführer des Eroberers; sowie der

<sup>1)</sup> Journals of Commons, 11. Mai 1649. A great fight between the parliament forces and levellers on Monday last. Datirt Andover, 14. Mai 1649.

<sup>2)</sup> The remonstrance of many thousands of the free people of England together with the resolves of those called Levellers 1649.

letzte König seinen Stamm und sein Recht von diesem selbst hergeleitet habe. Sben gegen Den aber habe das Parlament das Bolk aufgerusen, mit dem Bersprechen, es frei zu machen; das Bolk habe Gut und Blut dazu aufgewendet; es dürse verlangen, daß nun auch das Parlament sein Wort erfülle, und es der Gewaltsamkeit jener Gesetze entledige. Sie wollen das eingezäunte Besithum nicht antasten: es möge unter dem Schutze der bisherigen Gesetze, wenn man so wolle, bleiben: aber das nichteingezäunte fordern sie für die Nation zurück.

Sie wollen es jedoch nicht wieder, so fahren sie fort, in Brivateigenthum verwandeln; diese Jee verdammen sie vielmehr geradezu: denn die Erde sei für Alle geschaffen. Das Land, das man kause und verkause, gehöre einem jeden Dritten ebenso gut, wie dem Käuser und dem Verkäuser; wer es besitze, ziehe jedoch das Schwert und behaupte es für sich allein 1). Das Land aber, das man jetzt andauen und fruchtbar machen wolle, solle gemein bleiben: sowie alle Frucht, die es einmal trage; denn die Erde sei von dem Schöpfer zur großen Schatkammer des Unterhalts bestimmt, für den Einen so gut wie für den Andern, ohne Ansehn der Verson. Bei ihnen soll von Kauf und Verkauf mit allen jenen Gesetzen, die sich daran knüpsen, nicht die Rede sein. Hauptsächlich sind es religiöse Momente, auf die sie dabei zurückgehen.

Wie in jedem Gemüth, so streite auf Erden überhaupt Liebe und Selbstsucht gegen einander: es sei der Streit des Lammes und des Drachen; zwischen denen müsse ein Jeder wählen: sie ihres Orts seien entschlossen, den Geist zu ehren, von dem sie stammen, den Bater und ihre Mutter, die Erde, diese frei zu machen von der Knechtschaft und den Banden, in die man die Schöpfung geschlagen habe. Gott habe das Menschengeschlecht überhaupt zum Herrn der Erde und der Thiere des Feldes gesetzt: aber nicht die Sinen zu Herrn und die Andern zu Sclaven. Das sei der Zwistzwischen Kain und Abel; aber Abel müsse nicht immer erschlagen werden.

<sup>1)</sup> An appeal to the house of commons desiring their answer, whether the common people shall have the quiet enjoyement of the commons and waste land, or whether they shall be under the will of Lords of mannors. By Gerard Wistanly (south auch Berard Wistanly) John Barker and Thomas Star in the name of all the poor oppressed in the Land of England.

Die Levellers wollen sich selbst nicht auf die heilige Schrift verweisen lassen, die von den Zuständen nach dem Falle handle; sondern sie bestehen "auf dem Wort Gottes, das im Anfang war, das im Herzen des Menschen lebt, durch welches er sowohl wie das Geset der Schöpfung gemacht ist, ein Geset, zu welchem diese zurückgebracht werden muß 1)."

Schon einmal, im vierzehnten Jahrhundert, hatten fich Tenbenzen einer socialen Umwälzung in ben Engländern geregt; hierauf waren sie in wildester Fassung von den Taboriten ergriffen worden; fie erfüllten ben Gefichtsfreis Thomas Mungers und famen bann bei ben beutschen Wiebertäufern in einer bem städtischen Leben analogen Form gur Erscheinung. Sochft bemerkenswerth, wie ber Begriff bes individuellen sowohl, wie bes corporativen Eigenthums bamals bei ber Nation erschüttert wurde, beren Zuftande fo gang eigen mit bemselben verflochten sind. Bei ber Erzählung einer an ber schottischen Grenze vorgefallenen Räuberei machte bas bamals verbreitetste Blatt die Bemerkung, nicht allein, wie beklagenswerth es sei, daß die Sorge für die Lebensnothdurft der Menschen in Wiberspruch mit bem Gesetz ftebe und in Lebensgefahr bringe, sonbern auch, daß bas Eigenthum in ber That ber Ursprung aller Sünde sei; nachdem ber Tyrann hingerichtet worden, so burfe man hoffen, daß trot allen Widerstandes ber Mächtigen dies wenigstens in einigen Jahren zu allgemeiner Erkenntnig kommen, bas Bolk seine bisberige Berkehrtheit einsehen werde 2).

Bemerken wir im Borüberschreiten, daß in diesen Conflicten eine Theorie von großem Namen entsprungen ist. Thomas Hobbes ist von dem Gegensatz gegen die selbst von der Schrift abstrahirenden und auf die Dinge, wie sie im Anfang gewesen, zurücksommenden Levellers ausgegangen. Er habe untersucht, so sagt er, zu welchem Zweck die Menschen Theilungen gemacht und das Eigenthum in Grenzen eingeschlossen, und gefunden, daß das in der Natur der Menschen begründet sei. Der angebornen Begierde eines Jeden, etwas für sich selbst zu haben, ohne Antheil eines Andern, stehe die Bernunft zur Seite; die Gemeinschaft der Güter würde eine Auflösung

<sup>1)</sup> A letter to the Lord Fairfax; abgebrudt in Harlejan miscellanies XI: 492.

<sup>2)</sup> Der Moberate, Juli 31. That the propriety is the original cause of every sin, — that since the tyrant is taken of — so ought it really redound to the good of the people.

hervorbringen, welche das größte Unglück wäre, das die natürlichen Dinge betreffen könnte. Bon dieser Annahme aber geht er zu der Behauptung fort, daß die Sicherheit des Eigenthums und die Ausstbung der Gerechtigkeit, welche sich über Mein und Dein erstrecke, eine feste Herrschaft, die Bereinigung der Gewalt in Eine Hand nothwendig mache.

Und wie sehr irrten Die, welche in Cromwell einen Gönner jener Bestrebungen zu sehen meinten, einen neuen Johann von Lehden in ihm erwarteten! Wenn in den großen Erschütterungen Tendenzen allgemeiner Destruction gleichsam mit Nothwendigkeit zu Tage kommen, so pflegen sie auch Kräfte hervorzubringen, die denselben zu widersstehen vermögen. Cromwell hatte, wenn nicht die Theorie, doch den Instinct der Macht. Ohne die autonome Haltung der Armee zu brechen, machte er doch dem sevellistischen Treiben damaliger Agitatoren ein Ende. Sben im Kampf mit denselben vereinigte sie sich um ihn in neuer persönlicher Hingebung. Sie war sehr bereit, die Gegner der Republik, wie sie war, zunächst in Irland unter seiner Kübrung zu bekämpfen.

## Zweites Capitel.

## Rinuccini und Cromwell in Brland.

Bergegenwärtigen wir uns erst die vorangegangenen wechsels vollen irischen Ereignisse und ihren Zusammenhang mit den englischen.

Wie unter ben Protestanten, so gab es auch unter ben Katholiken bes Landes zwei verschiedene Parteien, von denen die eine aus der altenglischen Colonie bestehend an den unter den Königen von England, selbst dem schismatischen Heinrich VIII eingeführten Ginrichtungen festhielt, die andere aber, welche die eingebornen Frländer begriff, die unbedingte Herrschaft des Katholicismus auf der Insel zurücksühren wollte und zu einer Losreißung von England selbst die Hand geboten hätte.

Um die letztere zu gewinnen, hatte ihr Carl I durch Glamorgan Anerbietungen machen lassen, zu benen er sich in England nicht bestennen durste. Aber auch in Frland genügten sie weder formell noch materiell. Man vermiste daran, daß sie die Herausgabe der einst unter Heinrich VIII eingezogenen Klostergüter, sowie der in den Besitz der Protestanten übergegangenen Bisthümer nicht mit Bestimmtheit zusagten. An den Bollmachten Glamorgans tadelte man, daß sie nur unter dem kleinen Siegel ausgesertigt seien, und der König dabei Freiheit behalte, zu thun, was er wolle.

Schon früher hatte ber Statthalter von Frland, James Butler, Graf von Ormond, über einen Frieden verhandelt, in welchem er sich zu so weitreichenden Concessionen wie Glamorgan nicht verstehen wollte. Nachdem nun die von diesem versuchte Abkunft eigentlich schon durch ihr Bekanntwerden gescheitert war, brachte Ormond die seine im Sommer 1646 wirklich zu Stande. Die Katholiken der

altenglischen Colonie begnügten sich mit mündlichen Zusicherungen, 3. B. einer Ausbedung ber Pönalgesetze, die er gab. Der Abschluß bes ormondischen Friedens greift in jene französischepreschyterianische Combination ein, durch welche Schottland vom englischen Einfluß losgerissen, der Preschyterianismus mit dem König ausgesöhnt, der Uebermacht der Independenten ein Ziel gesetzt werden sollte; die Franzosen suchten dadurch einer Verbindung der streng katholischen Faction mit Spanien, wie eine solche ihnen auch in der übrigen Welt entgegentrat, zuvorzukommen.

Aber es war nun das Geschick Carls I, daß er die starken religiösen Ueberzeugungen seiner verschiedenen Länder nicht für sich zu gewinnen vermochte, so wenig in Frland als in Schottland.

Eine Versammlung des katholischen Klerus in Waterford fand die Bedingungen des Friedens nicht allein unannehmbar, da er für die Freiheit der Kirche keinerlei sichernde Festsetzung enthalte; sie forderte selbst Rechenschaft von den Mitgliedern der Regierung, die ihn geschlossen hatten: unbefriedigt von den Erläuterungen derselben erklärte sie ihre Einwilligung für einen Bruch des auf die irische Conföderation geleisteten Eides und belegte sie mit den geistlichen Censuren. Von Watersord ward der Herold, der den Frieden verkündigen wollte, zurückgewiesen; in Kilkennh selbst konnte diese Verkündigung nur im offenen Widerspruch mit dem Vischof, dem sich das Volk anschloß, geschehen.

Bor allem war dies das Werk des päpstlichen Nuntius Giambattista Rinuccini, der noch im Jahre 1645 mit Geld und Wassen versehen nach Irland kam, und ursprünglich die Absicht hegte, den Frieden Glamorgans noch vollends den katholischen Interessen, welche zugleich die päpstlichen waren, gleichsormig zu machen. Gleich bei seiner Ankunft siel ihm der Unterschied zwischen den beiden Parteien und zugleich Racen auf. Von der einen, den hochgewachsenen und wenig gebildeten, zutrauensvollen Eingebornen war er, wie er sagt, wie ein Diener Gottes ausgenommen worden: sie suchten seinen persönlichen Umgang und sprachen ihm immer von der baldigen Herschung der Kirche, der Beobachtung des Consöderationseides; die Andern, Männer von minder ansehnlicher Gestalt, aber von gewandterem Geist, sahen in ihm den Schahmeister eines Fürsten; sie suchten ihn nur in Geschäften auf, und sprachen ihm dann immer von den

<sup>1)</sup> Nunziatura in Irlanda di Msgr. G. Battista Rinuccini negli anni 1645 a 1649, pubblicata da Aiazzi. 1844.

Kriegsbebürfnissen und von der Autorität, die dem König gebühre. Denen vor allen schrieb er den Frieden Ormonds zu, der schon lange verabredet gewesen sei: er meint sogar, man habe nur deshalb mit dem Abschluß gezögert, um das von ihm mitgebrachte Geld in die Hände zu bekommen: mit einem Theil desselben sei Ormond selbst befriedigt worden.

Die Sendung Rinuccini's berührt insofern die allgemeinen europäischen Angelegenheiten, als Papst Innocenz X, von dem fie ausging, im Gegensat mit seinem Vorgänger sich wieber auf bie Seite der Spanier neigte, und mit den italienischen Fürsten in die engste Berbindung trat. Einen Unterthan bes Königs von Spanien, ber in Vorschlag gekommen war, vermied er jedoch mit diefer Runtiatur ju betrauen, weil man baraus auf feine Parteilichkeit gefoloffen haben wurde; Rinuccini, Erzbifchof von Fermo, war ein Unterthan bes Großherzogs von Toscana, der zur Wahl bes Papftes bas Meiste beigetragen hatte; ber erfte Schritt auf seiner Reise galt ber Befestigung bes guten Berftandniffes awischen ben beiben Sofen. Die Absicht bes Nuntius war, indem er das ausschließende katholische Interesse fördere, zugleich Irland bem frangosischen Ginfluß zu entziehen. Man hatte babei auf bie Mitwirfung bes Königs und Ormonds gerechnet: aber biefe hatten niemals intimere Beziehungen zu der französischen Politik unterhalten, als eben damals: auf ihrer Seite standen die Unhänger ber bischöflichen Rirche und bei weitem jum größten Theil die Ebelleute ber altenglischen Colonie. Wollte Rinuccini etwas ausrichten, so mußte er die altirische Partei an sich fesseln. Er war ein Mann von firchlicher Gefinnung, ein alter Bogling ber Jesuiten, ber eifrigste Berfechter ber Prarogative bes Bapftthums, aber zugleich in weltlichen Dingen unternehmend und fast ehrgeiziger, als es ber Curie lieb war; er erschien jest als ein großes Factionshaupt im Lande.

In seinen Berichten weiß er nicht genug zu betonen, welch einen vortheilhaften Sindruck die in Waterford ausgesprochene Verwerfung des ormondischen Friedens im Lande gemacht habe; der Klerus sein einem Augenblick Meister in demselben gewesen; auch die Soldateska habe Dienste bei dem Nuntius gesucht. Sin Unternehmen auf Dublin im Spätjahr 1646, das er an die Hand gab, mißlang, wie er beshauptet, durch die Verrätherei Prestons, der der altenglischen Colonie angehörte; aber das war seinem Ansehn noch nicht nachtheilig; in der weltlichen Generalversammlung, die in den ersten Monaten des Jahres 1647 zu Kilkenny stattsand, hatte er vollkommen die Ober-

Sie verwarf ebenfalls ben Frieden Ormonds; die Mitglieder ber früheren Regierung, die an dem Abschluß desselben Theil genommen, wurden gefangen gesett: man ftellte Bedingungen auf, ohne beren Bewilliaung fein Friede geschlossen werden könne und die bann bie Berstellung ber irischen Hierarchie, wie sie vor den schismatischen Neuerungen Beinrichs VIII bestanden, in sich schlossen. Ueber bie Klostergüter eine befinitive Anordnung zu treffen, ward noch aufgeschoben: aber für die Weltgeistlichkeit wurden alle die Rechte, welche fie unter Heinrich VII und vor demselben befessen hatte, sowie die Rirchengüter, die in ben Besit ber Protestanten übergegangen waren, in Anspruch genommen; man hoffte ben Blanz ber katholischen Kirche in Irland zu erneuern. Eine neue Affociation ward zu diesem Zweck geschloffen, und eine neue Regierung burch eine Wahl zusammengesett. bie fast ausschließend klerikale Mitglieder traf. Ihres geiftlichen Charafters halber hielt es ber Nuntius für angemeffen, ben Borfit in berfelben zu übernehmen. Er vereinigte bamals die geiftliche, burgerliche und felbst die militärische Autorität ber irischen Confoberation in feiner Sand. Alle feine Absichten waren aufs neue gegen Dublin gerichtet, welches bei ber Unfähigfeit Ormonds, feine Trubpen zu bezahlen, und bem Wiberstreben ber erschöpften Einwohner gegen jede weitere Leiftung, fich nicht lange halten ju konnen schien. Wohin aber gingen nachher seine Ideen?

Es ist augenscheinlich, daß er Frland so viel wie möglich von England losreißen wollte. Er verdammte den Eid der Treue, welchen der Klerus der Krone leistete, und bereute, jemals Worte gebraucht zu haben, welche eine Billigung desselben enthielten 1). Unter der Geistlichkeit griff die Lehre um sich, daß die Krone der ihr einst von den Päpsten zugesprochenen Rechte an Frland vorlängst verfallen sei, und die Herrschaft über die Insel dem römischen Stuhle selbst gebühre. Da nun vollends der König in Gefangenschaft gerathen war, so sprach man ohne Rüchalt davon, einen andern Fürsten zum Prostector von Frland auszurussen. Die altenglische Colonie dachte an den König von Frankreich; die Franzosen meinten, der Nuntius werde Spanien vorziehen. Doch war das nicht eigentlich dessen Abste abest setzlung; er hätte gewünscht die Protection an den Papst selbst zu

<sup>1)</sup> Rinuccini an Cl. Pamfilio, 2. März 1647. — di non astenermi da quelle frasi, — dicendo per esempio che bisognava sollevare, ajutare il re, mostrarsi buoni sudditi — — veggo molto bene, che doveva lasciar di sottoscrivere. Nunziatura 205.

bringen. Und da man in Rom doch einiges Bebenken trug, so unmittelbar einzugreisen, so tauchte in dem Nuntius der Gedanke auf, daß einer der Brüder des Großherzogs von Toscana nach Frland kommen möge, um hier dem römischen Stuhl Dienste zu leisten. Er hegte die Hoffnung, daß derselbe wohl einmal zur Krone von Frland gelangen und dann auch von den beiden katholischen Mächten anerkannt werden könne 1).

Seltsam, wohin sich sein vaterländisch dynastischer Ehrgeiz da verlor; die Hauptsache ist, daß er, einverstanden mit den Nativisten, Irland in seinem ganzen Umfang für die katholische Welt zu gewinnen dachte.

Eine höchst unerwartete Wirkung hatten aber seine Entwürfe. In dieser Gefahr hat es Ormond, sein Leben lang ein Episcopalist und Noyalist, über sich gewonnen, die Hauptstadt, die er nicht mehr vertheidigen konnte, den parlamentarischen, also auch preschterianischen Truppen zu überlassen. Das Blut, das in seinen Abern rollte, und das protestantische Gemeinsühl vermochten ihn, — denn in die Hände der Eingebornen und des Nuntius wollte er Irland nun einmal nicht kommen lassen?), — mit einer Partei in Verbindung zu treten, die er zeitlebens bekämpft hatte, mit der er aber in diesen Beziehungen auf gleichem Boden stand. Er begab sich zu dem König, um seinen Entschluß bei ihm zu rechtsertigen.

Bielleicht darf man behaupten, daß in dieser Handlung die Rettung Frlands für das protestantische und englische Interesse lag.

Die parlamentarischen Truppen, benen Ormond Dublin überlieferte, wußten es in der That zu vertheidigen. Die herandringenden irischen Schaaren litten bei Trim eine entscheidende Niederlage, —
auch in Munster wurden sie geschlagen. Und dieser Unfall, durch
ben sich die Unmöglichkeit, das vorgesteckte Ziel zu erreichen, herausstellte, wirkte auf das Ansehn des Nuntius überhaupt zurück. In
der nächsten Versammlung zu. Kilkennt fand eine durchgreisende
Reaction zu seinem Nachtheil statt: eine Regierung ward eingesetzt,
in welcher das klerikale Element ausgeschlossen wurde; die Katholiken
englischer Herkunft und gemäßigter Gesinnung behielten die Oberhand

<sup>1)</sup> Minuccini an Carbinal Bancircio, Nov. 1647. Nunziatura 266. Le quali dovrebbono concordemente aver caro, che questa pezza si smembrasse del parlamento e cadesse in un principe oggi indifferente.

<sup>2)</sup> Brienne aus ben Berichten ber Commissare Tason und du Moulin. Le Ms. d'Ormond est seul qui empêche l'Irlande tomber entre les mains des Espagnols.

über ben Bund ber Nativisten und ber Priester; im Widerspruch mit bem Nuntius, ber auf die Fortsetzung des Krieges drang, ward ein Stillstand mit Lord Inchiquin, der in Munster commandirte, und sich jetzt von dem Parlament wieder zu dem König zurückwandte, abzgeschlossen, der sogleich zu einem engen Berständniß führte. In dessen Folge ward Ormond von Katholiken und Protestanten eingeladen zurückzukommen, und der Nuntius, der nicht mit einer Regierung verzhandeln wollte, an deren Spitze ein Protestant stand, hielt für rathssam, das Land zu verlassen; er begab sich nach Hause in sein Erzebisthum Fermo.

Die Rückfehr Ormonds, der noch einmal in Kraft seines alten Patents als Lord-Statthalter in Frland auftrat, und seine Thätigkeit stehen in Zusammenhang mit der presbyterianischen Erhebung im Nahre 1648. Wie diese darauf beruht, daß die äußersten Forderungen ber Covenanters bem König nicht mehr aufgebrungen werben follten, so suchte Ormond ben großen Gegensat zwischen Ratholiken und Brotestanten in Irland auszugleichen. Er gab nach, daß die Ratholiken von den Bonalftatuten, die fie bedrückten, befreit, und in der Ausübung ihrer Religion ungehindert bleiben follten: fie follten im Besit ber Kirchen, die sie inne hatten, und ber bazu gehörigen Guter gelassen werden. Ihrerseits aaben die Ratholiken die Absicht auf. ihre Religion zur alten Alleinherrschaft auf ber Insel zurudzuführen. Sie forberten nur, und Ormond stimmte bem bei, daß eine Commission zur Aufrechthaltung biefes Friedens aufgestellt würde, auf so lange, bis er in einer regelmäßigen Parlamentsversammlung bestätigt morben sei. Nach den mannichfaltigen Versuchen, die eine ober die andere Religion zur ausschließenden Berrschaft zu erheben, tam man in biesem Vertrag auf eine Ausgleichung ber beiberseitigen Ansprüche gurud, die einer größeren Beachtung werth fein durfte, als fie bisher gefunden hat. Auf dem Schloß zu Kilkenny sprach Lord Ormond, auf seinem Staatsseffel sitend, als Stellvertreter bes Ronigs ben Befehl aus, diefen Bertrag als gultig anzuerkennen und ihn zu proclamiren.

Ormond hoffte damals mit den vereinigten Frländern noch etwas zur Rettung des Königs thun zu können. Er sagte wohl: die Hölle selbst würde den Rathschlägen, die jetzt in England gegen Carl I gepflogen würden, nichts hinzufügen können; — aber ebenso habe es noch keine größere und glorreichere Thätigkeit gegeben, als die sich jetzt den Frländern darbiete, wenn sie nur unter einander einverstanden seien.

Eben in benfelben Tagen ift ber Konig, ben man beschüten wollte, bereits hingerichtet worden. Aber man versteht, daß bies Ereignig für bie Consolibirung bes Friedens und ber ergriffenen Tendenzen in Frland eher gunftig wirkte. In englischen und irischen Gebieten und Städten war Carl II mit einem burch bas Mitgefühl für ben Hingerichteten erhöhten Enthusiasmus ausgerufen. Wiberspruch einer ben Ansichten bes Nuntius noch immer ergebenen Bartei jum Trot ward ber Friede ausgeführt; die Brotestanten, die bem König huldigten, kehrten in die von ihnen verlaffenen Befitungen gurud. Ormond meinte fogger, daß Jones und Monk, welche bie parlamentarischen Streitfrafte commandirten, murben bewogen werben fonnen, ju ihm überzutreten. Schon fam mancher Ueberläufer aus ihren Regimentern bei ihm an. In allen Garnisonen that fich eine lebendige Hinneigung für ben König fund. Ormond spricht bie hoffnung aus, in Rurgem bas gange Land jum Gehorsam gegen Carl II zurudzuführen, zumal wenn er felbst auf ber Insel erscheine.

Im Mai 1649 hatte Ormond 8000 M. ju Fuß, 3000 M. ju Pferbe unter ben Waffen. Er rühmt ben Wetteifer ber Engländer und Irlander für die königliche Sache, die jetzt an die Stelle der alten Zwietracht getreten fei. Er warnt ben jungen Fürsten, ben Ratholiken Zugeständnisse zu machen, burch bie er mit ben Protestanten in Zwist gerathen könne: mit beiben zugleich hofft er die Sache burchzuführen, wenn man ihn nur mit Waffen, wozu Unterhandlungen mit Schweben eröffnet waren, und mit bem erforberlichen Geld unterstütze. Sein stolzer Gedanke mar, die Unterwerfung von Arland zur Grundlage einer allgemeinen Restauration zu machen: ber König möge sie durch Allianzen mit dem Ausland und innere Einwirkungen vorbereiten. Er meinte barauf rechnen zu können, wenn Dublin für ben Rönig gewonnen werbe 1), worauf bas Augen: merk aller Belt gerichtet fei, bag fich alsbann eine große Angahl reicher Kaufleute dahin begeben und ein Unternehmen gegen die Republif mit ihren Gelbmitteln unterftuten wurde 2).

Es war, als wenn eine gunstige Strömung ber Luft die Segel bes wiebererwachenden Royalismus anschwellte.

<sup>1)</sup> Carte's Ormond III, 446. The expectation whereof (of the taking of Dublin) kept the royalists and all that detested the king's murder as yet in quiet.

<sup>2)</sup> Er bittet 28. Suni: that your Ms. would consider, how the total reduction of this kingdom may be best improved and made use of towards the regaining of your other dominions. (Carte's letters II, 384.)

Nun aber erst zeigte sich ber ganze Nachtheil, ber aus jener nothgebrungenen Ueberlieferung Dublins an die parlamentarischen Streitkräfte für die königliche Sache entsprang. Die Führer hielten an ihrer Partei unerschütterlich sest. Der Aufsorberung Ormonds zum Uebertritt auf die Seite des Königthums begegnete Jones mit einer so energisch republikanischen Antwort, daß das Parlament für gut hielt, sie bekannt zu machen. Georg Monk trat sogar mit den katholischen Nativisten in Verhandlung und sagte ihnen Bewilligungen zu, die das Parlament ihrer katholischen Tendenzen halber nicht anzehmen konnte. So weit war der Sine und der Andere entsernt, die Fahnen Carls II zu erheben. Ein Versuch, Dublin mit Gewalt zu nehmen, ward von Jones, der indeß Verstärkungen erhalten hatte, zurückgeschlagen.

Ormond verlor den Muth darum nicht. Er besetzte Drogheda und Trim, welche Plaze bereits in seine Hand gefallen waren, in der Meinung, daß er, wenn er nur diese den Sommer über behaupte, einen guten Keldzug gemacht haben werde.

Noch waren die Robalisten bei weitem am mächtigsten im Lande. Owen D'Real, ben es auf das tieffte verlette, daß er momentan wirklich Dienste geleiftet hatte und feine Unerbietungen nun boch vom Parlament jurudgewiesen murben, naherte fich bem alten Gegner Ormond; auch die Offiziere seiner Armee waren bereit, ba ber Bischof von Clogher die Berdammungesprüche des Runtius für ungültig erklärte, die Ablunft von Kilfenny anzunehmen. Ormond hatte einen Augenblick, in welchem er die beiben Nationalitäten und Religionen mit Ausschluß ber Independenten und im Gegensat mit ihnen wirklich vereinigte. Er beherrichte Connaught burch Clanricard, Ulfter burch D'Neal und Munfter burch Inchiquin; die fatholischen und protestantischen Ginwohner von Leinster waren gleicherweise auf feiner Seite. Run Zehntheile bon Irland gehorchten ihm: und nicht ohnmächtig war er zur See, ba bie Flotte Ruperts in Kinsale vor Anker lag. Wie hatte es nicht möglich scheinen sollen, die nicht febr gablreichen independentischen Schaaren boch noch zu überwinden?

Am Tage liegt, daß es die nächste Absicht der englischen Republik sein mußte, dieser starken und gefährlichen Aufstellung einer ihr von Grund aus entgegengesetzten Consolidation rohalistischer Streitkräfte ein Ende zu machen.

Die Boraussehung bei allen Hoffnungen Ormonds mar, daß bie Armee nicht so leicht Englands Meister würde, um eine bedeutende Anstrengung gegen Frland zu machen. Ormond fürchtete die Waffen,

aber fast noch mehr das Geld bes Parlaments und den Einfluß, den es auf die irische Nation ausüben würde. Aber dahin war es nun doch im Mai und Juni 1649 bereits gekommen. Cromwell hatte alle seine Gegner übermeistert und eine Armee in seinem Sinne gebildet. Ohne daß man Rücksicht auf Fairfax genommen hätte, ward er auf den Antrag des Staatsraths nicht allein zum obersten Befehlschaber der Truppen, sondern auch zum Generalgouberneur von Frland ernannt. Die militärische und die civile Gewalt wurden in seiner Hand vereinigt. Man hatte Wege gefunden, — unter andern durch den Verkauf der Güter der Capitel, welche doch wirklich Käuser zu annehmbaren Preisen fanden, — um ihn mit sehr ansehnlichen Geldmitteln auszustatten. Man versichert, eine stattliche Summe sei ihm zu geheimen Zweden, um sie verwenden zu können, ohne Rechtung davon abzulegen, überwiesen worden.

In That und Wahrheit verhielt es sich nicht so, daß der Heereszug gegen die Katholiken als solche gerichtet gewesen wäre. Die Combination, die bekämpft werden sollte, war durchaus rohalistischer Natur und vielmehr der streng romanistischen Tendenz, die der Runtius repräsentirte, entgegengesetzt. Der letzte Friede enthielt nur eine beschränkte Anerkennung der Ansprüche der Katholiken, und war von dem Nuntius als verderblich verworfen worden.

Aber weil doch auch Katholiken unter Ormond dienten, so ward auch diesmal wie von jeher der vornehmste Impuls von dem religiösen Haß hergenommen.

Am 10. Juli bes Morgens wurden die Fahnen, unter benen das Heer einherziehen sollte, von einigen Geistlichen zum Kampfe Gottes wider die verblendeten Katholifen von Irland eingesegnet. Offiziere der Armee und Cromwell selbst legten die Schrift auß: "sehr wohl und passend für die Gelegenheit", wie die alte Ueberslieferung sagt. Dann bestieg Cromwell den Staatswagen, der mit sechs flandrischen Rossen bespannt war; eine Leibwache, die auß alten Offizieren bestand, ritt demselben zur Seite; auf Charing Croß erscholl der Hall seiner Trompeten; er erschien schon in dem Apparat eines geistlich-militärischen Fürstenthums; so brach er nach Milsordhaven auf, um sich von dort auß nach Irland übersehen zu lassen.

<sup>1)</sup> Mr. Scott Report from the council of state: the commission of Lieutenant General Cromwell to be commander in chief over the forces in Irland and Governor General of Irland. (Journal of commons 22. Juni.)

Indem er sich zur Abfahrt anschiefte, hörte man von der Niederlage Ormonds bei Dublin. Cromwell erklärte sie für eine unmittelbare Gnade Gottes, für die man nicht dankbar genug sein könne mit Worten und Handlungen. "Möge auch er des Herrn würdig befunden werden in allem, wozu er von demselben berufen sei."

Mitte August langte Cromwell mit hundert Segeln in Dublin an. Nicht minderen Sindruck machte diese zahlreiche Flotte, der die Rohalisten nur jene Fahrzeuge Ruperts entgegenzusezen hatten, als das Heer, das er nun aus den Truppen, die er vorfand, und denen, die er mitbrachte, zu einer großen Wassenmacht zusammensexte. Es belief sich auf 10,000 Mann zu Fuß, 5000 zu Pferde. Eromwell begann damit, ihnen die strengste Mannszucht zur Pslicht zu machen, wie denn auch seine Armeebesehle eine geistliche Farde tragen. Alles soll vermieden werden, was dem Geset Gottes entgegenläust; die Ofsiziere werden für die Beobachtung der strengsten Zucht und Ordnung verantwortlich gemacht. Die Truppen waren großentheils Veteranen, der Ruf ihrer Siege machte sie doppelt furchtbar.

Ormond hatte die nächsten Pläte, wie Drogheda, das cr noch glücklich gegen Jones schützte, Trim, Dundalk, befestigt und mit guten Besatungen versehen. Er selbst wollte sich bereit halten, immer denen, welche angegriffen würden, zu hülfe zu kommen. Und gegen Jones möchte das vielleicht ausgereicht haben: daß es gegen Cromwell zum Ziel führen würde, war den royalistischen Führern selber zweiselhaft. Man ging darüber zu Rathe, ob man nicht diese Pläte, namentlich auch Drogheda, lieber sogleich verlassen sollte. Der Beschluß des Kriegsraths war, daß es behauptet und zu dem Ende mit einer dazu tüchtigen Truppe besetzt werden müsse. Die besten Leute, etwa dritthalb Tausend an Zahl, wurden hinein geworfen, unter einem bewährten und vollkommen zuverlässigen Anführer, Arthur Aston, der sich zutraute, jeden Anfall so lange aushalten zu können, bis die royalistische Armee wieder stark genug geworden sei, um den Feind im offenen Feld zu bestehen.

Man darf aber wohl bezweifeln, ob dieser Plan der wohlerwogenste war. In einem halbbarbarischen Lande, bei einer popularen und unregelmäßigen Kriegführung haben zuverlässige und erprobte Mannschaften einen unberechendar höhern Werth, als den ihre Zahl darstellt. Die Blüthe der Armee in einen Plat einschließen, wie es hier geschah, heißt doch alsdann den Ausgang des gesammten Streites von einem einzigen großen Schlag abhängig

machen. Cromwell fand die Truppen, auf beren Bernichtung alles ankam, in Drogheba beisammen.

Um 3./13. September, eines Montags, erschien er baselbst; es bauerte die ganze Woche, ebe er bas schwere Geschütz von den Schiffen herbeigeschafft und bie Batterien aufgepflanzt hatte. Den nächsten Montag eröffneten biese ihr Geuer: ben Dienstag, am 11./21. Gebtember, hatten fie zwei große Brefchen geschoffen, gegen Abend um fünf traten die Truppen ben Sturm an. Die Bertheidigung ber Rovalisten war überaus hartnädig und anfangs gludlich; nachbem fie aber allmählich geschwächt und burch ben Tod eines ihrer Obersten betroffen, wenn nicht entmuthigt worden, wichen fie aus ben äußeren Berichanzungen, die fie bem Feinde überließen, nach ber festesten Stelle, einer mit Ballisaben berschanzten steilen Unhöhe. "Da war ber Gouverneur", fagt Cromwell in feinem Schlachtberichte, "mit ben angesehensten Offizieren; als unsere Leute gegen fie emporbrangen, gab ich ihnen ben Befehl, fie alle mit ber Schärfe bes Schwertes zu schlagen. In bem Feuer ber Action verbot ich ihnen, Jemand zu schonen, ben sie mit ben Waffen in ber Sand in ber Stadt antreffen wurden"1). Den Sonntag zuvor war für die fatholischen Soldaten in ber großen Rirche ber Stadt wieder Meffe ge-Iesen worden; Cromwell erzählt' mit einer . Art von Genugthuung, daß sich jett bei taufend dahin geflüchtet und von ber Scharfe bes Schwertes getroffen worden seien; ber Thurm ber Rirche marb in Brand gestedt; sie find mit Beheul in ben Flammen umgekommen. Man wird bei Scenen dieser Art felbst an dem Fanatismus irre. Bermeinte Cromwell wirklich bas Gericht Gottes an Diesen Leuten zu vollziehen, beren Sande mit unschuldigem Blut beflect feien? Blaubte er, wie er es ausspricht, bon einem höhern göttlichen Geist getrieben ju fein? Aber die Site feines Gifere ift mit faltblutiger Berechnung burchsett, mit einer Gewaltsamkeit, welche Absicht war. In biefer Bermischung liegt ber Untrieb und bie Energie aller feiner Sandlungen. Diese Menschen mußten umsommen, auf benen die Bertheidigung von Irland beruhte: es mußte an ihnen gerächt werben, baß fie feine erfte Aufforderung gurudgewiesen hatten; bie gräßliche

<sup>1)</sup> Ormond an Byron, 29. Sept. (Carte's letters, II, 412) hat school bie Erzählung, die dann oft wiederholt worden ist, daß ein Pardon versprochen worden sei: officers and soldiers promising quarter to such as would lay down their arms; — but when they had once all in their power, the word no quarter went round, and the soldiers were many of them forced against their wills to kill the prisoners.

Büchtigung fonnte späteres Blutvergießen verhüten; damit entschulzbigte Cromwell ein Berfahren, gegen das ihm boch sonst sein Ge- wissen schlug.

In Wickford, wohin sich der nächste große Angriff wandte, wiederholte sich das, wiewohl ohne seinen Befehl.

Man war noch in der Unterhandlung begriffen, als das Caftell ohne Bedingung überliefert ward, und hierauf das republikanische Kriegsvolk in die Stadt eindrang. Auf dem Markt ward der letzte Widerstand der Bertheidiger gebrochen, worauf Plünderung und Massacre sich über Straßen und Häuser erbarmungslos ausbreiteten. Auch darin sieht Cromwell ein gerechtes Gericht Gottes über die Sinwohner, von welchen die härtesten Grausamkeiten gegen die armen Protestanten ausgeübt worden; jetzt, fügt er hinzu, seien sie bertilgt oder entslohen; die Häuser seien leer; es sei ein Platz stark in sich, trefslich gelegen zu Handel und Fischerei, wo sich nun bessere Leute ansiedeln sollten.

Wohl hat die Graufamkeit, mit der diese Eroberungen begleitet waren, Befehlshaber ober Garnifonen in einem ober bem andern festen Plat zu beschleunigter Unterwerfung bewogen: die blutigen Reindseligkeiten hatten aber auch noch einen andern unerwarteten Erfola. Der religiöse und nationale Saf zwischen Engländern und Eingehornen, der durch ihre Bereinigung unter ber Fahne des Königthums verschwinden zu wollen schien, erwachte in seiner vollen Stärke. Die englischen Truppen Ormonds wurden wie durch ein unwillfürliches Naturgefühl bem Heere entfremdet, in welchem fo viele irische Clemente waren, und zu dem andern hinübergezogen, welches aus ihren Landsleuten bestand und jest ben Sieg erfochten hatte. Ihr Royalismus war nicht ftark genug, zu widerstehen. Noch vor seiner Abreise hatte Cromwell den Lord Broghill durch mancherlei andere Zusagen und hauptsächlich durch die Berficherung, er folle bas Schwert nur gegen Brlander ju gieben haben, auf seine Seite gebracht; und diefer machte nun feinen Ginfluß auf die Protestanten von Munfter geltend, die ohnehin ihrer Verbindung mit den Conföberirten mude waren. Die Besatzung von Noughall und die meisten andern riffen sich von Inchiquin los, ber beinahe felbst gefangen worden ware, und erklarten fich für die Republik. Auch im offenen Feld gingen die Engländer, wo sie mit Cromwell zusammentrafen,

<sup>1)</sup> Oliver Cromwell to the speaker, 14. Oct. bei Carp Memorials II, 174. Ben Carlple II, 60 find Beilagen in ben Brief eingelegt.

v. Rante's Werte XVII.

zu ihm über. Im Kampf selbst erweiterte er sein independentisches Interesse zu einem protestantischen und nationalen. Auf der andern Seite wirkten nun aber ähnliche Gefühle bei ben Jren. Sie meinten, daß so lange fie unter calvinistischen Führern ständen, ihre Waffen bon Gott nicht gesegnet werben fonnten: biefe Führer wurden ihnen selbst verbächtig; kaum wollten sie bieselben unter sich bulben. Ein Reichen bieser Gefinnung ist ein Manifest, welches aus ber Abtei Clonmacnose gegen Ende bes Jahres 1649 hervorging. Die Geistlichkeit forberte barin alle Gläubigen zur engsten Union gegen bie Engländer auf, von welchen nichts zu erwarten sei, als Ermordung und Vernichtung ber Gläubigen, und Vertilgung ber Religion. 3ch bente nicht, daß eine Declaration, die Cromwell bagegen erließ, fo lebendig und energisch fie ift, irgend Jemand anderer Meinung machte. Sie stellte ben Gegensat, ber jenseit aller momentanen Beftrebungen lag, erst recht ins Licht. Ormond selbst meinte oft Frland verlassen zu muffen, wo er feinen Gehorfam mehr fand. Die mit Wällen verfehenen Plate weigerten fich, feine Garnisonen aufzunehmen: fie liebten, fich wie freie Stäbte ju regieren: bie Saupter ber verschiedenen Provinzen fühlten sich unabhängig: hier und ba traten die Bischöfe als Generale auf. Endlich fam man überein, baß Limerid und Galway Befatungen Ormonds aufnehmen, bagegen alle englischen Truppen von bemselben entlassen werden sollten. Bas noch bon ben Truppen Inchiquins übrig war, ging nun bollends ju Cromwell über: für andere ward freier Abzug aus ber Insel ausbedungen. Nur drei ober vier vertraute Offiziere wurden in der Umgebung Ormonds geduldet: bagegen mußte er ben Bischöfen Sit und Stimme in seinem Rath bewilligen.

Auffallend, aber wohl zu erklären, daß die Republikaner hierauf wieder nachhaltigen Widerstand fanden. Bei der Vertheidigung Clonmels übertraf Hugh D'Neal alle Befehlshaber anderer Plätze. Bier Stunden dauerte der heißeste Sturm, aber er ward zurückzgeschlagen; Cromwell mußte sich zu einem Vertrag verstehen, der die Stadt sicher stellte; indeß zog D'Neal ungehindert von ihm seines Weges 1).

Cromwell bereitete sich zur Belagerung von Waterford vor, als er zu einer Unternehmung gegen Schottland, die nunmehr noch dringender schien, abberufen wurde.

<sup>1)</sup> Lubsow 307. Cromwell himself said, he doubted of getting on he soldiers next day to a fresh assault. Distinguam bei Carp 220.

Daß er bereits Meister von Frland gewesen wäre, kann man nicht sagen. Die brei erwähnten Plätze, Gallowah, Limerick und Batersord, gehörten zu den stärksten, die es im Lande gab. Wie biese, waren auch Sligo, Duncannon, Athlone und andere in dem einheimischen Kriege namhaft gewordene Festen in den Händen der Eingebornen. Und in allen Provinzen sammelten sich starke Heerhausen: in Connaught unter Clanrickard, der 4000 eigene Leute ins Feld stellte, in Ulster unter Mac Mahon, Bischof von Clogher, der 6000 Mann um sich hatte, mit denen er Schlösser einnahm und das Land durchzog, unter Lord Castlehaven und dem Bischof von Drummore Hugh Machelim in Wissow und Clare.

Die Armee, welche vor wenigen Monaten in blühendem Zustand hinübergekommen, war durch die Mühseligkeiten des Feldzugs, Krankbeit und Krieg sehr heruntergebracht. Ireton, welcher den Oberbefehl erhielt, sollte noch manches zu thun sinden.

Dennoch hatte Cromwell einen großen und entscheibenden Erfolg errungen. Er hatte die englische und protestantische Bevölkerung, die durch die Berehrung für den königlichen Namen auf die entgegenzgesetzte Seite getreten war, mit der Republik vereinigt. Es war doch etwas, daß er daran benken konnte, in dem großen Theil des Landes, den er beherrschte, neue Pflanzungen einzuführen; das Beispiel der Königin Elisabeth und des Königs Jacob nachzuahmen und zu überbieten. Un eine Reaction, welche der Republik gefährlich werzben konnte, war in Irland nicht mehr zu denken: wohl aber mußte man eine solche von Schottland her besorgen.

1) fare un intero conquisto di quel regno, cosa che la regina Elisabetta non potè fare. (Disp. Romano 1/11. Marzo 1650).

## Drittes Capitel.

## Carl II und Cromwell in Schottland.

Es bilbet den Reiz und die Schwierigkeit dieser Geschichte, die autonomen Regungen zu bemerken, die sich in den mannichfaltigsten Formen, immer im Zusammenhang mit den althistorischen Entwickelungen, in den britannischen Gebieten hervorthun, und mit einander in einem Kampf auf Leben und Tod begriffen sind.

Im Haag, wo ber junge König bei seinem Schwager Wilhelm II von Oranien Zuslucht und Aufnahme gefunden, um den sich dann die Anhänger seines Baters und des Königthums überhaupt, alle die Häupter der niedergeworfenen Parteien vereinigten, wohin aber nun auch die neue Republik ihre Repräsentanten schickte, kam es zu einem gräßlichen Ereignis, das die ganze Heftigkeit der royalistischen Leidensschaften an den Tag brachte.

Ein geborner Holländer, des Namens Dorislaus, der in England als Rechtsgelehrter emporgekommen, sich den independentischrepublikanischen Meinungen angeschlossen und bei der Anklage des Königs juridischen Beistand geleistet hatte, war damals von der Republik, um dem disherigen Gesandten zur Seite zu stehen, nach dem Haag geschickt worden. Da sah man in ihm den Repräsentanten königsmörderischer Gesinnung, welche wie allenthalben so auch in Holland Kundgebungen populären Abscheues erregte. In einigen der anwesenden Schotten wachten jene Gesühle auf, welche die Stämme unter einander und mit ihren Oberhäuptern zur engsten Gemeinschaft zusammenknüpfen. Sie beschlossen, an dem Repräsentanten der Königsmörder Blutrache zu nehmen. Maskirt und in der That unkenntlich begaben sie sich eines Abends in den Gasthof, wo er wohnte, lösschen bie Lichter auf dem Flur aus, drangen dann in das Zimmer, wo er mit Andern speiste; sie geboten den Uebrigen, sich still zu verhalten, tödteten den Mann und gingen davon.

Dies geschah im Mai 1649; ganz etwas Aehnliches ereignete sich im Mai 1650 in Madrid. Ein an den König abgeordneter Agent des Parlaments, Anton Apscam (Asham), wurde, indem er sich in seinem Gasthof zu Tische setze, ein paar Pistolen zur Seite, überfallen und ehe er nach den Pistolen greifen kommte, ermordet. Diesmal waren es Engländer, die den Mord vollzogen !): und die Sache war noch gräßlicher, da Asham an der Hinrichtung des Königs keinen unmittelbaren Antheil genommen hatte; mit ihm zugleich ward der Dolmetscher umgebracht, der ihn begleitete.

In Spanien machte man fast noch eifriger Anstalt als in Holland, die Mörder zu bestrafen: doch hat auch dort nur der Protestant der unter ihnen war, mit dem Leben gebüßt, der Katholischen nahm die Kirche sich an. Und von der öffentlichen Stimme ward ihre Handlung sogar gutgeheißen: man beneidete sie fast, daß sie die Ermordung ihres Königs hatten rächen können. Ha! rief Don Luhs de Haro aus: wenn mein König solche Unterthanen gehabt hätte, so würde er die Welt mit ihnen erobert haben.

Damals lebte Riemand, in dem fich die Gefinnung perfönlicher Singebung für den angestammten Fürsten energischer darftellte, als James Graham, Marquis von Montrofe. Wir erinnern uns jenes glänzenbsten Augenblices in feinem Leben, als im Jahr 1646 bie Wiederherstellung des Thrones von seinen Waffen erwartet werden fonnte. Aber er erlitt eine Niederlage und verließ Schottland gugleich auf das Geheiß des Königs selbst. Auch in dem Exil hatte er jeboch keinen andern Gedanken, als noch einmal ein Kriegsheer zusammenzubringen, mit bem er feinen König gurudführen könne. Bon Frankreich, beffen vermittelnde Politik ihm widerwärtig war, wandte er sich an Kaiser Ferdinand III, von dem er sich zu Brag eine Bestallung auswirkte, die ihm alle Freiheit ließ. Er beabsichtigte auf ben Grund berselben ein paar Regimenter zu werben, und mit ihnen noch einmal sein Glück in Schottland zu versuchen. Er befand sich auf bem Wege von den spanischen in die vereinigten Niederlande, bie fich bamals verföhnt hatten, um die Ausführung seines Planes vorzubereiten, als er die Nachricht von der Hinrichtung des Königs

<sup>1)</sup> Bhitesode 444. Bgs. Guizot: Histoire de la république et de Cromwell I.

empsing. Sein erster Einbruck war, daß er jetzt den Zweck seines Lebens verloren habe, das ihm von nun an eine Last sein werde. "Wie", sagte sein Caplan, "sterben, Mylord? Alle tapferen Männer müssen sich vereinigen, um das Blut ihres königlichen Herrn an den verruchten Mördern zu rächen." Montrose schien bei dem Gedanken neu aufzuleben. Er schwur vor Gott, Engeln und Menschen, daß er sich fortan dieser Absicht widmen werde. "Ich will dir Exequien halten", ruft gr in einem poetischen Gelübde aus, "mit dem Schmetztern der Trompeten, und deine Grabschrift schreiben in Blut 1)."

Schon bei ber Combination, welche man im Sommer 1649 für möglich hielt, von Frland ber eine Reaction zu Gunften bes Köniathums hervorzurufen, sollte Montrose mitwirken. Noch einmal zum oberften Befehlshaber ber königlichen Streitfrafte in Schottland ernannt, faste er ben Plan, mit Sulfe ber nordischen Mächte und ber beutschen Fürsten eine Mannschaft zusammenzubringen, ber bann, wenn sie in Schottland erscheine, die ganze Nation sich anschließen werbe. Die beutschen Fürsten, die Montrose besuchte, haben ihn mit Theilnahme, die Königin von Schweden mit dem Enthusiasmus aufgenommen, ben sie Mannern von Ramen und Berbienft allezeit widmete; - aber viel zu leiften hatten auch fie weber die Mittel noch den entschiedenen Willen. Das Meiste ließ ihn der Reichshofmeister von Dänemark, Korfit Ulfeld, hoffen; auch dessen Unterstützung jedoch erwies sich zuletzt unbebeutend; es waren nur ein paar hundert Mann, die Montrose, und zwar erst im Frühjahr 1650, von Gothenburg nach den Orkaden überführte, und dort martete feiner ebenfalls nur eine fehr geringfügige Sulfe. Aber mas ift unerfchut: terlicher, als die Zuversicht eines Ausgewanderten? Montrose bedachte nicht, was ihm Carl I, als er ihm rieth, Schottland zu verlaffen, geschrieben hatte, er musse entweder bas ganze Land erobern, ober zu Grunde geben. Ober vielmehr, er war entschlossen, es auch auf biese Gefahr bin zu wagen; in seinen Fahnen las man die Worte: Nil medium: Kein Mittelweg. Er ware vor sich selbst und vor allen Denen, die etwas von ihm erwarteten, in Scham versunken, wenn er zurückgewichen wäre. Den ungunftigen Umftanden jum Trot wagte er es, - auch bann noch nicht ohne Rudficht auf Frland, in Caithneß ju landen; aber Niemand hörte auf feinen Ruf; bei bem erften Zusammentreffen mit einer parlamentarischen Reiterschaar

I'll sing thy obsequies with Trumpets' Sounds, And write thy Epitaph with Blood and Wounds.

ward sein kleiner Hause zersprengt — 16. April 1650; — bie Deutschen, welche ihn begleitet hatten, willigten ein, sich wieder ein= auschiffen; er felbst entrann in bem Getummel, aber ber erfte Schotte. bei bem er ein Obbach suchte, hat ihn bann um geringen Preis seinen Keinden ausgeliefert. Auch Montrose gehört zu ben Männern. welche burch die Idee, die fie verfochten, über das Unglud erhoben werben, bas fie betrifft. In bem schimpflichen Aufzug, in welchem er durch das Land und bann burch bie Strafen von Ebinburg geführt wurde, sah er eine Art von Triumph; als er bei bem Saufe Arable's vorüberkam, wichen die Gegner, die bort versammelt waren. por bem anklagenden Stoly seines Blides jurud. Auf ben Borwurf, daß er den beschwornen Covenant gebrochen, antwortete er. diese Uebereinkunft sei vielmehr von den Schotten überschritten morben, er habe baran festgehalten. Er blieb babei, sein Berbrechen sei . fein anderes, als daß er Gott gefürchtet und ben Ronig geehrt habe. Er mußte aber ben Becher bis auf die Sefen leeren. Die eifrigen Covenanters gewährten ihm nicht einmal einen ritterlichen Tod. Man fah Montrose in seinem scharlachnen Bamms bie Leiter bes Galgens hinaufsteigen, ber ungewöhnlich hoch errichtet mar. Ropf und Arme bes Entfeelten wurden von dem Leibe getrennt und in ben vornehmsten Stäbten bes Landes zur Schau ausgestellt 1).

Die Gefinnung, welcher Dorislaus zum Opfer gefallen, warb in Schottland mit dem schnödesten Tode bestraft. Mit dem König selbst meinten die Führer der Schotten darum nicht zu brechen. — Fassen wir nun die Linie, auf der sich ihre damalige Bolitik bewegte, ins Auge.

Noch herrschte in Sbinburg die Partei, welche burch die Riederlage Hamiltons zur Gewalt gekommen war. Im Mai 1649 hat man ein seierliches Danksest bafür begangen; das ganze Jahr war mit der Ausstührung der über die Malignanten verhängten Strasen ausgefüllt. Wer eine vorgeschriedene Erklärung nicht unterzeichnete, wurde excommunicirt; wie Vielen ist aus diesem Grunde das Abendmahl versagt worden! In dieser Zeit hat die Kirche einen Versuch gemacht, die Pfarrer dem weltlichen Patronat zu entziehen: es war die Spoche der ausgesprochensten Herrschaft der streng covenantischen Geistlichkeit.

Obgleich fie bieselbe aber bor allem ben Siegen Cromwells und

<sup>1)</sup> Fragers account of the conducting Montrose in Edinburgh bei Napier Memoirs of Montrose II, 733. Diary of Lamont 17.

seiner Armee verdankte, so hatte boch beren Bersahren gegen den König keineswegs ihre Beistimmung. Die schottischen Commissare, die nach England gingen, waren allerdings mit den in Newport gemachten Concessionen auch ihrerseits noch nicht zufrieden, und sehr dagegen, daß dem König ein Theil seiner Gewalt zurückgegeben werde, bevor er seinem Neiche volle Genugthuung gegeben habe; — allein sie misbilligten laut die Behandlung, die ihn die Armee widersfahren ließ; sie verdammten seine Hindung; sie erklärten sie sogar für einen Bruch der bei der Ueberlieferung des Königs von Newscastle nach Holmby getroffenen Bereinbarungen 1).

Der Gegensat ist auch theoretisch von Bedeutung. tische Ibee ber Nationalsouveränetät, welche zwar der Nation als solcher ein hohes Maß firchlicher und politischer Autonomie vindi= · cirte, aber zugleich ein göttliches Recht ber Krone annahm, bie fich burch regelmäßige Succession fortpflanze und den Beschlüssen ber Nation boch erst ihre volle Rechtsbeständigkeit verschaffe, gerieth mit ber Ibee ber Nationalsouveranetat, wie fie in ber Armee gur Geltung gekommen war, bei ber man alle Gewalt von dem Bolf ber= leitete und von bemselben abhängig sein ließ, in offenen Widerspruch. Die erfte ift mehr constitutioneller Natur, die zweite ihrem Befen nach republikanisch. Damals erscheint bieser Gegensatz eben so wohl firchlich wie politisch. Die Toleranz, welche die Independenten for= berten, war den Presbyterianern ein Gräuel; fie blieben babei, daß ihnen bas wohlerworbene Recht zustehe, ihre firchliche Verfassung in England zur Geltung zu bringen: sie brangen noch immer auf Ausführung bes Covenants und ber Beschlüsse ber Westminsterassembly.

Unmittelbar nachdem die Nachricht von Carls I Enthauptung eingetroffen war, wurde in Sdinburg Carl II als König von Großebritannien, also auch von England, von Frankreich und von Frland ausgerufen. Man säumte nicht, eine Gesandtschaft an ihn abzuordenen und ihn zur Rückschr in sein Reich einzuladen. Aber zugleich setze man fest, daß er zur Ausübung seiner Herrschaft nicht zugelassen werden könne, bevor er nicht die in Kirche und Staat bestehende Ordnung der Dinge anerkannt habe. Dem Gesandten gaben die Schotten alle die Actenstücke in Ein Buch gebunden mit, welche ihren Sinn aussprachen, den ursprünglichen schottischen Sovenant, den schottische englischen, und die Festsehungen der Westminsterassembly

<sup>1)</sup> The Scots commissioners letters 6. Jan., 22. Jan. 1648/9. Parliam. Hist. XVIII, 497, 542.

über die Lehre und den Cultus. Carl II muffe sie im voraus ge-Denn in benfelben seien die mahren Mittel enthalten, Thron und Religion zu befestigen, bas Königthum in ben alten gludlichen Zustand gurudguführen. Als fie ben Pringen Bilhelm von Dranien aufforberten, ihre Antrage zu unterstüten, machte fie biefer aufmerksam, bag fein Schwager fich in Bezug auf Schottland berpflichten, nicht aber Berbindlichkeiten eingehen durfe, welche ihm alle Nichtbresbyterianer in England und Irland zu Feinden machen, und bie fatholischen Mächte entfremben würden. Darauf erwiderte ber Prediger Wilhelm Spang, ber mit bem Prinzen verhandelte, bas feien biefelben Argumente, burch welche Carl I ins Berberben gefturzt worden: Carl II moge fich nur an die Spite bes presbyterianischen Bundes stellen: bann werbe Schottland wie Gin Mann für ihn sein: in England werde er die Indevendenten ohne Zweifel befiegen; gegen Ginen Independenten gable man bort brei Presbyterianer; und auch von ben Uebrigen werbe fich feiner auf bie Seite ber verratherischen Sectirer stellen: nur auf biese Beise burfe er hoffen, noch einmal König von Großbritannien und Irland zu werden 1).

Die Antwort bes jungen Königs fiel bennoch ebenso aus, wie ber Prinz sich geäußert hatte. Er behielt sich vor, dem Parlament von England ben Covenant vorzulegen, wenn er einmal so weit komme ein solches berufen zu können. Die Schotten sahen darin fast eine Beleidigung, da ja League und Covenant von dem englischen Parlament vorlängst angenommen seien.

In der That durfte Carl II damals nicht weiter gehen. Eine Bereinigung mit den Schotten in ihrem streng covenantischen Sinne hätte ihm die Irländer, Episcopalisten und Katholiken, von denen er damals für seine Herstellung noch am meisten erwartete, auf immer entfremdet.

Im Jahre 1650 aber war die Macht ber Frländer burch Eromwell bereits gebrochen. Um sie nicht ganz und gar zu Grunde gehen zu lassen, forderten ihn Die, die früher sehr dagegen gewesen waren, jest selbst zu einer Abkunft mit den Schotten auf 2). Nur eine

1) Mai 23./Juni 2, 1649. Report of the commissioners of the church bei Baillie III, 519. In einem Schreiben an Königin Christine gebenkt Carl II bieser Berhanblungen: er bezeichnet bie postulata als "iniqua, indigne admodum a subditis a legitimo rege suo exigenda."

2) Secretary Long to the Mrs. of Ormond the 20 March 1650: there appears to me no imaginable way how H. Majesty can make a diversion of the rebels' forces from Ireland but by a conjunction with the Scots. (Carte's letters II, 373.)

Diversion von Schottland her schien bie Reste ber irischen Royalisten aufrecht halten und ben Gifer ber englischen wieder beleben ju konnen; es war der Rath der englischen Royalisten, felbst folcher, die als nüchtern und besonnen bezeichnet werben. Der aus ben alten Bundniffen hergeleitete Anspruch ber Schotten auf die Durchführung bes Covenants war ihnen nicht unerwünscht, ba er einen rechtlichen Grund für das Unternehmen bilbete. Gang dafür war die Königin-Mutter. Mit bem Rath, ben fie einst ihrem Gemahl gegeben, ben Covenant zu unterschreiben, um nur erft wieber zu einer feften Stellung und zu einer Armee zu gelangen, fand sie jett bei ihrem Sobne Eingang: zumal ba sich auch ber Pring von Dranien bafür ausfprach. Das gute Bernehmen, bas bamals zwischen ben Indebenbenten und den Spaniern bestand, die dann wieder mit den Fronbeurs in Paris zusammenhingen, machte eine solche Combination aus europäischen Gesichtspunkten wünschenswerth 1). Man weiß, wenn nicht von einem Bertrag, boch von einem Bertragsentwurf zu biefem 3wed, über ben zwischen Mazarin und bem Bringen unterhandelt worden ift, und der die Berstellung Carls II ausbrudlich stipulirte2). Much um seiner selbst willen wünschte Wilhelm II ber bominirenben Faction in England, beren Ginfluß ben Widerstand ber Staaten von holland gegen ihn selbst belebte, auf irgend eine Beise bie Spite. geboten zu seben. Die bamalige Unnäherung Hollands an Danemark burfte ber Grund gewesen sein, weshalb Montrose, ber um biefe Zeit nach Schottland ging, bei Ulfeld Unterstützung fand. Denn das Entferntefte fuchte man ju verbinden, das Entgegengefeste follte zu Giner Wirfung aufammengreifen.

Unter biesem Einfluß geschah es, daß Carl II. bei den Berhandlungen, zu denen die Schotten eine neue Commission nach Breda geschickt hatten, die Forderungen, die er früher ausgeschlagen, annahm und hierauf die Einladung empfing, auf den Thron seiner Bäter zurückzukehren. Hauptsächlich die Unterstützung Wilhems II, über deren Umfang er sich selbst einmal beschämt ausspricht, war es, was ihn in Stand setze, die Kosten des Unternehmens zu bestreiten.

<sup>1)</sup> Dispaccio Romano di Londra 15 Giulio 1650. Il solo Ambasciatore di Spagna tra tutti i ministri di principi e favorito e rispettato nella sua casa nei suoi preti nelle sue lettere.

<sup>2)</sup> Projet de traité: 3. Art., que le roi et M. le Prince d'Orange romperont en même tems avec Cromwell et tenteront par toutes sortes de voies de retablir le roi d'Angleterre dans ses royaumes.

Auf bas strengste aber ward ber König bei seinen Zusagen festgehalten. Um Ausfluß bes Spey, noch am Bord feines Kahrzeuges, mußte er League und Covenant beschwören: er hatte einige erläuternde Worte hinzufügen wollen; die anwesenden Geiftlichen bedeuteten ihn jeboch, sie würden alsbann seinen Gib für ungültig erklären. Um folgenden Tag, 24. Juni/4. Juli 1650, betrat er die Ruste. Den ersten Aufenthalt machte er in einem alten Huntlep'schen Schloß, bas eine parlamentarische Garnison batte. Hier empfing ihn ein ftandisches Committee und führte ihn nach Aberbeen: bem Sause, wo er Wohnung nahm, gegenüber, war eine Sand bes unglüdlichen Montrose angenagelt. Der König mußte allen Zusammenhang mit ihm ableugnen. Die vornehmen Herren, die mit ihm herübergekom= men waren, eilten, der Rirche wegen ihrer Theilnahme an dem letten Feldzug genugzuthun. In ben Städten, die ber König berührte, überreichte man ihm bie Schluffel ber Thore, aber hielt ihm qualeich Reden über seine Pflichten als Fürst: die bann vor allem barin erblidt wurden, daß er in weltlichen Dingen bem Rath bes parlamentarischen, in firchlichen bem bes Affembly-Committee's zu folgen und die Bestimmungen von League und Covenant, welche die drei Reiche umfaffen follten, zur Ausführung zu bringen habe. In biefem Sinne find seine Broclamationen in der That verfaßt 1).

Dergestalt erhob sich der schottische Presbyterianismus noch einmal zu seinem vollen Gegensatz gegen die Herrschaft der Independenten und die Republik in England. Nothwendiger Weise gerieth diese darüber in Aufregung: sie sah in den schottischen Vorgängen ganz mit Recht eine Feindseligkeit sehr gefährlicher Art. Eromwell ward aus Irland abberusen, wo jett die vornehmste Arbeit schon gethan war, und als Lord-General an die Spitze der Armee gestellt, welche die Schotten demüthigen sollte. Fetzt endlich wich Fairfax vor dem Genossen, vor dem er schon immer in Schatten getreten war. Er befand sich in der unseligen Lage eines Menschen, der sich zum Werkzeug hat brauchen lassen, und die Resultate seiner eigenen Handlungen endlich verdammen muß. Das Ereigniß, das sich mit Consequenz vollzieht, schreitet über ihn zur Tagesordnung. Auch alle andern dem Presbhterianismus zuneigenden Elemente wurden aus der Armee gestoßen. Man schickte sich zum Kriege gegen die Heimath besselben an.

Es ift herkommlich, daß die Eröffnung eines Feldzuges mit

<sup>1)</sup> Baller Journal of several actions performed in the kingdom of Scotland 1650. Historical discourses 159.

Manifesten ber Regierungen ober ber Generale eingeleitet wird. Höchst aukerordentlich aber war, was damals geschah. Neben dem Parlament und bem General nahm auch die Armee bas Wort. Und Niemand follte fagen, daß das eine bloße Form gewesen sei. Die Armeen beliberirten in biefer Zeit; fie hatten eine Meinung für fich und sprachen sie aus. In einer an Alle, welche ben Glauben ber Erwählten Gottes theilen, gerichteten Unsprache erklärte bie Armee, daß sie in der Furcht Gottes und mit einem Herzen voll Liebe und Mitleiden ihren Kriegszug antrete: fie beklagte sich, baß die Schotten ben jungen Fürsten, ber boch, wie er sich auch anstellen möge, bem Beispiel seines Baters und ben Einwirfungen feiner papistischen Mutter folgen werbe, nicht allein bei fich aufgenommen, sondern auch nach England jurudzuführen verfprochen hatten. Sie ftellte in Abrebe, bag bie Berträge von England gebrochen worben feien; gang im Gegentheil, burch die Abschaffung des Königthums habe die Armee ben Covenant seinem Geifte nach gehalten; benn nur jum Beften bes Bolks, seiner Religion und seiner Freiheit sei bas geschehen.

Auf bie Schotten machte es ben größten Ginbrud, bag man fie einer Abweichung von der Reinheit religiöser Intentionen bei ihrer politischen Saltung zeihen wollte. Zuerft sprach bie Rirchencommission aus, daß Schottland die Sache bes Königs nicht anders verfechte, als inwiefern er die Sache Gottes zu seiner eigenen mache und ber Widersetlichkeit seines Baters gegen das Werk Gottes absage. Dann erhoben auch die Offiziere ber schottischen Armee ihre Stimme: benn fie gehe bas gang besonders an, ba fie im Begriff feien, ihr Leben mit der Kraft Gottes einer bundesbrüchigen Invafion entgegenzufeten: ihr Sinn sei, nicht für bas Interesse irgend einer Person, fondern nur für die bisher festgehaltenen Principien, ben Covenant und das Königreich zu fechten; sie beantragen die Reinigung ihrer . Regimenter, des Hofes, felbst des Landes, von den Malignanten und Reinden Gottes, welche ben Born Gottes auf fie herabziehen wurden. Schon hatte in ber Nation und ber Kirche bie Besorgniß, bag ber König es nicht ehrlich meinen möge, um sich gegriffen. Man forberte bon ihm noch eine unumwundenere, vollere Erklärung, bag er mit berselben gemeinschaftliche Sache mache, als die, welche in ber Unnahme ber ihm vorgelegten Bedingungen lag. Er sträubte fich: man fagte ihm, wenn er sich ber Rirche nicht vollkommen auschließe, so werbe auch diese sich von ihm absondern. Einmal gewann es bereits ben Anschein, als ob sonst eine Abkunft zu seinem Nachtheil bevorstehe: man hörte, Cromwell habe gesagt, er wolle nicht mit ben

Schotten habern, aber er verlange bie Auslieferung bes Königs. In dieser Gefahr und von allen Seiten gedrängt, entschloß sich Carl II, die Declaration, die man ihm vorlegte, zu unterschreiben. Er verdammte barin nicht allein seine eigene Bergögerung ber bem Reiche und ber Kirche von Schottland gebührenden Benugthuung, sondern in tiefer Befümmerniß auch seines Baters Widerseplichkeit gegen bas Werk Gottes und bie Ibolatrie seiner Mutter, welche ben Born Gottes, ber ein eifersuchtiger Gott fei, auf seine Familie herabgezogen habe. Alle die Unsichten ber eifrigen Rirchenmänner machte er zu ben feinen: er bezeichnete es als gewissenlos, bas Interesse bes Rönigs dem der Kirche vorzuziehen. Gine Erklärung wie diese gehörte ohne Zweifel bazu, um die Berbindung zwischen Krone und Nation aufrecht zu halten: aber welch eine Lage für ben jungen Fürsten, daß er sich den extremen Unsichten der Kirche scheinbar anschloß, während er fie in feinem Bergen verdammte 1). Wir haben einen Brief aus dieser Zeit von ihm, in dem er seine unwandelbare . Anhänglichkeit an die englische Kirche betheuert. Man weiß nicht, foll man ihn verurtheilen ober mehr bemitleiden. Er fühlte bie Rothwendigkeit, die über ihm lag, als den bittersten Zwang, dem er zu entfliehen jeden Augenblick bereit gewesen ware, aber er gewann es über fich, fich ihr zu fügen.

Hierburch noch mehr in ihrem Vorhaben bestärkt, bilbeten bie Schotten ihre Armee mit größter Strenge in einer ihrer religiösen Ibee entsprechenden Weise aus. Alle wegen ihrer Theilnahme an dem frühern Feldzuge Berdächtigen wurden entsernt, man will ihrer bei 4000 Mann zählen, Offiziere und Gemeine. Es kam nicht in Betracht, daß darunter vielleicht die eifrigsten Gegner Cromwells waren. Man verschmähte ihre Dienste, weil man ihr religiöses Bekenntniß nicht entschieden genug fand, um der Hilfe Gottes für eine Sache, die durch sie versochten werde, sicher zu sein.

Es waren nicht Armeen wie andere, sondern zwei religiöspolitische Secten, die hier auf einander stießen. Ueber Glauben und Lehre stritten sie nicht, — sie waren gleich eifrige Protestanten, sondern über das Regiment der Kirche und des Staates. Ob ein König oder nicht, ob eine herrschende Kirche oder nicht, das war die zwischen ihnen schwebende Frage. Bon der unmittelbaren Theilnahme der Gottheit an den menschlichen Dingen hatten sie eine gleich zweisellose Ueberzeugung. Ihr Sectenwesen beruhte darauf, daß sie

. . . .

<sup>1)</sup> Balter theilt bie verschiebenen Erflärungen vollstänbig mit.

sich ber göttlichen Unterstützung so würdig wie möglich machen wollten.

Cromwell blieb dabei, daß die Sache der Schotten durch den Mann, der unter ihnen lebe, mit einem unheiligen, malignantischen Interesse in Verbindung komme. "Wollt ihr mit uns schlagen, so habt ihr Gelegenheit dazu: denn wozu wären wir sonst herbeigekommen: der, welcher die Nieren prüft, mag zwischen uns und euch entscheiden."

Bunächst neigte sich ber Bortheil auf die Seite ber Schotten.

Cromwell war von Berwick her in Schottland eingebrochen: er rückte jett von Dunbar gegen Edinburg vor: zugleich mit einer Absicht gegen Stirling; aber die Schotten hatten feste Positionen inne, durch welche sie ihre Hauptstädte deckten; sie benutzten den Bortheil, den das Land ihnen darbot, auf das beste: Cromwell sah sich durch Mangel an Lebensmitteln und einreißende Krankheiten genöthigt, auf Dunbar zurückzugehen. Die Schotten säumten nicht, ihm auf dem Fuß zu solgen; nur dem Nebel und der Dunkelheit der Nacht war es zuzuschreiben, wenn die Reiter der englischen Nachhut dei Hadzington keinen entscheidenden Nachtheil erlitten: es war eine entsmuthigte, hungrige, kaum mehr zusammenhaltende Armee, mit welcher Cromwell bei Dunbar anlangte<sup>1</sup>): er schlug sein Lager nächst diesem Platz im freien Felde auf. Die Schotten nahmen auf benachbarten Höhen eine seste Etellung ein; sie waren an Zahl bei weitem überslegen; sie meinten den Sieg unsehlbar in den Händen zu haben.

Doch gab es unter ihnen zwei verschiedene Meinungen. Die Einen hielten dafür, dem feindlichen Heere den Abzug, mit dem es umzugehen schien, eher zu erleichtern als zu erschweren: man möge es unter der Schande des gebrochenen Bertrages nach Hause zurücksehren lassen und ihm dann nachfolgen, um die Sommerquartiere, welche die Engländer in Schottland genommen, durch Winterquartiere der Schotten in England zu vergelten. Die Andern dagegen riethen, sie noch enger einzuschließen: Gott habe den Feind in ihre Hände gezgeben, wie Agag den Amalekiter in die Hände des Königs Saul, sie würden Rechenschaft dafür geben müssen, wenn sie ihn entschlüpfen ließen<sup>2</sup>). Der Heerführer der Schotten, David Leßley, neigte sich zu

1) Sogbfou: a poor scattered hungry discuraged army.

. . . .

<sup>2)</sup> Auffallend ist es, daß Walfer, sonst kein Freund der Geistlichkeit, dieser die milderen Rathschläge zuschreibt: seeing the next day they were like to fall into their hands, it were better to get a dry victory and send them back with shame for their breach of covenant.

ber ersten Ansicht: er hätte lieber seine Position behauptet; aber bei bem Committee brang die andere durch und bessen Anordnungen bilsbeten das Geset; die militärischen Gesichtspunkte mußten vor den geistlichen Antrieben zurückweichen 1).

Much in dem independentischen Lager herrschten die geistlichen Impulse: aber ber Unterschied war, daß die Kührer selbst geistliche Kunctionen vollzogen und die eifrigsten Gläubigen waren. Mit dem Glauben vereinigte Cromwell militärische Entschloffenheit und zugleich ein bobes strategisches Talent. In der Gefahr, umzingelt zu werden, bat er, wie er fagt, eine Manifestation Gottes jur Rettung ber Seinen erwartet, aber zugleich erfah er auch felbst ben Bortheil, ben ibm die in dem schottischen Lager beschlossene Bewegung barbot. An bem Rande ber moraftigen Thalschlucht, welche die beiben Beere von einander trennte, erschienen die Schotten in weiter Ausdehnung, auch biesmal wie bei Preston, nicht ohne eine Zersplitterung ber Beeres: abtheilungen, welche fie einzeln anzugreifen gestattete, und zwar mit ebenso viel Aussicht auf Erfolg als bort. Es gereichte bem General gur Bestätigung in feiner Ansicht und ju gutem Borgeichen2), bag auch Generalmajor Lambert bieselbe Bemerkung gemacht hatte. Lambert überzeugte bann bie Oberften von ber Ausführbarkeit eines Angriffs und ber Wahrscheinlichkeit seines Erfolges.

Noch am Abend nahmen die Regimenter die ihnen angewiesfenen Stellungen ein; im freien Felbe wurden Predigten gehalten, etwa von einem enthusiastischen Cornet, deren gläubige Siegeszubersficht Alles mit dem gleichen Gefühl erfüllte.

Der Plan war, die Schotten, beren linker Flügel von dem rechten wohl eine englische Meile weit entfernt war, auf jenem durch eine Kanonade zu beschäftigen, und indessen auf diesem mit aller Macht anzugreisen. Mit dem grauenden Morgen ward der Angriff unternommen, zugleich auf die Flanke und die Front des rechten Flügels; die Independenten waren bereits im Vortheil, als die Sonne über dem Meere aufging. Nun mag Gott sich erheben — rief Cromwell bei diesem Anblick aus — und seine Feinde zerstreuen.

<sup>1)</sup> Bgl. Baillie III, 111.

<sup>2)</sup> So erzählt er felbst, und dies barf man also glauben. Es ist nichts als eine Ausschmüdung, wenn Andere ihn bei dem Herabsommen der Schotten von ihren Bergen ausrufen lassen, Gott habe sie in seine hand geliefert, — ober wenn man dem venetianischen Gesandten erzählte, er habe dem heere von einer göttlichen Stimme gesagt, die ihn aus dem Schlase geweckt und ihm ben Sieg vorher verkündigt habe.

In den Independenten ward der alte durch die Erfolge genährte Rampfesburft burch die Gefahr, in welche fie eine Rieberlage gefturzt hätte, verdoppelt. Auch die Schotten waren woll Entschluß und Eifer. Aber indem fich die Regimenter von dem linken Flügel ber in Bewegung festen, um bem rechten ju Gulfe ju fommen, geriethen sie auf bem beengten Boben awischen ber Anhöhe, Die fie anfangs besetz und bann verlassen hatten, und ber Thalschlucht in Unordnung; wollten fie auf die Sügel ausbiegen, so brangen die fiegreichen englischen Schagren bereits unter fie ein; fie vermochten nicht, sich zu einer ftarken Masse zu sammeln; so geschah es, bag sich Schrecken und Weichen und Flucht über die ganze Linie, Die nun auch bon ber andern Seite angegriffen wurde, verbreitete; man sah die sonst tabfern Leute ihre Waffen wegwerfen; in entgegengesetzten Richtungen, nicht allein nach Habbington, sondern auch nach Dunbar zu wichen fie auseinander; bei dreitausend wurden erschlagen, bei neuntausend gefangen genommen; "wir aber", fagt Hogdson, "tehrten zu unsern Gezelten zurud, gleich Siaschar, um für die von Gott an diesem Tage uns gewährte Erlösung ju banken."

Sonderbar, wie diesen westeuropäischen Bölkerstämmen die Ereignisse der orientalischen Borwelt so ganz zur eigenen Geschichte geworden sind. Ihre keltisch-germanischen Erinnerungen und Sagen sind darüber verloschen. Denn jene enthalten zugleich die Geschichte der Religion und des menschlichen Geschlechts, vor der die nationalen Besonderheiten verbleichen. Nie sind die Bücher des alten Testaments in Sinzelnen wirksamer gewesen: der Gott Jöraels gilt ihnen als ihr besonderer Gott, vor dessen Angesicht sie als die zweiten Erwählten zu streiten glauben.

Nach ber Schlacht fielen Leith, Sbinburg, Linlithgow in die Hand ber Sieger: das Caftell von Edinburg ward da zum erften Mal von einer feindlichen Gewalt bezwungen. Cromwell meinte, daß damit der große Streit auch theoretisch entschieden sei: denn von beiden Seiten habe man sich auf Gott berufen; der habe sich jetzt durch den Ausgang der Schlacht manisestirt. Er forderte die Schotten auf, die mächtige Hand Gottes anzuerkennen, sich der gesschehenen Entscheidung zu unterwerfen.

Die Presbhterianer haben immer erklärt, daß die religiöse Wahrheit nicht durch einen Kampf mit Schwert und Pistole zu Tage komme. Auf den Kanzeln hat man wohl die Prediger mit Gott rechten hören, daß er der schlechten Sache den Vortheil über die

gute verliehen habe, welches boch feine eigene fei. Aber eine große Birfung hatte bas Creigniß bennoch auf die religiösen Meinungen ber Schotten: es hat eine neue Spaltung unter ihnen hervorgebracht. Biele gab es auch unter ihnen, die, indem sie der Ursache der Riederlage nachforschten, feine andere fanden, als ihre Berbindung mit einem heuchlerischen und in seiner Seele malignantischen Rönig und beffen Anhängern. Es waren eben die Geiftlichen der ftrengften covenantischen Ansicht, wie James Guthrie und Batrik Gillespie, bie mit ber Berufung bes Ronigs überhaupt ungufrieben gewesen waren 1); sie brachten in den westlichen Grafschaften eine bewaffnete Affociation ju Stande, an beren Spite einige eifrige Oberften, wie Strachan und Ker erscheinen, die nicht mehr unter ben Befehlen David Legley's stehen wollten. Unhänger Cromwells mögen unter ihnen gewesen sein; im Allgemeinen waren fie es so wenig, bag ihre Truppen nach einigen Wochen bon Lambert auseinander getrieben worden sind. In ihren Remonstrationen, - von benen fie ben Namen ber Remonstranten bekamen, — finden fich gleichwohl Gefichtspunkte, in benen fie mit Cromwell zusammentreffen. Namentlich genügte es ihnen nicht, wenn man in Schottland bisher babei fteben geblieben war, daß der Rönig vor feiner Anerkennung den Covenant beschwur: fie verlangten, daß er erft zuverlässige Beweise von Reue und innerer Uebereinstimmung gegeben haben muffe, ehe man ihm gehorchen könne; eben aus bemfelben religiöfen Grunde, ben Cromwell ausgeführt hatte. Und wenn es, fügten fie bingu, schon fündlich sei, einen König bieser Art selbst anzuerkennen, wie viel mehr fei es bas, ihn einer fremben Nation, über bie man teine Gewalt habe, aufbringen zu wollen 2). Sie abstrahirten von den Fest: fetungen ber alten League: England wollten fie fich felbst überlaffen. Schottland follte zwar unter bem Namen bes Königs, aber ohne feine perfönliche Theilnahme von den Committees bes Staates und ber Kirche regiert, biese aber in ihrem Sinne constituirt werben. . Charakteristisch für die neue Partei ist die Abneigung gegen Nobility und Gentry, die fie fund giebt; alle wirksamen Mitglieder berfelben wären ausgeschloffen worben, weder Argyle noch Loudon hatten babei einen Plat gefunden; ein popular-firchliches Gemeinwesen, beffen

<sup>1)</sup> Aus Livingstone's Aufzeichnungen (Tweebie's Select biographies I.) fieht man, baß er gleich an ber erften Berfammlung zu Kilmarnod Theil nahm.

<sup>2)</sup> The remonstrance of the gentlemen, commanders and ministers attending the forces of the west. Bei Balfour IV, 141.

p. Rante's Berte XVII.

Tendenz sich schon in jenem Antrag auf die Abschaffung des Patronats zeigte, würde man eingerichtet haben 1).

Aber damit war felbst ber größte Theil der Geistlichkeit nicht einverstanden: die Remonstranz ward von der Kirchencommission. bie an dem zwischen den Nationen beschwornen Covenant festhielt, verworfen. Und noch weniger hätte ber Abel, ber feinen alten Ginfluß auf die Nation gefährdet fah, damit übereinstimmen konnen: er ward burch biefe Regungen vielmehr auf die Seite bes Konigs getrieben: ein König erschien ihm jett für die Erhaltung der bestehenden Ordnung nothwendig: Arghle selbst wurde jest Royalist. Carl II, ber in seiner Bebrängniß einmal einen Versuch gemacht hatte zu entfliehen, erfuhr eine bessere Behandlung. Man ließ ihn an ben Berathungen über bie Staatsgeschäfte und an ben Sitzungen bes Parlaments Theil nehmen; er hat bamals seine erste Thronrebe gehalten. Und aus der erlittenen Niederlage zog man auf dieser Seite einen ganz andern Schluß, als auf ber andern: man schrieb fie nicht der Zulassung, sondern der Ausschließung der Royalisten ju. Die Rirchencommission bewilligte, bag jur Abwehr bes feindlichen Einfalls ruchlofer Sectirer die bisberigen Beschränfungen ber Rulaffung zum Dienst aufgehoben wurden. Auch Solche traten bierauf wieder in die Armee, die an dem hamiltonschen Kriegszug Theil genommen: gemeine Solbaten nach einer leichteren, Ebelleute und Offiziere nach einer mehr in die Augen fallenden Genugthuung gegen bie Kirche. Der Kanzler bemerkte, ber Ausbruck Malignanten habe fich barauf bezogen, bag bie Anhänger bes Königs Gegner bes Covenants gewesen seien; seitbem ber König seinen Beitritt zu bem Covenant erklärt habe, seien die Royalisten keine Malignanten mehr.

Neujahr 1651 ging man mit ber Krönung Carls II in Scone vor. Es geschah in der altherkömmlichen Weise, in der so viele durch Sage und Geschichte berühmte Könige gekrönt worden waren; aber Carl II mußte zugleich die preschyterianischen Sazungen bezschwören. Der Großconnetable überreichte ihm das Schwert mit der. Aufforderung, es zur Vertheidigung der wahren Religion, wie sie ziest im Reiche bekannt werde, zu brauchen. Ueber der Krone ward

...

<sup>1)</sup> So many and grosse faults was pressed against Argyle, the Chancellour, Louthian, Balcarras and others, that in all reason they behooved to be laid aside and our state modelled of new, so that no active nobleman should have had any hand therein, and as for England, they might rest secure of our armies. Baillie III, 119.

erst gebetet, daß sie von den Uebertretungen Derer, die sie früher getragen, gereinigt sein möge: dann setzte sie der Marquis Argyle dem König aufs Haupt.

Es ist ein Migberständniß, diese Handlung als die äußerste Ueberhebung des presbyterianischen Klerus zu betrachten. Der fungirende Geistliche gehörte nicht der extremen Partei an, welche diesen König ja überhaupt verwarf, sondern der gemäßigten, die sich den Resolutionen des Staates anschloß. Der große Streit war jest zwischen Resolutioners und Remonstranten.

Wie ganz anders möchten die Dinge gegangen sein, wenn man gleich anfangs diesen Entschluß gesaßt, und die Royalisten von 1648 nicht ausgestoßen hätte! Indem man sie jest wieder aufnahm, wurde man wenigstens fähig zum Widerstand. Im Frühjahr 1651 vereinigte sich eine stattliche Armee unter der Führung des jungen Königs selbst, in der sich ebenso viele royalistische wie covenantische Obersten fanden. Der Haß, den sie beide gegen die Independenten hegten, die Einen wegen der republikanischen, die Andern wegen der religiösen Tendenzen derselben, gab ihnen das Gefühl, daß sie einer gemeinschaftlichen Sache dienten. Sine Zeit lang hatten sie namentzlich während der Krankheit Cromwells das Uebergewicht im Feld. Auch als der General wiederhergestellt war, hielten sie Stand gegen ihn. Sie nahmen in Stirlingpark eine so gute und sichere Position, daß Cromwell sie nicht ohne Gesahr hätte angreisen können.

An diese fräftigere Haltung aber knupfte sich eine Aussicht von allgemeiner Bedeutung.

Wilhelm II war durch plötzliche Krankheit noch im Spätjahr 1650 weggerafft worden, aber die von ihm angeregten Pläne wurden darum nicht aufgegeben. Erst in Utrecht, dann im Haag bilzdeten sich Bereine englischer Rohalisten, welche mit ihren Gesinnungszenossen in England in fortwährender Berbindung standen. Entsprechenden Associationen begegnen wir in England, wo man die Wassen zu erheben versprach, sobald Carl II auch nur mit ein paar tausend Mann im Lande erscheine. Eine solche Bewegung sollte von Holland her mit ein paar Regimentern, die in Kent ans Land kommen würden, unterstützt werden. Auch Irland ward in diese Combination gezogen. Der vielbewegliche Herzog von Lothringen versprach dazu mitzuwirken; noch hielt sich Limerik. Genug, man schmeichelte sich, den Katholicismus in Irland für die Sache des Königs in Bewegung zu setzen, so wie in England die Preschterianer und die Cavaliere, wenn er nur in Person dasselbst erscheine. Allen

Ernstes tauchte bann die Frage auf, ob es für Carl II nicht bas Rathsamste sei, ben Blan, um beffen willen er überhaupt nach Schottland gefommen war, sofort auszuführen, und mit ben Streitfraften, die er um sich versammelt hatte, einen Ginfall in England zu unternehmen. Diefer Gebanke wurde baburch unterstütt, daß die Schotten bei einem Zusammentreffen mit den republikanischen Truppen in der Grafschaft Aufe doch wieder einen Nachtheil erlitten; Cromwell hatte Perth in Besit genommen: ihn hier am Ort, gleichsam Leib an Leib zu besiegen, durfte man kaum erwarten. Wie viel beffer, burch einen raschen Zug nach England fich zugleich aus biefer schwierigen Stellung zu befreien und bem Rrieg überhaupt eine anbere Wendung zu geben. Für ben jungen König lag etwas ungemein Berführerisches in bem Rath, fein Glud im Großen berghaft zu bersuchen. Manche englische Royalisten befanden sich in feinem Lager; fie brangen sämmtlich auf die Unternehmung und stellten es ben Schotten frei, ob fie ben Fürsten begleiten wollten ober nicht. In einer großen Angahl berfelben überwogen bie royalistischen Gefühle. Denen, welche gingen, ichien an Denen, welche gurudblieben, nicht viel verloren zu fein.

Am 7. August überschritt dann Carl II, der auf seinem Wege durch die westlichen Grafschaften auf keine hindernisse stiese, mit einer Armee, die etwa elftausend Mann zählen mochte, die englische Grenze dei Carlisle. Ein zu diesem Zweck ernannter Wappenkönig, ein Engländer, proclamirte ihn auf englischem Grund und Boden als König von England.

Und Manchem schien es, als biete dies Unternehmen begründete Aussichten dar. Rohalistische und presbyterianische Regungen hatten soeben mit Gewalt unterdrückt werden müssen; man durfte erwarten, daß sie sich bei der Wiederkehr des Königs mit doppelter Stärke erneuern würden. Ein Howard von Escrik war der erste, der sich mit einigen Getreuen darstellte. Die größten Hossnungen aber erzegte es, daß einer der vornehmsten englischen Großen, James Stanley, Earl von Derby, der die Insel Man, welche ihm gehörte, mit troßiger Unabhängigkeit behauptete, das Unternehmen zu unterstüßen Anstalt tras. Sollte sein Beispiel nicht auf die Landschaften wirken, wo er angesessen war? Man hosste, der Abel von Lanzassiere und Cheshire, ja in dem ganzen Norden werde sich erheben 1):

<sup>1)</sup> Robert Lisburne spricht von einem "wicked design, which was laid and hatched through the whole north of England." Earn II, 342.

bie Ankunft bes Königs werbe einen Abfall von bem Parlament hervorbringen, so sagte man, wie einst die Ankunft Gustav Abolfs in Deutschland mit einer geringen Macht ben Abfall vom Kaiser.

Den Andern erschienen die Dinge nicht sin so gutem Licht. Habe man doch Schottland hauptsächlich nur darum verlassen, weil man es nicht behaupten könne: sei es nicht lächerlich, daß man bennoch nach dem höchsten Kampspreis greise; aber indem man nach Allem verlange, werde man Alles verlieren. "Ich weiß nicht", ruft einer der Führer aus, "was größer ist, unsere Hossmung oder unsere Furcht; unser kräftigstes Argument ist Berzweislung; wir müssen es schlagend bewähren oder sterben 1)."

Carl II brang beinahe unaufgehalten bis Worcester vor, wo eine Mehrheit in Stadt und Rath fich für ihn erklärte und ihn aufnahm. Manche wünschten, daß er, wie sein Bater so oft, fich gegen London wenden möchte, wo die presbyterianischen Prediger eine gunstige Stimmung für ihn unterhielten. Aber was früher nicht hatte ausgeführt werden können, das ließ sich jetzt gar nicht unternehmen. Allenthalben erhob sich die während des Burgerfrieges gebildete militärische Organisation unter ber Führung parlamentarischer und indebendentischer Säupter; die ersten Regungen, namentlich eine Bewegung Lord Derby's in Lancashire und Cheshire, wurden sofort niedergeschlagen. Wer aber sollte fich bann einer Macht anschlieken. welche Schut bedurfte, aber feinen verleihen fonnte, einer andern gegenüber, welche eine unvergleichliche Ueberlegenheit besaß, und jede Abweichung von ihrem Gebot mit bem Berluft ber Guter ober bes Lebens rachte? Und ichon erschien Cromwell, bem bas abenteuerliche Unternehmen unerwartet gefommen war, ber fich aber nichts Befferes batte wünschen können. Wie viel lieber mußte es ihm sein, ben Reind in einer unbefestigten englischen Stadt, mitten in einem bon ibm beherrschten Gebiete zu finden, als in bem festen Lager qu Stirling ober in ben Sochlanden aufsuchen ju muffen. Auf seinem Wege hatte er sich mit ben in England aufgebrachten Truppen vereinigt: er fturzte auf seine Beute los, sicher, ihrer habhaft zu werben. Bei Dunbar hatte er um fein Dafein und um feine Ehre gekampft: bei Worcester war sein Sieg im voraus entschieben. ift kaum ber Mühe werth, bei ber Schlacht zu verweilen. Carl II that alles, was bon einem jungen Fürsten zu erwarten war; bon Regiment zu Regiment reitend, hat er die Truppen angefeuert; und

1.

<sup>1)</sup> Hamilton an Crofte, 8. Aug. Carp II, 305.

biese ließen es an Tapferkeit nicht fehlen; aber ben auf allen Seiten wie zum Sturm ber Stadt vorrückenden Feinden waren sie nicht gewachsen; vor den Thoren und innerhalb derselben sind dreitausend dem Schwert erlegen, mehr als sechstausend gefangen worden, unter ihnen alle die angesehensten Führer; kaum konnte der König mit etwa sechzig Begleitern davon reiten 1).

Balb mußte er auch biese entlassen; auf eine ober bie andere Weise sind sie dem Sieger in die Hände gefallen. Die vornehmste Frage war dann nur, ob er, nachdem er in diese Lage gerathen war, in welcher das Netz der seindseligen Kräfte sich über ihm zussammenzog, selber entsommen, oder ob er dem Schicksal seines Baters

erliegen solle.

Hätte die Republik sich allgemeiner Popularität erfreut, so wäre er verloren gewesen. Ein hoher Preis war auf seinen Kopf gesett; noch anderthalb Monat hat er sich unter Abenteuern und Gesahren ohne Gleichen in England aufgehalten; bei sunfzig Personen haben ihn mit Bestimmtheit erkannt; aber das Wort: — der König unser Herr — übte eine magische Kraft über Menschen aus allen Ständen aus 2); endlich fand er eine Barke, die ihn nach der Kormandie übersetze, nach jenem Flecken, von dem einst Wilhelm mit der präcktigken Flotte der Zeit nach England geschifft war. Wie so ganz das Gegentheil des damaligen Ereignisses. Die independentische Armee, vor der Carl II wich, hatte oft die Absicht angekündigt, der Staatsordnung, die sich von der Eroberung herschrieb, ein Ende zu machen.

<sup>1)</sup> Letter written from a prisoner at Chester, ber beste Bericht von rohalistischer Seite. Clarendon papers II, 562.

<sup>2) &</sup>quot;The king of England, my master, your master, and the master of all good Englishmen, is near you and in great distress: can you help us to a boat." ""Is he well, is he safe"" "yes" ""God be blessed."" Narrative of the escape of Charles bei Carp, 435.

#### Biertes Capitel.

# Machtstellung ber Republik zu Land und See.

Die republikanische Gewalt befaß nun die Oberhand in ben brei Reichen. Ueberall hatte sie bie beiben Elemente, zwischen benen ber Rampf zunächst ausgebrochen war, — bie Macht ber Krone und bie lanbschaftliche, parlamentarische ober religiöse Selbständigkeit, in bem Moment, daß fie fich versöhnen wollten, überwältigt. England ward ber presbyterianisch angeregte Parlamentarismus eben bann zersprengt, als er feinen Frieden mit Carl I zu machen berfucte. So ward Schottland niebergeworfen, als die ftrengen Covenanters mit Carl II eine Abkunft getroffen hatten, die ihnen genügen konnte; ber Augenblick, in welchem sie ihren alten Streit mit bem Königthum und bem von ihm beschütten Episcopalismus auf immer bezwungen zu haben glaubten, führte ihren Ruin herbei. In Frland war ber Widerstreit ber protestantischen und ber katholischen Bevölferung in bem größten Theil bes Landes fo gut wie beseitigt. als Cromwell beibe zu Grunde richtete. Man fann fich barüber nicht täuschen, daß vor allem die Besorgniß vor dem Uebergewicht ber republikanischen Faction jene Annäherungen hervorrief, welche eben beshalb nicht zu voller Ausföhnung führten, weil sie burch biese Rücksicht erzwungen waren. Es erfolgte, daß das Uebergewicht, bem man entgeben wollte, nun erst vollkommen zur Erscheinung kam.

In der Reihe der britannischen Ereignisse bilbet diese Spoche ber Republik eines der großen Glieder, durch welche die gesammte historische Entwickelung verbunden wird. Daß Cromwell in den brei Ländern die entscheibenden Schläge führte, und der Republik ben Sieg verschaffte, giebt ihm eine Bedeutung für Britannien, welche ihm ein unvergängliches Andenken sichert, wie man auch sonst über seine persönlichen Verdienste und Sigenschaften urtheilen möge.

Carl II hatte burch seinen Zug nach Worcester bas Schicksal ber brei Reiche gleichsam auf einen Wurf gesetzt. Nachdem die Republik in dem Sieg eine beherrschende Stellung eingenommen hatte, mußte der locale Widerstand, den sie allerdings noch fand, nothewendig erliegen.

Für England folgte aus ber Schlacht von Worcester unter ansberm die Reunion der Isle of Man.

Es erinnert recht eigen an die Zustände bes Mittelalters, wie da die Insignien einer unabhängigen Gewalt unter Theilnahme geift= licher und weltlicher Stände noch immer von einem Besitzer auf ben andern übergingen. Der damalige, James Stanley, fiebenter Earl von Derby, und seine Gemablin hatten für die Sache bes Könias. ihres Oberherrn, tapfer gefochten, und nachdem fie in England verloren war, sich unabhängig auf ihrem Eiland gehalten. bem ersten Wiebererscheinen ber foniglichen Fahnen in England bielt es der Graf für seine loyale Pflicht, ihnen zuzuziehen: aber dabei fiel er bei Worcester in die Hände der Feinde, die er oft für Rebellen erklärt hatte: er wurde von ihnen mit dem Tode bestraft. Wie fam bei feiner Hinrichtung der Gegensatz ber 3been noch einmal so schlagend zu Tage. Er sagte, er fühle sich ruhig, benn er fterbe für ben König und die Gesethe; ein Solbat aus dem Saufen rief bagegen: wir haben keinen König und wollen keine Lords 1). Der Chrgeiz feiner Gemahlin, ber Bertheibigerin von Lathom, ware nun gewesen, die Insel ober boch Rushincastle, wo die bleierne Krone von Man aufbewahrt wurde, zu behaupten: aber schon hatten bie entgegengesetten Meinungen unter ihren eigenen Leuten gablreiche Anhänger: bei bem ersten Erscheinen ber republikanischen Truppen fiel Schlof und Giland in ihre Sande. Lady Derby hat junachst eine Gefangenschaft aushalten und bann eine Zeit lang bon ber Unterstützung ihrer Freunde leben muffen.

Aber über ben gesammten rohalistischen Abel erstreckten sich bie fiscalischen Maßregeln. Wir haben Listen von erschreckender Länge

<sup>1)</sup> Passages in my Lord going to the Scaffold: in Collins Peerage ed. Brydges III, 88.

mit den Namen berjenigen übrig, welche mit Confiscation heims gesucht wurden. Glücklich, wer noch bei Zeiten ein erträgliches Abstommen traf.

Die alten Besithümer ber Krone hatten bienen müssen, um ben Krieg gegen sie zu führen; man verkaufte die königlichen Gärten und Schlösser; die unvergleichliche Sammlung von Kunstdenkmälern, welche Carl I mit Einsicht und Glück zusammengebracht hatte, wurde veräußert und zerstreut 1). Besonders in Spanien benutzte man den für eine leichte Erwerbung des an sich Unschätzbaren günstigen Augenblick. Ein Zug von 18 Maulthieren hat die erkauften Kunstwerke von Coruña nach Madrid geführt. In England nährte man in diesem Augenblick nur noch Sinn für Herrschaft und Krieg. Da manche Kathedralen leer standen, so ward untersucht, wie viele überzhaupt entbehrlich seien; man beschloß, sie niederzureißen und die Materialien zu verkaufen. Die Glocken wurden zu Schiffskanonen umgegossen.

Auf Schottland konnte das Ereignig von Worcester nicht anbers als eine für seine Selbständigkeit verderbliche Wirkung ausüben. Carl II hatte bie besten Mannschaften nach England wegge= führt. Gine bei weitem ftarfere Macht ließ Cromwell baselbst gurud. und zwar unter einem Anführer, ber seiner Aufgabe vollkommen gewachsen war, Georg Monk, ben er aus Irland nach Schottland mit sich genommen hatte. Schon bor ber Entscheidung in England bemächtigte fich Monk Stirling-castle's, wo die Schotten ihre vornehmften Rriegsvorrathe hatten. Dann gelang es !ibm, Eliot in Angus in bem Augenblid ju überraschen, als bie beiben Committees bes Staates und ber Kirche baselbst tagten, um über bie Mittel bes Wiberftandes szu berathen. Es waren fast die namhaftesten Manner bes Landes, welche ba in seine Gefangenschaft geriethen: fie wurden fammtlich nach England eingeschifft. Nach bem Beispiel Cromwells hat Mont die Stadt Dundee, die er mit Sturm eroberte. ber Plunderung und einem gräßlichen Gemetel preisgegeben: und awar geschah es mit bemselben Erfolge. Hierauf wagte ihm keine

<sup>1)</sup> Ich barf nicht unbemerkt sassen, baß die urspringsiche Absicht bes Staatsraths eine andere war. In dem Orderbook heißt es, 22. Febr. 1649: that it de reported to the house, that the statues pictures and public library de referred to general care of the council of state, to preserve and to dispose to the use of the public. Es wurde also auf die Errichtung eines Nationalmuseums gedacht.

andere Stadt ernstlichen Widerstand zu leiften. Im folgenden Jahr unternahm General Deane einen Bug nach ben Sochlanden, um auch biese zu unterwerfen. Er rudte mit brei Brigaben vor, zu Pferd und zu Fuß, welche gunächft bie Unsammlungen von Bewaffneten gerstreuten; wer der einen entging, fiel sicherlich ber andern in die hand. In ben Gebirgen litten bie Engländer mehr von bem Klima und ber Landesart, bem raschen Wechsel von Site und Kalte, bem Mangel an Futter für die Pferbe, als von friegerischer Gegenwehr. Es ist wohl vorgekommen, daß die Schotten einen Bag, burch welchen die Engländer nur Mann bei Mann passiren konnten, von allen Seiten umgaben, und sie bann boch ziehen ließen, ohne ihnen etwas zu Leibe zu thun. Gleich als kame es ihnen nur barauf an, sich zu versichern, daß nicht etwa einer ihrer Führer, vielleicht Arghle felbst, hinweggeführt werbe. Un ben wichtigsten Stellen ber Rufte wurden Caftelle errichtet, um bas Land auch bon ber See ber auf immer in Zaum zu halten.

Barallel mit ber schottischen ging bie fernere Unterwerfung von Irland. Unter Fretons Führung stellte fich bie volle militärische Ueberlegenheit der englisch:republikanischen Truppen aufs neue heraus. Dem Anlauf ber englischen Cavallerie, in ihrem ruhigen Schritt, wo bann bie stattlichen Roffe und bie im Gebrauch bes Sandgeschützes geübten Reiter zusammenwirkten, wagten bie Frlander nirgends zu widerstehen. Man fagte, bas Wiehern eines englischen Pferbes bringe sie in die Flucht. Dazu kam bie Ruckwirkung ber englischen Ereignisse und die religios politische Entzweiung. Auch nachbem Rinuccini und bald barauf Ormond die Insel verlaffen hatten, setzte sich unter ihren Anhängern ber alte haber noch immer fort. Die nativistisch-klerikale Verbindung erneuerte sich wieder und trat in Gegensat mit ben legitimistisch anglikanischen Tenbengen; man hat Briefe gefunden, in benen die Suhrer alles Unglud des Landes einem thörichten Loyalismus zuschreiben. Unter biesem Imiespalt leistete weber Waterford noch auch Limerit, auf welches bas Augenmerk ber ganzen Welt gerichtet war, nachhaltigen Wiberftanb; anderthalb Monat nach ber Schlacht von Worcester fiel Limerik, im Mai 1652 Galway, bas bamals einen gewissen Rang unter ben Seepläten ber Welt einnahm 1), mit allen seinen Reichthumern in

<sup>1)</sup> Bates: Emporium totius Hiberniae nobilissimum, operibus munitissimum, structura divitiis incolarum, frequenti maris liberi commercio perinsigne.

bie Bande ber republikanischen Führer. Sierauf neigte sich alles, was noch die Waffen trug, jur Capitulation. Die Republikaner verweigerten fie, auf ihrem Begriffe bestehenb, bag ein Jeber bem Barlament Unterwerfung schuldig fei: aber fie boten allen Denen, welche nicht in dem hohen Rathe von Frland gefessen, noch der Ermorbung eines Engländers schuldig seien, Berzeihung an, mit ber Erlaubnif, entweber im Lande zu bleiben ober in frembe Rriegs: bienfte ju geben, unter Festsetzungen, die bas Eigenthum fichern würden. Einmal ist es auch zu einem etwas weitergehenden Bersprechen gekommen. Lord Muskerry hielt fich in Rog, einer infelartig amischen Sumpfen und Seen errichteten Befestigung; - ber republikanische Kührer Edmund Ludlow faumte nicht, ihn daselbst aufzusuchen, und schickte sich an, in großen Booten eine Landung auf dem Gebiete bes Lords unternehmen ju laffen; hierauf erklärte fich biefer zur Unterwerfung bereit, wenn man ihm die freie Ausübung ber Religion fichere. Ludlow antwortete, die Autorität, die er vertrete, sei nicht gesonnen, ihre religiöse Meinung Andern aufauzwingen. Auf biefe Busage, die freilich nicht viel bedeutete, legte Musterry die Waffen nieder. Andere behielten sie jedoch in der Band: zuweilen tam es noch zu kleinen Felbschlachten. Lublow ergablt, wie er eine Soble, worin fich ein Saufe unbezwungener Iren gerettet glaubte, burch ben Rauch eroberte, ben er hineinschlagen ließ. Nur einige Wenige blieben am Leben, die bann mit Crucifiren in den Sänden hervortraten.

In den Bergschluchten, Einöden, Waldungen und Sumpfregionen hielten sich noch einzelne Hausen von Ausgetretenen, die dann alles unsicher machten. Sie sind den Bandolieren, Heiducken, Klephten des süblichen Europa zu vergleichen: in Irland nannte man sie Tort's. — Viele entschlossen sich, ihr Vaterland zu verlassen und fremde Kriegsdienste zu suchen. Unter Denen war auch Clanrikard, der nach Ormonds Entfernung noch eine Weile die königliche Autorität repräsentirt hatte.

Mehr als hundert namentlich bezeichnete Versonen hohen Ranges, barunter eben Die, welche den größten Grundbesitz hatten, waren von aller Verzeihung ausgeschlossen worden: die Consiscationen ihrer Güter und viele andere, die in Folge weiterer Verurtheilungen eintraten, machten es aussührbar, die siegreichen Soldaten und alle Diejenigen, welche auf diese Aussicht hin Geld zu dem Kriege dargeliehen, mit dem erledigten Landbesitz zu befriedigen. Der beste Vortheil ward Denen zu Theil, welche an den letzten Wassenthaten

Acres 1 to 1

Antheil genommen hatten. Eine Colonisation in großem Stile, welche das Uebergewicht der englischen Bevölkerung über die irische vollends entschieden hat.

Doch war mit allebem ber Krieg ber beiben Parteien noch nicht zu Ende geführt. Zu Lande geschlagen, erlangten die Cava-

liere noch einmal zur See eine gewisse Bebeutung.

In Jersey bilbete sich ber Gouverneur George Carteret ein Geschwaber, bas nach bem Mufter ber Caper von St. Malo besonders zu den Fahrten in den engen Seen eingerichtet war, und biese weit und breit beherrschte. In ben Scillheislands ließ John Greenville die Fahnen Carls II fliegen; er ward hier burch Bring Rupert verftärkt, der in dem durch seine natürliche Lage und die Berke alter Könige festen St. Mary ein neues Benedig zu bilben bachte. Dem Prinzen selbst begegneten wir schon in Rinsale. Unter seinem Befehl stand bamals jene Abtheilung der englischen Flotte, bie von der Republik zu dem König übergegangen mar. Der wieber schwankenden Treue der Schiffsmannschaften versicherte er fich baburch, daß er sie unter ben Befehl von Cavalieren stellte, die ben Krieg in England mit ihm burchgemacht hatten. Denn auf bas leichteste ging man bamals von dem Dienst zu Lande auf den Dienst gur See über. Bir erfahren, bag Ronigin Elisabeth von Bohmen ihre Juwelen verpfändet hat, um ihren Sohn in ben Stand gu feten, diefe neue Stellung ju übernehmen. Bon biefen brei Bunften ward bann ber Raubfrieg gegen ben Sandel ber englischen Republik eröffnet. Was von England kam ober babin ging, ober bort an ber Rhebe lag, wurde für gute Beute erklärt, mochten die Eigenthumer sein, wer sie wollten. Durch royalistische Freibeuter wurde bie Communication zwischen Frland und England unficher, ober gerabezu unterbrochen.

Für eine Macht wie England, die von Natur auf die See angewiesen ist, ein unerträglicher Zustand. Wie die Republik auch diesen Feindseligkeiten begegnete, ist um so mehr der Erwähnung werth, da dadurch zugleich ein neues Verhältniß zu andern Seemächten eröffnet ward.

Die vornehmsten Dienste hierbei hat ihr Robert Blake geleistet, einer von den sonst seltenen Männern, deren aber diese Zeit mehrere hervorbrachte, welche eine gewisse Gelehrsamkeit und ausgesprochene religiöse Ueberzeugung mit hohem Kriegstalent und unverwüftlicher Thatkraft verbanden. Er hatte sich besonders in den westlichen Graf-

schaften, z. B. burch bie Vertheibigung von Taunton ausgezeichnet; er zählte schon fünfzig Jahre, als er zum ersten Mal das Deck eines Kriegsschiffes bestieg; mit ihm trat nun auch auf dieser Seite eine Unzahl erprobter Führer des Landheeres sin den Dienst zur See. Es kostete einige Mühe, die Fahrzeuge wieder so weit in Stand zu setzen, daß sie die See halten konnten. Die Mannschaften wurden in ihren billigen Forderungen befriedigt, und ihre Lücken aus den geschickten und ergebenen Watermen der Themse ergänzt.

Als die neugebildete Flotte in See erschien, und zugleich Eromwell in Frland Meister wurde, fühlte Rupert, daß er sich in Kinsale nicht länger behaupten könne. Er entschloß sich, von seinem Bruder Moritz zur See wie einst zu Lande begleitet, den Piratenkrieg gegen die republikanischen Schiffe in die entsernten Meere zu tragen, wo er auf die Unterstützung befreundeter Fürsten und Mächte rechnete. Er wandte sich zuerst nach der phrenäischen Halbinsel: manches englische Fahrzeug, das von St. Lucar nach London segelte, gerieth in seine Hande. Blake säumte nicht, ihm zu folgen. Cavaliere und Rundköpfe trugen ihren Krieg, der in England entschieden war, in die südeuropäischen Gewässer.

Bunächst ereilte Blake seinen Feind an den portugiesischen Küsten. Wem aber König Johann IV, in Erinnerung an sein gutes Bershältniß zu Carl I, den beiden Prinzen eine dem Bölkerrecht entssprechende Sicherheit in seinen Häsen versprochen hatte 1), so leugnete Blake, daß Bölkerrecht hier Anwendung sinde, da den Prinzen kein Fuß breit Landes zugehöre und ihre Schiffe Eigenthum der englischen Republik seien. Eine Zeit lang hielten die Portugiesen an Rupert fest, sie ließen es selbst einmal zu einem seindseligen Zusammentressen mit der republikanischen Flotte kommen; aber von ihrer Heimath her neu verstärkt, blieb diese im Bortheil; ein großes Uebergewicht gab ihr überdies der Rückhalt, den sie an der factischen Staatsgewalt in England hatte; der König mußte sich zu dem Zuzgeständniß bequemen, daß die Flotte der Prinzen in seinen Gebieten keinen Schut weiter sinden sollte.

Bon Portugal weichend suchte Prinz Rupert seinerseits an ben spanischen Ruften seine Doctrin, bag er Rebellen, Mitschulbige an bem Tobe Carls I verfolge, zur Geltung zu bringen: in bem Hafen

<sup>1)</sup> being assured from His Majesty, we should have the law of nations made good unto us in his ports. Warburton Memoirs 300.

von Belez-Malaga hat er in der That ein paar englische Schiffe in Brand gesteckt; bort in ber Nabe ber Meerenge hatte er bem englischen Sandel sehr gefährlich werden können: unter anderm bemächtigte er sich eines großen Fahrzeuges, bas zwischen Archangel und Liborno fegelte. Aber ichon zeigte fich auch Robert Blate, mit ausgebehnten Bollmachten versehen, in seinem Rücken. Es war seit ben plantagenetischen Zeiten bas erste Mal, daß wieder eine englische Rriegsflotte in bem Mittelmeer erschien: freilich in einem volltommenen Gegensatz ber Intentionen; die Ibeen von Staat und Kirche, welche damals vorgewaltet hatten, wurden jest verworfen und befämpft. Indem Blake den englischen Sandel beschützte, verschaffte er zugleich seiner Republik die Anerkennung, die sie forderte. Im Safen von Carthagena zerstörte er den größten Theil der dort vor Anker liegenden Flotte der pfälzischen Brinzen. Die Spanier unterwarfen sich ber Auslegung bes Bölferrechts, welche Blake vorschrieb. Sie wagten nicht allein nichts gegen ihn zu thun, sondern lieferten bie an das Land geretteten Geschütze bem Sieger aus 1). Die Prinzen wendeten sich mit dem Ueberrefte ihres Geschwaders, der zufällig' nicht in Carthagena gewesen war, nach Toulon, um die Beute, die sie an Bord hatten, zu verkaufen. Aber auch die Franzosen wollten um ihretwillen nicht mit der Republik von England brechen. Die Prinzen wurden inne, daß ihres Bleibens an den europäischen Gestaden nicht mehr sei. Wir finden sie noch auf den Azoren, in den afrifanischen, endlich ben westindischen Gewäffern: bort ift Morit in einem Schiffbruch umgekommen.

Nachdem Blake den vornehmsten Feind aus Europa vertrieben, kehrte er nach Britannien zurück, wo seine Anwesenheit von unbebingter Nothwendigkeit war. Denn indeß hatte sich dort der Pieratenkrieg unter rohalistischer Flagge in größter Dimension entwickelt. Er wurde zugleich von Galwah und Man, ehe sie unterworsen waren, von Scilly und Jersey aus geführt: man zählte 28 Kriegsschiffe, die zu den verschiedenen Stationen gehörten; überaus furchtbar machten sich die Fregatten Carterets; im Angesicht von Plymouth, unter den Kanonen von Dartmouth nahmen sie reichbeladene Kaussahrer weg. Die noch nicht bezwungenen Schotten folgten diesem Beispiel; auch sie brachten Kriegssahrzeuge in See, von denen Kischerei und Handel

<sup>1)</sup> Contrary to the law of nations the Spaniard sufferd the enemy's fleet to take their advantage. Tagebuch von ber Flotte § 317.

ber Engländer sehr belästigt wurden 1). Und wie man benken kann, nicht allein den Engländern sielen diese Unordnungen beschwerlich. Die Holländer hatten den Gedanken, den Schaden, den sie von den Scilly-islands erlitten, durch eine Eroberung derselben zu rächen.

Bunächst gegen diese Felsengruppen richtete nun Robert Blake seine Wassen. Er ist berühmt dafür, daß er die Meinung, die bisber allgemein gegolten, gleich als ob es für Kriegsfahrzeuge unmöglich sei, einen Ungriff auf starke Castelle an der See zu unternehmen, praktisch widerlegte. Zuerst gegen St. Marh auf den Scillys brachte er seine Maxime in Anwendung 2). Unmittelbar mit den Kanonen der leichten Fregatten, die er durch die Windungen der Canäle vor die Festung führte, schoß er Bresche in den Mauern derselben, worauf die tapfern Cavaliere und ihr Führer John Greenville sich auf Bedingungen, — die ziemlich erträglich aussielen, — ergaden; die Engländer schienen nun erst inne zu werden, wie wichtig diese Inseln für ihren Handel seien. Blake besetzte sie mit einer zuverlässigen Mannschaft und stellte ein Geschwader bei Landsend auf.

Noch hielt sich George Carteret auf Elisabethcastle in Jerseh mit einer aus mancherlei Nationalitäten zusammengesetzten streitbaren Mannschaft, und meinte es zu behaupten, bis für seinen Fürsten ein bessers Glück andreche. Das Castell galt für die stärkste Feste auf britannischer Erde; von der Seeseite war ihm nicht beizukommen. Aber Carteret war doch nicht stark genug, eine Landung der Republikaner zu verhindern; dann brachte man Mörser vom schwersten Kaliber aus Plymouth herbei, ganz andere Geschosse als die, gegen welche diese Feste ursprünglich dienen sollte: sie zertrümmerten die Häuser, die Kirche, die Magazine. Auch Carteret sah sich genöthigt, zu capituliren; doch that er es nicht, ohne vorher dei seinem König angefragt zu haben. Die Republik schieste eine Commission, um auch die normannischen Inseln nach ihrer Weise einzurichten.

Auch in der britannischen Welt war die Wirkung des Geschützes entscheidend, wie vor Kurzem in der französischen. Alle jene Castelle, auf denen sich eine unabhängige Macht der Staatsgewalt entgegen-

<sup>1)</sup> Bibitelocte 15. March 1654: Letters, that divers Scotsmen of war are set out to the great damage of trade.

<sup>2)</sup> Diron: Robert Blake. Borrebe und chap. 5.

seigen konnte, an der See oder im Binnenlande, erlagen den unwiderstehlichen Feuerschlünden. Nur ist der Unterschied, daß die Staatsgewalt, welche sich ihrer bediente, in Frankreich die königliche, in England die ständisch-republikanische war. Die Krone und ihre Anhänger waren in England auf einen Widerstand angewiesen, wie ihn sonst nur Rebellen leisteten. In demselben erlagen sie, wie es nicht anders sein konnte.

In und mit diesen Siegen aber nahm nun die republikanische Gewalt jene beherrschende Stellung, die wir bezeichneten, vollends in Besitz. Die Union, welche die stuartischen Könige durch ihr Erbrecht angebahnt, und durch kirchlich-feudale Ginrichtungen zu begründen gesucht hatten, vollzog sie im Widerspruch mit ihnen durch die Wassen. Ueber das ganze Gebiet hin schwinden alle Differenzen der Herfunft, der Religion, der alten Gewohnheit: zum ersten Mal ward Britannien durch einen einheitlichen Gedanken in dem ganzen Umkreis der alten Grenzen beherrscht. Aber zugleich kam ihm der Bortheil seiner geographischen Position, sein ihm durch die Natur angewiesener maritimer Beruf mehr als jemals zum Bewußtsein. Heraussordernd und gewaltsam stellte es sich der ganzen Welt gegenüber.

Als ber Ausbruck bieses Selbstgefühls kann bie Navigationsacte gelten, die mitten im Laufe dieser Kämpfe (9. October 1651) vom Parlament beschlossen wurde. In derselben setzte man vornehmlich sest, daß alle Güter aus den übrigen Welttheilen nur auf englischen Schiffen, alle europäischen Güter entweder ebenfalls nur auf englischen oder auf Schiffen der Länder, in denen diese Waaren ihren Ursprung haben, in England eingeführt werden sollten. Von allen Acten, die in dem Parlament durchgegangen sind, ist es vielleicht die, welche die umfassendsten Folgen für England und die Welt herbeigeführt hat. Ihren Ursprung hat sie ganz in den Gegensäten jener Tage.

Die caraibischen Juseln, vor allem Barbadoes, waren durch ihre Zuckerpflanzungen zu hohem Wohlstand emporgekommen: aber sie hielten, so wie Birginien, an dem König fest; in Barbadoes sind die Anhänger der Republik vertrieben worden; die Einwohner haben förmlich den Beschluß gefaßt, in allem Handel und Wandel den Holländern den Borzug zu geben. So wurden auch die Producte von Birginien in holländischen Schiffen nach aller Welt, selbst nach England versahren. Eben gegen diese Verbindung rohalistischer und holländischer Interessen waren die Bestimmungen der Navigationsacte

junachst gerichtet. Doch hatte fie jugleich einen allgemeinen 3weck. Die englischen Frachtschiffer, benen die einheimischen Kaufleute selbst ihre Güter ungern anvertrauten, ba ihnen die hollandischen größere Sicherheit barboten, hatten längft um eine Berficherung gegen bas Berschiffen ber Waaren in fremben Fahrzeugen gebeten: eine folche gewährte ihnen nun die Acte. Gie enthält ein birectes Ungeben gegen bas Uebergewicht ber Hollander, bie ben bamaligen Welt: verkehr beberrschten. Das britannische Gemeinwesen wollte fich que nächst felbst bavon emancipiren und feine commerciellen Beziehungen ausschliegend in der eignen Sand haben. Es versteht fich, daß bas nicht ohne Reibungen geschehen konnte. Bereits im Januar 1652 tam es zu offenen Zeinbseligkeiten. Gine Ungahl hollanbischer Schiffe, welche frembe Guter in England einbringen wollten, murbe für gute Brife erklärt. Die nach Barbaboes abgesandte Expedition unter G. Ascou nahm bort auf einmal 13 hollandische Fahrzeuge fest. Neberhaupt aber ift es wie eine Naturnothwendigkeit, daß wenn die englische Seemacht emportommen sollte, fie zuerst mit ber hollanbischen Marine, die bamals in allen Meeren bas Uebergewicht hatte. barüber fämpfen mußte.

Zwischen ben beiben Republiken bestand ohnehin kein gutes Bernehmen. Da Carl II hauptfächlich von dem Haufe Oranien unterftütt worden war, fo verlangten bie Englander von den Generalstaaten noch eine gang andere Repression solcher Versuche, wenn sie fich wiederholen follten, als diese zugestehen wollten ober konnten: felbst Bestrafung burch Confiscation 1). Und baran knüpfte sich eine andere Forberung von allgemeinem Belang. Die Engländer, welche burch ben Transport von Kriegsbedürfnissen zu Gunften ber Royalisten viele Nachtheile erlitten zu haben behaupteten, for: berten bas Recht, auf ben hollanbischen Kahrzeugen, selbst ben Rriegeschiffen nach bem Gut ihrer Feinde Nachsuchung zu halten. Ihrerseits bestanden die Hollander auf bem Grundsat: freie Schiffe, freies But; fie bemerkten, bag bas Recht ber Bisitation gur Storung des Handels und der Verachtung ihrer Flagge führen werde. Sierüber und über die durch die Navigationsacte veranlagten Streitfragen ward lebhaft unterhandelt; man glaubte fie in Güte erledigen zu können. Aber indeß wuchs die Animositöt auf beiden Seiten

Marian Comment

<sup>1)</sup> Berhandlungen bei Aitzema III, 707.

p. Rante's Werte XVII.

Salaha Land

von Tag zu Tage. Die Holländer beschlossen, 150 Kriegsschiffe unter Admiral Tromp in See zu schicken, um ihre freie Seefahrt zu behaupten: Abmiral Blake seinerseits fuhr fort, sein Durchssuchungsrecht ausüben zu lassen. Hierüber kam es im Mai 1652 zu einem Zusammenstoß, bei dem von den Admiralen ein jeder dem andern die Schuld beimaß. Noch hatte man gemeint mitten im Frieden zu sein: durch den Ausbruch der Feindseligkeiten selbst ward der Krieg erklärt.

Die Ausbehnung und ber Umfang bes holländischen Sanbels verschaffte hierbei im ersten Augenblick ben Englandern einen großen Bortheil. Allenthalben, in der Offee und im Sund, an der Rufte von Portugal, auf ben Seewegen nach Oftindien ober nach Amerika, in dem Mittelmeer selbst wurde eine Unzahl hollandischer Rauf: fahrer genommen: man rechnet ihrer mehr als taufend: fo bag bie Geschäfte in Amsterdam einen Augenblick stillstanden. trafen die Kriegsflotten im Canal gleich hinter einander noch dreimal zusammen: im August vor Plymouth, im September an ber Rufte von Kent, im November an den Dunen, im Februar 1653 bei Portland. Wir unterlaffen, fie zu schildern, ba bas ein allzu ausführliches Eingehen auf die Mittel bes Seekriegs und ihre Unwendung erfordern wurde. Bu einem entschiedenen Siege bes einen oder des andern Theiles tam es eigentlich nirgends; aber die Ueberlegenheit ber Engländer war unzweifelhaft. Ihr Bortheil beftand in der befferen, dort bon alten Zeiten ber in Uebung gebliebenen Bauart ber Schiffe: fie maren größer, haltbarer: besonders aber in ben bronzenen Kanonen, die sie führten, welche weiter trugen als bie hollandischen und schon bor bem eigentlichen Zusammentreffen ben Gegnern empfindlichen Schaben zufügten 1). In Bezug auf bie Mannöber ber Schlacht, namentlich ber Linienformation, lernten aber auch die Engländer vieles von den hollandischen Admiralen. Es ift ber Seefrieg, ber vornehmlich zur Entwidelung und bem Ruhm ber englischen Marine ben Grund gelegt hat.

Längst war Lord Willoughby, ben die Nachrichten von bem

<sup>1)</sup> Sagreto Relatione: mancando le navi Olandesi di cannoni di bronzo e questo soprabbondando agli Inglesi di grandezza estraordinaria nel primo incontro delle flotte prima che venissero all urto, il cannone degli Inglesi di maggior forza et di maggior portata ferriva la flotta degli Olandesi.

Unglück Carls II 'entmuthigten, genöthigt worden, Barbadoes aufzugeben: hier wie in Birginien regte sich unter dem Ruf der allzgemeinen Entscheidungen eine Partei für die Republik. Nirgendsfiel die Navigationsacte beschwerlicher als in Birginien: die Co-lonie wandte dagegen ein, daß England weder ihre Producte verzbrauche, noch ihre Bedürfnisse befriedige: aber sie mußte sich unterwerfen.

Berton.

### Bunftes Capitel.

## Berfprengen bes langen Parlaments.

Es ift boch das republikanische Parlament gewesen, unter dessen Auspicien diese nach Innen so gut wie unbeschränkte, nach Außen großartig-furchtbare Macht erworben ward. Eine Staatsgewalt war gebildet worden, von einer intensiven Kraft und weiten Umfassung, wie sie die Welt überhaupt nur selten erlebt und Britannien noch nie gesehen hatte.

Man möchte darüber um so mehr erstaunen, wenn man die Verschiedenheit der Elemente in Betracht zieht, aus denen diese Autorität sich ursprünglich zusammensetze; es waren ihrer drei, das altparlamentarische, das legistische und das militärische, die auf ganz verschiedenen Principien beruhen; aber sie wirkten doch in der That nicht schlecht zusammen. Unter dem Impuls ihrer religiösen und politischen Tendenzen führte die Armee die Wassen; das Parlament leitete die politischen Angelegenheiten und schaffte die Mittel des Krieges herbei; die Theilnahme der Rechtsgelehrten hielt einen Zustand gesetzlicher Ordnung aufrecht, durch welchen das erst möglich wurde.

Als einen ihrer gemeinschaftlichen Acte kann man die Amnestie ansehen, die nach langen Berathungen im Februar 1652 zu Stande kam. Den Anhängern des Königs ward darin Vergessenheit für alle dis zur Schlacht von Worcester vorgekommenen politischen Bergehungen angeboten, vorausgesetzt, daß man sich dagegen verpslichte, dem Gemeinwesen, wie es jetzt bestehe, ohne König und Haus der Lords getreu zu sein. Ohne eine Abkunst dieser Art märe der Bürgerkrieg immer insgeheim fortgegangen. Es war die Bedingung, welche auch

in Frland und in Schottland ben Besiegten auferlegt wurde, auf beren Grund man an eine förmliche Union benken konnte; biese Berspslichtung zu übernehmen, war die Bedingung, unter welcher man lebte.

Aber die Bereinigung biefer Elemente, — bas Werk der Umstände in einem dringenden Augenblicke, — hatte boch ihren innern Widerstreit nicht gehoben. Parlament und Rechtsgelehrte waren wohl mit einander verständigt: die Armee war und blieb immer eines andern Sinnes. Sie migbilliate es, daß die presbyterianische Geistlichkeit in bem Genuß ber Pfarrauter und ber Zehnten, in welchen sie gekommen war, geschützt wurde; wenn bas Parlament fagte, bas folle nur fo lange dauern bis andere Mittel zu ihrer Erhaltung gefunden sein würden, so traf es boch niemals Anstalt, diese ausfindia ju machen. Der große Borwurf gegen bie bestehende Gesetgebung lag barin, bag fie von ber normannischen Eroberung ausgegangen fei, und allenthalben ben Stempel ber Unterbrudung trage. Whitelode bielt für rathfam, ihn in einer ausführlichen Erörterung gurudguweisen; er hebt die Motive des Erbrechts hervor, welche Wilhelm ber Eroberer geltend machte: die Bezeichnung Eroberung leitet er aus späteren Zeiten ab; er betont die Fortsetzung der alteinheimischen Gesetzgebung, - nicht so gang ohne Grund, wie man später angenommen hat, wiewohl ohne Zweifel zu ftark. Nur darauf ging er ein, daß das Landesgeset auch in der Landessprache abgefaßt und allem Bolfe bekannt sein mußte: fo habe Moses ben Bebräern bas Gefet, das er von Gott empfangen, in ihrer Muttersprache voraelegt.

Damit wurden jedoch weder seine Gegner überzeugt, noch war bas Bolk damit befriedigt, welches von der großen Bewegung, der es sich anschloß, eine allgemeine Erleichterung erwartet hatte, die nur bei einer durchgreisenden Beränderung der Gesetze erreicht werden konnte. Es war zunächst die Armee, an welche man sich mit Besichwerden und Bittschriften in diesem Sinne wendete.

Eine ber ersten kam unmittelbar aus den Gefängnissen von London. Man beklagte sich barin über bas Bestehen der harten Gesetz, durch welche es geschehe, daß besonders die Armen in Haft gebracht, und die noch größere Härte der Behandlung, der sie daselbst unterworsen würden. Für den Reichen sei das Gesängniß ein Aspl, für den Armen, der weder Richter noch Ausseher bestechen könne, ein Ort der Tortur; den Gesetzen selbst sei das Merkzeichen der normannischen Knechtschaft ausgeprägt.

Balb barauf lief eine andere Bittschrift aus mehreren Grafschaften ein, in der man über den Druck der Accise und der Landztare, hauptsächlich aber über die Zahl, Anmaßung und Geldzier der Gesetzelehrten und ihrer Schreiber, und die unerträgliche Last der Zehnten klagte, die nur zu den Zwccken des Papstihums eingeführt, dem Bolke die Früchte des Landes entreiße und es zu Sclaven macke. Cromwell und die Offiziere werden aufgefordert, da ihnen Gott das Schwert nicht umsonst gegeben haben werde, bei dem Parlament die Befreiung der Unterdrückten zu vermitteln.

Im Februar folgte eine andere an das Parlament gerichtete Petition aus dem Norden, besselben Inhalts. "Man wolle die Gerechtigkeit nicht kaufen mussen: sie solle sein wie ein Strom, aus welchem der Acrmste schöpfen, und den der Reichste nicht nach einer anderen Richtung ableiten könne; man möge sorgen, daß Jedermann ernte, was er säe, und die Früchte seines Weinstocks selbst genieße."

Vom Juni 1652 ist eine Petition, die diesen Forderungen noch andere weitaussehendere hinzufügt, in der z. B. die Erbfolge der Erstgebornen als ein Zeichen der normannischen Herrschaft dargestellt und ihre Abschaffung beantragt wird.

Es liegt auf der Hand, wie sehr diese Beschwerden und Ansträge mit dem ursprünglichen Sinne der Agitatoren der Armee übereinkamen, und man begreift, daß sie bei derselben Anklang fanzden: es schien fast als seien sie von ihr producirt worden. Ohne auf die Ideen der Levellers zurückzukommen, forderten die Truppen eine radicale Resorm der Gesetzgebung und eine Durchführung der Freiheiten, die jeder Engländer fordern dürse. Die am meisten geistzlich angeregten Obersten, wie Harrison, nahmen Partei dafür.

Es gab aber auch noch andere Beschwerben, durch welche das Parlament unmittelbar betroffen wurde. Ueberall im Lande klagte man besonders über zwei Dinge, — die persönlichen Bortheile, die einzelne Mitglieder aus den Confiscationen gezogen, so daß ihr Einstommen in wenigen Jahren auf 1000, 1500, 2000 Pfd. gestiegen, dem Gemeinwesen aber geringer Bortheil aus dem Berkauf erwachsen sei; und die Anstellungen unwürdiger Beamten, aus Rücksicht auf Berwandtschaft und andere Berbindungen, so daß sich das Land mit eigensüchtigen und gewaltsamen Menschen ansülle 1).

Und auch biefe Beschwerden fanden bei ber Armee um so mehr

e de la companya del companya de la companya del companya de la co

<sup>1)</sup> There was nothing but a great cry everywhere. Aus einer Fingsschrift, Mai 1609: a seasonable word to the parliamentmen.

Nachhall, da sie zugleich religiöse und persönliche Gegensätze berührten. In nachdrücklichen Abressen verlangten die Offiziere die Entsernung lasterhafter und übelmeinender Persönlichkeiten von den großen einflußreichen Stellungen, und ihre Ersetzung durch solche, welche gottesfürchtig und der Geldgier fremd seien.

Biele fanden es anstößig, daß die Offiziere sich in diese bürgerlichen Geschäfte mischen, Forberungen biefer Urt zu ben ihren machen wollten: man bemertte Cromwell einmal, baf ibm bas felbst gefährlich werben fonne. Er machte fich nicht allein nichts baraus: er schloß fich vielmehr felber an. Auch er fand ben Druck ber Berwaltung, ben bas Parlament ausübe und ausüben laffe, feine Befangensetzungen und Confiscationen unerträglich. Zuweilen mache man erft nach ben geschehenen Sandlungen ein Gefet, bas man auf bieselben anwente. Er craahlt, er habe einmal gesehen, wie ein Saufe von vierzig Menschen, die nach Recht und Vernunft vielleicht feinen Schilling verwirft gehabt, mit Confiscation bestraft und fortgetrieben worben sei wie eine Beerbe Schafe; seine Seele habe bas tief betrübt. Auch er urtheilte, daß bas Barlament mit den verberbten Interessen bes Klerus, welcher jest ber presbyterianische ift. allzu enge verbunden fei. Denen, die bas Wenigste gethan, werde ber Bortheil ber einträglichsten Stellen gegeben. In allen seinen Besprächen ließ er fich mit heftigkeit gegen die leitenden Mitglieder bes Barlaments vernehmen, ihre Selbstsucht und ihren Ehrgeiz, ihr factioses Wesen, den anftößigen Lebenswandel einiger ber vornehmsten unter ihnen, hauptfächlich aber bie Abficht aller, ihre Macht zu berewigen, mahrend ihr Recht zu siten überhaupt zweifelhaft fei. Cromwell, ber fich viel im Lande auf und ab bewegte, und mit ben angesehensten Mannern in Berfehr trat, hielt fich überzeugt, bag bie Nation bes Parlaments mube fei, daß fo ju fagen fein hund bellen würde, wenn ihm ein Ende gemacht werde.

Man sieht, welche weitaussehende Richtungen diese Differenzen auf der Stelle gewannen. Es waren die nämlichen, die bei der ursprünglichen Zusammensetzung der republikanischen Gewalt nicht hatzten beseitigt werden können: sie traten in demselben Maße stärker und stärker hervor, als die Rücksichten nachließen, zu denen der Kampf gegen die gemeinschaftlichen Feinde innerhalb Britanniens discher genötigt hatte. Die Armee wollte die Früchte des Sieges genießen, den sie ihrer Tapkerkeit und einer besondern Mission Gottes zuschrieb, durch welche ihr eine durchgreifende Reform selbst zur Pklicht gemacht werde.

Von Anfang an hatte sie eine balbige Beendigung bes Parlaments gefordert; nothwendig aber mußte vorher eine seste Bestimmung über die Ersetzung desselben, namentlich die Formen der Wahlen für die künftigen Parlamente, getroffen werden. Hierauf zuerst richtete sich die allgemeine Aufmerksamkeit. Schon im Juni 1649 war ein Committee hiefür errichtet worden, an dessen Spite Henry Vane stand.

Unter den revolutionären Talenten der Epoche möchte wohl henry Bane ber jungere die zweite Stelle einnehmen. Er hatte nicht die Gabe Bhms, burch Argumentationen, die einem Jeben ein= leuchten, eine große Versammlung mit fich fortzureißen: er lebte in seiner eigenen religiösen Anschauung, seinen besonderen politischen Tendenzen; aber durch eine eigenthümliche Berbindung von Feinheit und Diefe machte er Eindruck: in ben Geschäften zeigte er sich thatig und geschickt: seiner Wirksamkeit in bem Committee fur Die Seemacht schreibt man ihre rasche Aufnahme und großentheils ihre glücklichen Erfolge ju. Für seine Stellung ift es von Bedeutung, bag er bamals noch nicht eigentlich von ber Lehre ber Nationalsouveränetät ausging; wie er benn an der Verurtheilung bes Königs, zu ber man bie Berechtigung aus dieser Idee herleitete, keinen Antheil hatte. Dagegen befannte er fich ju ber Doctrin, daß ber Wille bes Königs in ben Beschluffen bes Parlaments virtuell enthalten fei; er unterschied ben politischen König von dem persönlichen; folgerichtig bielt er nicht dafür, daß bas Parlament durch den Tod Carls I aufgelöft worden sei: nach kurzer Abwesenheit nahm er seinen Sit in der Bersammlung wieder ein. Von positivem Necht hatte er überhaupt wenig Begriff: überdies aber meinte er, in Zeiten großer Beranderungen könne man fich an die geschriebenen Gesetze nicht genau halten; er hat sogar behauptet, indem er seinen Plat wieder einnahm, habe er feine Pflicht gegen König und Königreich zu erfüllen geglaubt; nur insofern habe er die Republik anerkannt, als er fie ben Principien entsprechend gefunden habe, aus benen das Geset und die Monarchie von England selbst bervorgegangen sei 1). Er sah in einem ben

<sup>1)</sup> True copy of the prisoner's (Sir H. Vane's) own papers, containing the substance of what he pleaded. (Juny 6, 1661, in ben State trials VI, 166.) So far, as J judged the free state consonant to the principles and grounds, declared in the laws of England for upholding that political power, which hath given the rise in this nation to monarchy itself.

alten Gesehen übrigens conformen Parlament die unbedingte Staatsgewalt, mochte es den König an seiner Spitze haben oder auch nicht. Unmöglich konnte nun Henry Bane, wenn er eine neue Wahlart begründen sollte, auf die Ausführung des Princips der Nationalssouveränetät eingehen; für ihn hätte eine Reform hingereicht, durch welche die sehr unvollständig gewordene Versammlung, auf der aber die Besugnisse früherer Zeit noch immer ruhten, nur eben ergänzt worden wäre. Nicht die Einführung des allgemeinen Stimmrechts, welches, in That und Wahrheit realissirt, die Republik selchst gefährdet hätte, sondern eine Wahlresorm, durch welche die politische Macht, wie sie bestand, nicht umgestürzt werden konnte, lag in seinem Plane.

Dieser verdient auch beshalb nicht übergangen zu werden, weil man bei einer späteren Resorm, im 19. Jahrhundert, ohne es zu wissen, auf ähnliche Grundsätze gekommen ist. Das active Wahlrecht wollte Henry Vane an einen bestimmten Census knüpsen: bei Bestimmung der Deputirtenzahl aus jeder Grafschaft sollte die Summe der Beiträge, welche sie zu den öffentlichen Lasten liesere, maßgebend sein. Sine Anzahl alter Burgsleden sollte das Wahlrecht verlieren: dagegen größere Städte eine verstärkte Deputation erhalten. Der Plan hat eine moderne und auf ein verstärktes Uebergewicht der Mittelclassen abzielende Richtung. Doch wollte Henry Vane auch hierbei jede große Veränderung verhüten. Die bisherigen Mitglieder sollten nach wie vor die Repräsentation der Städte und Grafschaften bilden, für welche sie einst gewählt worden waren 1).

Mit bem größten Theil dieser Borschläge trat henry Bane bereits in einem Bericht über die Sitzungen seines Committee im Januar 1649/50 hervor. Man beschloß auf der Stelle, daß die Repräsentation aus 400 Mitgliedern bestehen solle; alle weiteren Bestimmungen wurden neuen Erörterungen vorbehalten. Man verskannte die Bichtigkeit der Sache nicht; in der Regel wurden die Mittwochen benselben vorbehalten und gewidmet. Leider sind auch

<sup>1)</sup> That all elections of members, which are to be made into this present parliament, shall be made according to the proportion granted and qualifications prescribed in the said act for succeeding parliaments, that is to say every county or place, authorised, to choose by virtue of the said act, shall have their complete number accounting those members now sitting in parliament and serving in behalf of their counties and places to be part of the said proportion. Das vierte Capitel ber im Ramen bes Committee, 9. Januar 1650, vergetragenen Anträge, Journals of commons VI, 344.

biese Berathungen für die Nachwelt verloren. Doch läßt sich erkennen, daß die Absicht vorwaltete, nicht sowohl ein von Grund aus neues Parlament zu berufen, als nur die eröffneten Pläße nach den festgesetzten Proportionen mit neuen Mitgliedern zu füllen 1).

Wir benken nicht, daß sie etwa nur jener theoretischen Auffassung zu Liebe festgehalten worden sei. Bei der Stellung, welche das Parlament in diesem Augenblick besaß, war est zugleich ein Berslust der Gewalt, von demselben auszuscheiden. Schwerlich wäre Bane seines Sinflusses auf die Mitglieder sicher geblieben, wenn er ihnen einen solchen angemuthet hätte. Für die Autorität, die er genoß, war est eine Lebensfrage, ob ein ganz neues Parlament oder nur eine Fortsetung des alten ins Leben treten sollte.

Aber eben hierüber stieß er nun mit ben Antipathien ber Nation, ber Armee und des Generals zusammen. Eromwell erzählt, er sei auf das dringenoste und zwar von sehr angesehenen Mitgliedern anzgegangen worden, dazu mitzuwirken, daß die vacanten Pläte auf die vorgeschlagene Weise ausgefüllt würden. Er war mit ganzer Seele dagegen. Er wollte nicht Menschen, deren Verhalten er verdammte, in dem Besit ihrer Gewalt, in dem Genuß ihrer Lortheile besesstigen?).

Zunächst stellte die Armee die zurückgeschobene Frage über eine wirkliche Beendigung des Parlaments auf einen bestimmten Termin in den Bordergrund. Auch Cromwell und einige seiner Freunte bestamen nun einen Plat an dem vorbereitenden Committee: am 13. November ward darüber im vollen Hause entschieden. Nicht ohne harten Kampf nach zweimaliger Abstimmung, und nur mit geringer Majorität ward beschlossen, daß dem Parlament ein Schlußtermin gesetzt werden sollte. Nachdem Cromwell diesen Sieg ersochten hatte, scheint er an der Festsetzung des Termins keinen weitern Antheil genommen zu haben. Er ließ geschehen, daß man einen sehr entfernten, den 4. November 1654, anberaumte. Es war ihm schon genug, daß die alte Absicht der Truppen, dem langen Parlament ein Ende zu machen, durch einen eigenen Beschluß desselben mit Bestimmtheit sanctionirt wurde.

6 1 1 1 1 A.

<sup>1)</sup> to consider how and in what manner the same (the proportions of elections) may be made practicable for sitting the house with members according to those several proportions (ib. 486).

<sup>2)</sup> J myself was sounded and by no mean persons tempted, that the vacant places might be supplied by new elections and so continue from generation to generation. Speech XX, bei Cariple III, 353.

Um so größere Aufmerksamkeit zog nun aber bie Debatte über bas Bahlgesetz auf sich.

Die Armee war mit Bane's Entwurf nicht eigentlich beshalb unzufrieden, weil er von dem allgemeinen Stimmrecht, zu dem das Princip der Agitatoren geführt hätte, noch weit entfernt war, sondern im Gegentheil deshalb, weil er die Qualificationen nicht inne hielt, durch welche sie ursprünglich die Theilnahme an aller parlamentarischen Thätigseit zu beschränken gesucht hatte. Man bemerkte vor allem, daß weder Preschhterianer noch Neutrale, noch auch Solche ausgeschlossen wurden, welche in Verbindung mit benachbarten Nationen gestanden hätten. Mit Männern dieser Gesinnung könne man in freundschaftlichem Verkehr stehen, dagegen sei nichts zu erinnern; aber unmöglich dürse man die Interessen der Republik Denen anvertrauen, die ihr ursprünglich abgeneigt gewesen seine. Riemand werde seine Feinde auß Pferd setzen, und ihrer Enade bedürsen wollen.

Die vornehmste Einwendung aber betraf den Wiedereintritt der alten Mitglieder in die neue Legislatur, der wenigstens stillschweigend vorbehalten ward. Eromwell machte seinerseits auch ein constitutionelles Bedenken dagegen geltend. Er bemerkte, die neue Legislatur würde dann nur eine Fortsetzung der alten sein, und eine Suezesssion der Gewalt gebildet werden, welcher das Bolk ohne alles Weitere überliefert sei.)

Aus demselben Grunde verwarf er den Vorschlag, daß in den Intervallen der Seffionen ein dem Parlament verantwortlicher Staatszath bestehen solle; denn dem Wesen nach würde alsdann die höchste Gewalt auch in diesen Zwischenzeiten dem Barlament verbleiben.

Man wird biesen Bedenken ihre Wahrheit nicht abstreiten können. Denn wenn sich etwas dafür sagen ließ, daß die einmal begründete parlamentarische Gewalt regelmäßig fortgesetzt werden müsse, um einem allgemeinen Umsturz vorzubeugen, so war es nicht minder wahr, daß diese Gewalt, wenn sie noch länger in denselben Händen blieb, aller Controle entwuchs und eine Herrschermacht, keine bloße Vertretung ausmachte. Das Parlament wurde selbst Regierung.

<sup>1)</sup> What was the business? It was a conversion from a parliament, that should have been (friher) and was (bisher) perpetual, to a legislative power always sitting; and so the liberties and interests and lives of the people not judged by any known laws and power.

Aber ebenso wenig werden wir auf dieser wie auf jener Seite in diesen theoretischen Bedenken die letzten Grunde des Gegensates erblicken.

Die Armee konnte mit dem Parlament überhaupt nicht weiter gehen. Offenbar begünstigte dies die Marine, deren es Meister war, vor der Landmacht, die es fürchtete. Schon war zu wiederholten Malen auf eine Berringerung der Landmacht angetragen worden: was ließ sich anders erwarten, als daß eine solche von einer unter den Einstüssen der damaligen Versammlung herbeigeführten Ergänzung beschlossen werden würde?

Aber überhaupt: die republikanische Autorität war durch eine Bereinigung der militärischen und parlamentarischen Führer gebildet worden; nach der Auffassung Lane's würde die parlamentarische Macht die oberste Gewalt behauptet und in ihren Händen verewigt haben; die Armee war der Meinung, daß ihr vermöge ihrer Siege und ihres göttlichen Berufs, wenn nicht die Herrschaft selbst, doch wenigstens eine unabhängige Stellung gebühre.

Ihre Ansichten erschienen zunächst in der Forderung, daß ein Rath von 40 Bersonen, aus der Armee und dem Parlament, die höchste Gewalt in die Hand nehmen, die nöthigen Reformen durchführen, dem Staat eine haltbare Verfassung geben und die Regierung verwalten sollte, so lange, dis später ein neues repräsentatives Barslament berusen würde, und zwar aus Männern, von denen man volle Ergebenheit gegen die Republik erwarten dürfe.

Darin also lag, abgesehen von dem Haber und dem entgegengesetzten Ehrgeiz einzelner Persönlichkeiten, das Wesen des Streites. Das Parlament wollte die mit der bestehenden Rechtsverwaltung und Ausstattung der Geistlichen ausgeglichene Ordnung der Dinge aufrecht erhalten, und die Gewalt, die es besaß, in einem neuen Parlament, in dem auch die jetigen Mitglieder wieder eine Stelle haben konnten, und welches hauptsächlich die Mittelclassen repräsentirt hätte, fortsetzen. Die Landmacht sollte sich derselben so gut unterwerfen wie die Seemacht. Die Armee dagegen wollte von einer weitern Continuation der parlamentarischen Autorität überhaupt nichts hören, weder in der jetzt bestehenden Versammlung, noch in einer demnächst zusammenzusetzenden.

Sie verlangte die Aufstellung einer neuen souveränen Gewalt, an deren Bildung ihr selbst der vornehmste Antheil zufallen mußte, um eine Reihe von Resormen, welche ihren ursprünglichen Begriffen entsprach, durchzuführen; eine repräsentative Versammlung, in ihrem Sinne gebilbet, follte sie bestätigen. Jebe Unterordnung unter bas Parlament lief ihrem Princip entgegen.

Zwischen biesen beiben Gewalten mußte es nothwendig zum Kampfe kommen.

Unter ben höheren Offizieren waren es besonders Lambert und Harrison, welche, obgleich aus verschiedenen Motiven, auf eine Aufhebung des Parlaments drangen. Lambert fühlte fich burch die damalige Versammlung tief beleidigt. Schon in jener Wigganschlacht, bann bei Dunbar, endlich bei Worcester hatte er neben Cromwell bas Beste geleistet; er konnte als der zweite Mann in der Armee angesehen werden, die ihn liebte. Eine durch und burch militärische Natur, wenig berührt von den politischen, noch weniger von den religiösen Ibealen, aber bavon burchbrungen, bag bie Armee in bem großen Streite die Entscheidung herbeigeführt habe und ber überwiegende Einfluß ihr von Rechts wegen zukomme. Nach dem Tode Pretons war er zum Stellvertreter Cromwells in Frland in beffen bürgerlichen sowohl wie militärischen Befugnissen bestimmt gewosen. Aber bas Parlament scheint Anftog an seiner hochfahrenben und prachtliebenden Berfönlichkeit genommen zu haben 1): überhaupt aber trug es Bebenken, die ausgebehnten Vollmachten bes Generals, nach Ablauf ber Zeit, auf welche sie bewilligt worden, zu verlängern; ber Beschluß ward gefaßt, nur die militärische Autorität zu erneuern. Dit so geschmälerten Befugniffen aber wollte Lambert nicht nach Srland geben; Cromwell, von dem Manche behaupteten, er habe aus Eifersucht gegen Lambert bas alles insgeheim selbst eingeleitet, ließ geschehen, daß fein Schwiegersohn Flectwood die Mission übernahm. Bon ber machsenden Antipathie ber burgerlichen Gewalt gegen die militärische selbst so empfindlich betroffen, wurde Lambert nun ber entschiedenste Gegner bes Parlaments. Die Ansicht von einer bem Landheere gebührenden Superiorität hielt Niemand energischer fest.

Oberst Harrison war ein feuriger Enthusiast, von natürlicher Heiterkeit und freudigem Muth, der für die anabaptistischen Meinungen Partei genommen, und sie mit Beredsamkeit zu vertheidigen wußte. Er schwärmte für die Durchführung einer Radicalresorm nach geistlichen Principien.

Beibe lagen dem General an, das Parlament auseinanderzujagen. Obgleich er die Macht dazu in der Hand und die öffentliche Stimme auf seiner Seite hatte, so versichert er bennoch, die

1) Bates: trajectum parat majore, quam pro ratione temporis, pompa: — procuratores aegre ferebant istiusmodi praeeminentiam.

Habe. Bie hätte er nicht Anstand nehmen sollen, eine Autorität zu vernichten, die durch das altherkömmliche Gewicht ihres Namens den Zustand der Dinge, wie er bestand, möglich gemacht hatte?

Aber im Frühjahr 1653 wurden die Umstände dringender. Das Haus war eifrig beschäftigt, die verschiedenen Artikel des dem Heere so verhaßten Wahlgesetzes durchzusühren: es war vergeblich, dagegen Borstellungen zu machen. Das Gefühl einer obschwebenden Gefahr trieb die Mitglieder vielmehr auf dem eingeschlagenen Wege vorwärts. Sie ließen vernehmen, noch seien sie das Parlament, noch seien sie Meister über ihr Ja und Nein. Um 20. April sollte die vorliegende Vill das letzte Stadium passiren.

Die Armee empfand, daß sie es nicht so weit kommen lassen durfe, wenn sie nicht in den Nachtheil gerathen wolle, gegen einen

legal zu Stande gekommenen Beschluß anzugeben.

Am 19. Abends ward eine Berathung in der Behausung Cromwells gepflogen, zu der auch einige rechtsgelehrte Mitglieder des Parlaments eingeladen wurden. Sine Verständigung erreichte man nicht, doch mochte es Eindruck machen, daß auch unter diesen eine Stimme — St. John's — für die Auflösung war. Manchem sah man an, daß er nur den Ehrgeiz hatte, in der neuen Regierung, die man erwartete, eine Stelle zu bekleiden. Cromwell erfuhr wenigstens nichts, was ihn hätte zurückalten können.

Am Morgen bes 20. sprach er in Cochpit noch einmal mit ben Offizieren in bem für sie verständlichsten Sinne. Er ging das von aus, daß die sichtbare Hülfe Gottes, die allezeit mit ihnen gewesen, nachdem die Feinde im Felde besiegt worden, ihnen die Pflicht auflege, die Resorm des Reiches in die Hand zu nehmen: unmöglich aber sei das mit dem jetzigen Parlament, das nur an die Berzewigung seiner Macht denke; den Druck des Bolkes lasse es fortbauern, Ungerechtigkeit gehe nach wie vor im Schwange, die Gesezgebung werde nicht geregelt; ein neues Parlament wählen zu lassen würde heißen: Gott versuchen. Der Nation werde besser geholfen werden durch eine geringere Anzahl unparteisscher Männer: von denen werde das Bolk Gottes größere Befriedigung empfangen 1).

Balb barauf machte man ihn aufmertsam, bag bie Debatte im

<sup>1)</sup> Eine historisch richtige Schilberung bieser Scene giebt es begreiflicher Beise nicht. Doch finben wir glaubwürdige Notigen bei Lublow, Leicefter, bem frangösischen Gesanbten, in ben bamaligen officiellen Erlaffen und ben

Unterhause bis zu ben entscheidenden Bunkten vorrude. Er begab fich felbst babin, in burgerlich unscheinbarer Rleibung, wie fie Jebermann trug, boch hielt ihn bas nicht ab, sich mit militarischem Befolge ju umgeben, bas bie Zugange ju bem Saufe und bem Borfaal beffelben einnahm. Er fette fich an feinen gewohnten Plat und hielt fich eine Weile still, bis endlich die Frage gestellt wurde, welche die entscheidende Abstimmung herbeiführen mußte. In diesem Augenblid erhob fich Oliver Cromwell. Dem Parlament felbst fagte er jett. was er soeben bei ben Offizieren ihm zum Borwurf gemacht hatte, baß es Ungerechtigkeiten begehe, und seiner Selbstsucht fröhne; Gott aber, fuhr er fort, habe fich bereits murdigere Werkzeuge ausersehen, um fein Werk burchzuführen. In der Bersammlung erhob fich boch ein Mitglied, um fein Erstaunen auszudruden, bag ein Mann, ber bem Barlament so viel verdanke, in dieser Sprache mit ihm zu reben wage. Aber Cromwell meinte bem Parlament gegenüber nicht bie mindeste Berpflichtung zu haben. Satte nicht vielmehr das Gingreifen ber Armee ben Zustand, in bem das Land sich befand, und zugleich die unbedingte Autorität, beren bas Barlament genoß, zu Wege gebracht? Er gerieth in heftige Wallung: das volle Gefühl feiner factischen Superiorität erhob sich in ihm. Er erflärte ber Bersammlung, daß sie kein Barlament mehr bilbe. Man sah ihn, ben but auf bem Ropf, in der Mitte bes Saales auf und abichreiten: aus feinem Munbe erschollen Schmähungen gegen feine alten Freunde, die Führer des Parlaments, die durch perfonliche Laster unfähig seien, die Regierung zu führen. "Gott hat euch ein Biel gesett: ich sage euch, ihr seid kein Barlament mehr." Auf feinen Wink marschirten ein paar Rotten Musketiere in bem Saale auf; die Mitglieder raumten ihn; der Sprecher halb gezwungen, verließ seinen Stuhl; Cromwell nahm die Acte, über die man hatte abftimmen wollen, mit fich weg; ber Saal ward geschloffen.

Er kehrte hierauf zu den noch versammelten und bes Ausgangs harrenden Offizieren zurück und sagte ihnen: als er gesehen, daß das Parlament einen Faden ohne Unterbrechung noch Ende fortspinnen wolle, habe ihn der Geist übernommen: er habe nicht an Fleisch und Blut gedacht); aber es würde ihm und ihnen allen zum äußersten

fpateren Reben, 3. B. von haslerigh. Sie find nicht ohne Wiberfpruche, auf bie es jeboch bier nicht ankommt.

<sup>1)</sup> The spirit was so upon him, that he was overruled by it: and he consulted not with flesh and blood at all — seeing the parliament designing to spin an overlasting thred.

Berderben gereichen, wenn das, was er gethan, nicht von ihnen b hauptet werde; nothwendig sei es, Hand in Hand zu gehen.

Denn wiewohl er sich an Gesetze und Formen ber Verfassunschied fehrte, so hatte er boch ein Bewußtsein bavon, was es bedeute, sie zu brechen.

Nach am Nachmittag begab er sich mit Lambert und Harrison in die Sitzung des Staatsraths, um diesem anzukündigen, daß er nur noch als eine Privatversammlung angesehen werden könne, da das Parlament aufgelöst sei. Man antwortete ihm, keine Gewalt der Erde habe das Recht, das Parlament aufzulösen, ausgenommen das Parlament selbst. Es war eine Art von Protestation zu Gunsten des Parlaments und gegen die Gewalt, der es unterliege, mit welcher der Staatsrath auseinanderging.

Doch regte sich nirgends ein Versuch zum Wiberstand. Man hätte einen solchen vielleicht bei ber Flotte erwarten dürfen: aber schon hatte Cromwell ben Besieger von Schottland, Monk, ben parlamentarischen Führern zur Seite gegeben. Robert Blake freuzte bamals in ben schottischen Gemässern: als er bie Nachricht von bem Ereigniß in Westminfter empfing, berief er bie Capitane seines Beschwaders zu sich; sie wären sehr geneigt gewesen, sich dagegen zu erklären: Blake fagte ihnen, es sei nicht ihres Amtes, in Staatsfachen einzugreifen, ihr Beruf fei allein, fich nicht von den Feinden überwinden zu laffen. Und da man hörte, daß Tromp mit verstärkten Streitkräften an ber englischen Ruste erschienen sei, und felbst Dover beschoffen habe, so machte sich Blate unverzüglich auf, ihn zu Er nahm mit seinen Geschützen an bem Treffen auf ber Höhe von Newport (2/12. Juni) regen Antheil, welches nicht wieder als unentschieden betrachtet werden fonnte: es hatte ben Sollandern zwanzig ihrer Kriegsschiffe gekostet.

Die Anstrengung des fortbauernden Seekrieges verhinderte die Flotte überhaupt ihre abweichenden Tendenzen geltend zu machen.

Die Gesammtheit dieses Staatswesens hielt sich aufrecht, selbst als der eine der großen Factoren desselben von dem andern überswältigt oder ausgestoßen worden war. Unermeßlich aber war nun die Schwierigkeit, ihm eine entsprechende Form zu geben.

La de matalante de

#### Sechstes Capitel.

## Das fleine Parlament.

Wie Cromwell diese Handlung angesehen wissen wollte und wohl auch selbst ansah, legte er einige Wochen barauf an ben Tag, als ihn einige Albermen und Sheriffs aus Stadt und Land aufforberten, bas Parlament wieber ju berufen. Der König, fagte er ihnen, wurde nicht enthauptet, weil er Konig, noch bas Saus ber Lords abgeschafft, weil sie Lords waren: so ist auch bas Saus bes Parlaments nicht aufgelöft worben, weil es ein Barlament war, sondern das ist ihnen alles beshalb geschehen, weil sie bie Pflicht ihres Amtes nicht erfüllten 1). Was er erwähnte, waren Sandlungen ber Armee; sie hatte die Abschaffung der Lords, die Hinrichtung bes Königs herbeigeführt, und nun das Parlament aufgelöst: welche Befugniß hatte sie bazu? Reine andere als die ihnen der Sieg gab. Die herrschende Meinung in der Armee war die oft erwähnte, daß Gott durch die Siege, die er ihnen verlieben, und die ihnen damit zugefallene Gewalt fie für das Wohl des Landes verantwortlich gemacht und ihnen die Pflicht auferlegt habe, nichts zu bulben, was dem Interesse des Bolfes Gottes entagaenlaufe 2).

- 1) because they did not perform their trust. Ein Borgang, von bem in bem Mscr. Tanner in Oxford, Band 52, eine Notiz vorliegt.
- 2) that God by their victories had so called them to look after the government of the land and so entrusted them with the welfare of all this people here, that they were responsible for it and might not in conscience stand still, while any thing was done, which they thought was against that interest which they judged to be the interest of the people of God. Sarter 57.

b. Rante's Berte XVII.

Die Armee hielt sich nicht für berechtigt, die Civil-Administration an sich zu reißen. Wenn der Kriegsrath sich allerdings zunächst in die Nothwendigkeit versetzt sah, die Fortzahlung der von dem Parlament nur auf eine kurze Zeit bewilligten Kriegssteuer zu verssügen, so geschah das doch unter der Entschuldigung, daß die Perssonen noch nicht beisammen seien, welche die höchste Gewalt ausüben sollten. Sehr nachdrücklich ward der Grundsat ausgesprochen, daß das Schwert keinen Antheil an der bürgerlichen Gewalt nehmen dürse. Aber die Armee und der Kriegsrath sahen sich gleichsam wie eine provisorische Regierung an: zur Wiederaufrichtung einer bürgerlichen Autorität hielten sie sich nicht allein für berechtigt, sondern sogar für verpslichtet.

In den Berathungen, in denen die Art und Beise berselben erwogen wurde, behielt bem Princip, bas ber General selbst ausgesprochen hatte, gemäß, Harrison über Lambert, bessen Vorschläge nach einer andern Seite hin gingen, das Uebergewicht. Man beschloß, die neue Autorität aus den eifrigsten Gläubigen, den Godly's im Lande, zusammenzuseten. Eben burch die Siege der Armee, beren Meinungen fie theilten, ichien ihre Bevorzugung gerechtfertigt. Auf ben Borschlag ber separatistischen Congregationen, namentlich ber independentischen, mit benen sich ber Rath der Offiziere in Corresvondenz sette, wurden durch diesen die Mitglieder bezeichnet, alles "gottesfürchtige Manner, von beren Treue, Thatigfeit und hingebendem Muth für die Sache Gottes man Proben habe." Bei ber Bestimmung ber Zahl legte man nach bem Vorgang bes Parlaments bas Verhältniß ber von ben verschiedenen Grafschaften zu gablenden Steuern zu Grunde. Aus Porfsbire waren acht, aus Devon fieben. aus Kent fünf, Cambridge vier Mitglieder berufen, aus Westmoreland ein einziges; London sendete beren sieben, als das siebente erscheint im Verzeichniß Praise: God Barebone 1), nach bem die Bersammlung von ihren Gegnern zubenannt worden ift. Ueberhaupt waren ihrer zusammen 144, darunter 6 von Frland, 5 von Schott-Am 4. Juli versammelten sie sich ziemlich vollständig in Bon seinen Offizieren umgeben, hielt ihnen Cromwell Whitehall. eine ausführliche Ansprache hauptfächlich über die Gründe ber Auflösung bes letten Parlaments, und legte bann bie Sorge für ben Frieden und die Sicherheit des Landes in ihre Hände nieder; er

<sup>1)</sup> Leatherseller Barebone erscheint 1641 in einer Bersammlung ber Browniften, wo er gegen bas Commonpraperboot prebigt.

übertrug ihnen, nach dem Rath der Offiziere, die höchste Gewalt und Regierung des Gemeinwesens: Jedermann sollte ihren Befehlen Gehorsam schuldig sein.

Das kann boch nichts Anderes heißen, als daß die Armee den Anordnungen der Bersammlung ihre starke Hand leihen werde; sie schien sich als ein Werkzeug Gottes zur Berufung der Versammlung und zur Vollziehung ihrer Beschlüsse zu betrachten. Diese selbst nahm den Namen des Parlaments der englischen Republik an, sie betrachtete sich als die von Gott bestimmte Repräsentation der Nation; in einem feierlichen Erlaß forderte sie alles Volk zur Fürbitte auf, daß Gott sich ihrer bedienen möge, um sein Reich auszubreiten, Rechtschaffenheit zu pslanzen, jedes drückende Joch zu brechen. Die Mitglieder fühlten sich geistlich angeregt unter einander. Sie meinen twohl, den Geist Gottes nie so deutlich gespürt zu haben, als in dieser Versammlung.

Für alle Zeiten merkwürdig find nun die Reformversuche, zu benen sie sich anschickten.

Wir wissen, wie heftig und laut von jeher gegen die Mißbräuche der Rechtspflege geeisert worden war. Schon im Januar 1652 wurde ein Ausschuß beauftragt, die Ausschreitungen und Unregelmäßigkeiten, die dabei vorkamen, zu erforschen und Mittel anzugeben, um denselben abzuhelsen. Daß das zu keinem Resultat führte, schried man allgemein den Rechtsgelehrten zu, gegen deren verderbte Interessen auch Cromwell sich vernehmen ließ. Auf den Grund der Vorarbeiten des alten Ausschusses, die einem neuen mitgetheilt wurden, zugleich durch die dringendsten Reclamationen angeseuert, und von dem eigenen Impuls vorwärts getrieben, griff das Parlament der Godly die Sache nun mit durchgreisender Energie an.

Die englische Rechtsversassung beruht auf bem gemeinen Recht, bas durch Jury und Gerichtshöfe verwaltet wird, und bem Billigskeitsversahren, das überall da eingreift, wo diese nicht ausreichen, und sich in dem Chancerpcourt, dem Gerichtshof des Lord-Kanzlers, repräsentirt. In der damaligen Versammlung wurde schon das Princip dieses Instituts bestritten: denn die Billigkeit habe kein Maß noch Geset, sie hange von dem engern oder weitern Gewissen des Kanzlers ab 1). Das heilmittel aber, fügte man hinzu, werde durch

<sup>1)</sup> Bgf. Exact relation of the proceedings of the late parliament. How did good people rejoyce, when they heard of that vote (for abo-

bas eingehaltene Verfahren schlimmer als bas Uebel; unerträglich sei die Weitläusigkeit und Kostspieligkeit besselben. Man wollte Processe kennen, in benen mehr als 500 Mandate ergangen, ganze Vermögen verschlungen worden seien; in dreißig Jahren bringe man sie nicht zu Ende; soeben seien ihrer 20,000 dort im Gange. Die Versammlung war überzeugt, daß das Billigkeitsversahren auf eine andere Weise durchgeführt werden müsse. Im Besitz der obersten Autorität hielt sie für Pflicht, die Abschaffung des Court of Chancery schlechthin zu decretiren 1).

Aber auch das gemeine und statutarische Recht schien der Bersammlung einer ftarken Reform zu bedürfen. Biele von ben Statuten seien nach Beränderung der Berfassung, namentlich in Folge ber Abschaffung ber Bischöfe, überhaupt nicht mehr anwendbar: anbere im Widerspruch mit bem göttlichen Recht und ber gefunden Bernunft. Wie laffe fich g. B. rechtfertigen, bag man Diebstahl, aber nicht Todtschlag mit Todesstrafe belege. Ein Committee ward niedergesett, um in jedem Fall zu untersuchen, was dem göttlichen Gefet und ber Bernunft entspreche, bas Berhältnig zwischen Berbrechen und Strafe ju erwägen: wobei man benn mit bem Begriff von Sochverrath anfing, ber eine fo große Rolle in ber englischen Geschichte spielt. Aber überdies fand man die Abfassung ber Gesetze verworren, unsicher, weitläufig und unverständlich, und ging bamit um, einen neuen Cober aufzustellen, in englischer Sprache, furz, bündig und verständlich, wie bavon schon in Neuengland ein Beispiel gegeben worden fei.

In welcher Gesinnung sie arbeiteten, zeigt ihre Verordnung über die Schuldhaft, in deren Folge mehrere hundert armer Insolsventen frei gegeben wurden, sowie die Festsehung der Gebühren, deren Geringfügigkeit späteren Juristen lächerlich oder beleidigend workam. Doch haben diese andern Entwürfen, bei denen man freislich nicht unterscheiden kann, welchem von den beiden Committees sie ans

lishing and taking away the court of chancery) and how sad and sorrowful were the lawyers and clerks.

<sup>1)</sup> Am 3. November warb nach mehreren andern vorläusigen Beschlitssen die Bill for taking away the high court of chancery and appointing commissioners and judges to hear and determine as well causes now depending as also suture matters of equity etc. Jum 1. und 2. Mal geslesen und determine des Gesetzemmission, welcher Harrison beigesellt wurde, vorgelegt. Journals VII, 346.

gehören, ihren Beifall nicht versagt: manche Verbesserungen im Rechtsverfahren, welche späterhin eingeführt worden sind, erscheinen hier zum ersten Mal 1).

So ganz und gar zu verwerfen, wie man öfter angenommen hat, sind daher die Arbeiten dieser Bersammlung keineswegs, aber sie tragen den Stempel der religiös-politischen Richtung, der sie folgte.

Wie die Ideen der Repräsentativverfassung zuerst in einer gläusbigen Armee ausgebildet worden sind, so ist jes doch überaus aufsfallend, daß in Bezug auf die innere Gesetzebung zuerst ein Parstament von Eifriggläubigen Reformen von modern liberaler Tendenzeinzusühren gesucht hat. Auf demselben Boden erwuchs der strengste Glaubenseiser und der Republikanismus, sie sind Früchte desselben Baumes.

Das kleine Parlament von 1653 betrachtete die Che nur als Civilcontract. Der Friedensrichter sollte fortan nicht allein die vorläufigen Berificationen und Untersuchungen anstellen, sondern auch bie Baare zusammengeben, mit einer sehr einfachen Formel, nach ber sie sich bor bem allgegenwärtigen Gott Treue geloben. Nach Ablauf einer bestimmten Frist sollte keine auf andere Weise geichloffene Che innerhalb England und Wales gesetliche Gultigkeit haben 2). Wenn die Ghe ben Ratholifen für ein Sacrament gilt, so gingen die Independenten dahin fort, alle und jede Theilnahme ber Geiftlichen an berfelben für einen Migbrauch zu erklären, ber in ber Nachahmung heibnischer Gebräuche, nicht in ber Bibel seine Burzel habe. Unter Andern hat John Milton diese Satzung mit arokem Beifall begrüßt. Denn in ber Che fah Milton einen Saushaltsvertrag, eine von der Religion unabhängige Einrichtung; fie bedürfe einer priesterlichen Einsegnung ebenso wenig, wie andere Acte bes bürgerlichen Lebens, welche ja eben auch nur in Gott und au feiner Ehre vollbracht werben follten 3). Go fetten auch bie Mitglieder dieses Parlaments voraus, daß ihre geistliche Anregung

<sup>1)</sup> Die Borrebe zu ben several draughts etc. in Somers Tracts VI, 178. "the more easy recovery of rents, the prevention of fraudulent conveyances" etc.

<sup>2)</sup> no other marriage shall be held or accompted a legal marriage within England and Wales. Draughts 180. Sgf. Parliam. Hist. XX, 216.

<sup>3)</sup> Milton: the likeliest means, to remove hirelings from the church. Prose works III, 22.

bie allgemeine in ber Nation werben würde. Für sie fiel bie Nothwendigkeit eines geiftlichen Standes überhaupt weg.

Für die Idee der þersönlichen Shre und Pflicht, welche der romanisch germanischen Welt allezeit ihren eigenthümlichen Charakter verlieben hat, konnte diese Versammlung keine Sympathie empfinden. Wie dürgerliche und geistliche Gesetzedung sich von jeher bemüht haben, den Zweikampf zu beschränken, so belegte ihn das Parlament von 1653 mit den härtesten Pönen. Wer zu einer Herausforderung schreitet, soll seine rechte Hand verlieren; wer wirklich ein Duell außsicht, überdies Hab und Gut einbüßen, auf ewig von England verbannt sein; wer aber im Duell seinen Gegner tödtet, der soll als Mörder eines schimpflichen Todes sterben und seine Güter sollen dem Staat verfallen sein.

Die Versammlung verwarf jede Art von Eidesleistung bei dem Empfang eines Lehens oder bei dem Eintritt in eine Corporation, namentlich auch in die Universitäten. Sie erkannte nur die Verspslichtung gegen die Republik oder den Amtseid an. Ehrensachen meinte sie vor dem Friedensgericht abzumachen.

Vollkommen unverständlich blieb es ihr, daß das Recht, zu einer geistlichen Stelle zu berufen, als ein Besitz betrachtet werden könne; und nur vergeblich machte man den Vorschlag, die Präsentirten durch würdige und fromme Männer prüfen zu lassen; sie verwarf das Patronatsrecht vollständig, unbedingt.

Vor allem aber brang sie auf die Erledigung der von Anfang an in Bezug auf die Abschaffung der Zehnten gestellten Forderung. Sie erklärte die Zehnten für eine alttestamentliche Sinrichtung, die durch das Evangelium bereits aufgehoben worden, und nur durch die Habsucht der katholischen Geistlichkeit in England eingeführt worden sei.

Bei dem Ankampfen gegen diese Abgabe behielt sie noch ein zwiefaches Interesse im Auge.

In den Stürmen, welche Bischöfe und Capitel stürzten, hatte sich doch das kirchliche Institut in den untern Graden erhalten: Rectoren und Pfarrer, deren Lebensunterhalt hauptsächlich auf den altherkömmlichen Zehnten beruhte, bestanden überall. Ein Theil der Stellen war selbst noch in den Händen der bischöslichen Geistlichkeit, die nur eben das Commonpraherbook zu gebrauchen sich enthielt; der größere war an die Preschyterianer übergegangen. Auch unter dem republikanischen Parlament waren die Preschyterianer noch im Besitz der kirchlichen Autorität geblieben: die independentischen Congrega-

tionen wurden nur als gebuldet betrachtet. Einer aus diesen hervorgegangenen Legislatur war nun das Uebergewicht der alten Gegner oder Nebenbuhler nothwendig sehr widerwärtig. Daran lag ihr nicht, etwa ihre eigenen Anhänger in den Besit der Güter einzudrängen. Aber sie wollte den Besit der Andern nicht länger dulden, und ihre auf denselben gegründete Existenz erschüttern, untergraben. Und damit hing noch eine andere politisch-populare Intention zusammen. Man hosste die Besitzer der zehntpslichtigen Grundstücke durch die Aushebung der Zehnten auf immer zu gewinnen; wie in Schottland bei den Remonstranten, so verknüpften sich in England bei den Independenten demokratische Tendenzen unmittelbar mit den geistlichen. Bald im Ansang der Sitzungen ward der Beschluß gessaßt, daß die mit den Zehnten belasteten Ländereien in Zukunst von der Erlegung berselben frei sein sollten 1).

Bei ber Aussührung dieses Beschlusses kam nun erst seine volle Tragweite zu Tage. Im Laufe der Zeit waren viele Zehnten auf dem Wege legaler Erwerdung in Privateigenthum übergegangen, sollte man auch diese für aufgehoben erklären? Bor allem aber, man griff mit Händen, daß die Zehnten für den Unterhalt der Geistzlichen, die doch ein von der Gesetzgebung anerkanntes Institut bilzdeten, so wie der Universitäten, die großentheils darauf beruhten, unentbehrlich waren. Auf das für diese Angelegenheit niedergesetze Committee machte dies doch den größten Eindruck. Es entschied sich für die Anerkennung des Gigenthumsrechts der Privaten, und blieb dabei, daß der Unterhalt der Geistlichen aus den gewohnten Duellen sließen sollte, nach den bisherigen Bestimmungen des Gesetzes.

Am 7. December legte es seinen Bericht über eine befinitive Einrichtung ber Geistlichkeit ber Bersammlung vor. Sein Vorschlag war, man follte die untauglichen und Anstoß gebenden Mitglieder baraus entfernen, die tauglichen Persönlichkeiten aber behalten, und ihnen ihren Unterhalt eher mehren als vermindern. Die Belassung der Zehnten ward hierbei vorausgesetzt, und ein Vorschlag über die Ersehung derselben, wo sie zweifelhaft seien, eingebracht 2), der auf

Action 1888

<sup>1)</sup> That all lands charged with tythes shall be excused fron paying any more henceforward. Ich finbe bavon nur in bem Schreiben bes hols ländischen Gefanbten 22. Juli/1. Aug. bei Thurloe I, 369 eine verstänbliche Notig.

<sup>2)</sup> The value of the said tythes to be paid either in money or land — by him that was to have the said tythes; and in case such appro-

bem Grundsatz beruhte, daß ihr voller Ertrag dem Geiftlichen zu aute komme, ber barauf angewiesen sei.

Es war die wichtigste Frage, die der Versammlung vorgelegt werden konnte: Die Debatte barüber, welche mehrere Tage dauerte, war ruhig, aber sehr ernst. Denn auch auf viele Mitglieder des Hauses machten doch die Argumente der Commission Sindruck. Andere vertheidigten das ergriffene Princip mit allem möglichen Sifer, doch sah man nicht, welche Partei die stärkere sein würde. Am 10. December kam es zur Abstimmung über die erste Slausel der Bill; sie ward mit 56 gegen 54 Stimmen verworfen: damit fiel sie aber auch überhaupt zu Boden; es war klar, daß die Majorität des Hauses auf die einmal beschlossene Abschaffung der Zehnten bestand.

Man wird nicht irren, wenn man hierin das für die Lage der Dinge überhaupt entscheidende Moment erblickt.

Schon hatten die Beschlüsse des Parlaments in der Nation eine allgemeine Aufregung herborgebracht: denn die Bewegung, die sich noch immer auf dem Gebiet der politischen Streitfragen |gehalten, berührte jett die bürgerliche Ordnung der Dinge und die socialen Zustände.

Wenn der Beschluß über die Chancery namentlich bei der großen Menge, die tausenbfältige gegründete ober ungegründete Beschuldigungen vordrachte, Beifall fand: so zogen dagegen Andere in Betracht, daß dies der vornehmste Gerichtshof des Landes sei, in dem sich die gesammte Rechtspslege concentrire; er werde abgeschafft ohne Rücksicht auf sein uraltes Ansehn, seinen unleugdaren Nuten: was wolle man an seine Stelle setzen? Das Ganze der alten Gesetze, für die man soeben so viel Blut vergossen habe, werde nun ein baufälliges Gebäude, das den Einsturz drohe, und das man nothewendig abtragen müsse.

Die ursprüngliche Tendenz, welche auf eine Wiederherstellung der alten Verfassung gegangen war, erwachte wieder, als man den Abgrund, in den die unabsehbaren Neuerungen führen konnten, vor sich sah. Und zunächst, was konnte man erwarten? Die Abschafsung des Patronats ward von Vielen als ein offener Eingriff in das Recht des Eigenthums betrachtet: es hat Mitglieder gegeben, welche darüber ihren Austritt aus der Versammlung nahmen. Dazu kam

ved value be not paid — the tythes shall be paid in kind, and shall be recovered in any court of record.

N. W. 12. 14.

nun der Beschluß über die Zehnten, welcher eine gleiche Tendenz anskündigte. Man glaubte in dem Parlament eine Versammlung von Levellers zu sehen 1).

Und wenn bas Parlament in seinen Kundgebungen bie äußerften Confequenzen noch vermieb, fo gab es in ber Rabe bei ben Bladfriars eine Gesellschaft, zu ber auch einige Mitglieder bes Barlaments gehörten, in ber man feine Rudficht weiter fannte. erschienen die Männer der fünften Monarchie, welche, wie einst die Münsterschen Anabaptisten, davon ausgingen, daß die Erde ben Beiligen, welche eben ihre neue Herrschaft bilben würden, zum Erbtheil gegeben sei. Die großen Institute bes Staates und ber Kirche betrachteten fie als Hervorbringungen ber vierten Monarchie, die bemgemäß zu vertilgen seien. In ihren Schriften ift allerdings zu lefen. bag die Erziehung auf ben Universitäten für die Borbereitung jum Dienst am göttlichen Wort nicht ben geringsten Werth habe. Sie faben in bem Klerus und ben Doctoren ber protestantischen Kirche die Vormauern Babylons, welche vor allem umgefturzt werden mußten; und überdies war einer ihrer Grundsäte, daß die weltliche Autorität auf dem Maße der Gnade beruhe, deren man theilhaftig fei 2). Jebe Kunft und Wiffenschaft, Uebung und Erfahrung, verschwand vor bem, was sie Geist und Erleuchtung nannten; nur ber Erleuchtete follte richten und regieren. Alle Geschäfte wurden Religion: man fagt, fie batten einen Senat zu errichten beabsichtigt, wo man mit der Bibel in ber Sand die Angelegenheiten bes Reiches anordnen werbe. Sie vermischten bas allgemeingültige und bas nationale Element in den heiligen Urfunden, - eine Berwechslung, ber einst die deutschen Reformatoren mit großem Sinn entgegengetreten waren: — Religion und Politif: die in sich selber beharrende, ihrer Sache gewiffe Ueberzeugung und das ehrgeizige Verlangen. bie Welt, welche sich mit historischer Nothwendigkeit gebildet hat, nach individuellen Ansichten umzugestalten. Sie hatten die Einbilbung, bag nicht jeder von ihnen felbst rebe, sondern Gott burch sie.

Und da nun in der Versammlung, die sich ein Parlament nannte und die Zusicherung der Hülfe des weltlichen Armes von dem Heere hatte, einige Führer und die Majorität selbst, wenn nicht alle diese Meinungen, aber doch die Richtung im Allgemeinen

<sup>1)</sup> Billiam Dell Trial of spirits. Bergl. Gobmin IV, ch. VIII, ein Capitel, bas in ftartem Biberfpruch mit früheren Capiteln biefes Buches fieht.

<sup>2)</sup> Autoritatem secularem fundari in gratia debere.

theilten, so war man allerdings auf einem Punkte angekommen, wo bem englischen Staat und Reich ein vollständiger Umsturz brobte. Die Secte, welche einst ben fraftigsten Impuls jum Angriff auf die episcopale Verfassung gegeben hatte, von der die selbständige Aufstellung ber Armee, hierauf die Hinrichtung des Königs, endlich bas Zersprengen bes langen Barlaments hauptsächlich herbeigeführt worben, war jest im Besit ber legislativen Autorität in ber Republik und gab bie Absicht kund, ihre Ideen nun in das burgerliche Leben einzuführen. Man befand fich auf bem Wege ber popularen Anhänger Wickliffs und der deutschen Wiedertäufer. Und wenn einst in Deutschland empfunden worden war, daß bas Umsichgreifen bieser Tendenzen die religiöse Bewegung felbst vernichten werde, so ließ sich bas in England nicht fagen. Denn bas Gemeinwesen hatte in feiner neuen Form bereits eine fo ftarke Stellung gewonnen, bag es von den Nachbarn bei weitem mehr gefürchtet wurde, als es sie zu fürchten brauchte. Der Mann, in beffen Sänden die Entscheidung aller Dinge lag, war von benfelben Anregungen ausgegangen, welche in der Versammlung vorwalteten, deren Berufung sich ja eben von ihm herschrieb. Es konnte ihn reizen, entschieden an die Spipe ber anabaptistisch bemofratischen Partei zu treten, ihre Ibeen in England durchzuführen und dann als ein neuer Mahomet in der Welt auszubreiten. War er boch baburch, daß er sein gewaltsames Berfahren gegen bas alte Parlament mit ben Migbräuchen motivirte. beren Ausrottung die vornehmste Absicht bes neuen war, an dieses gebunden. Seine und ihre Ideen schienen in einander aufzugeben.

Nicht allerlei Zufälligkeiten, Sitte und Art bes Lebens, noch einzelne Aeußerungen, ober auf einen bestimmten Zweck berechnete Reben, legen den Charakter eines historischen Mannes dar; in seinen Handlungen in großen Momenten erscheint derselbe. Was auch Eromwell über die Verbindung des Parlaments mit den corrumpirten Interessen der Geistlichen und Rechtsgelehrten gesagt haben mochte, zu einer Zerstörung dieser beiden Stände zu schreiten, eine sociale Revolution herbeizusühren, lag seiner Seele fern. Er hatte sich den Agitatoren widersetzt, als sie ihr Wahlprincip in der Armee einzusühren suchten; er hatte die Levellers niedergekämpst, als sie die Idee des Eigenthums antasteten; er konnte Beschlüsse einer Bersammlung nicht billigen, welche verwandte Absichten verriethen. Die Magistratur und das geistliche Ministerium, die er im April 1653 anz gegriffen hatte, kanden im December, als ihre Existenz bedroht wurde, eine Stüße an ihm. Schon bemerkten die Rohalisten diesen Gegen-

sat. Sie haben wohl gesagt: entweber Lilburne, ber bamals aus seiner Berbannung eigenmächtig zurückgekommen war, musse von Cromwell gehängt werben, ober er werbe diesen selbst einmal hängen lassen. Für Cromwell, ber sich vor allen Dingen als General ber Armee fühlte, auf welcher seine Stellung überhaupt beruhte, kam noch ein besonderes Motiv des Widerwillens gegen die Versammlung hinzu.

Auch eine Bill über die Fortdauer der zur Erhaltung der Landsmacht und der Marine bestimmten Landsteuer ward der Versammlung vorgelegt. Aber sie nahm Anstoß an der ungleichen und ungerechten Vertheilung derselben: zwischen den Grafschaften, den Städten, den Hundreds sinde ein schreiendes Misverhältniß statt: die Stadt Lonzdon beklage sich, daß sie den funfzehnten Theil bezahlen müsse, während nach dem wirklichen Verhältniß noch nicht der vierzigste auf sie fallen würde. Auch die Summe war ihr zu hoch. Obwohl einige Zugeständnisse gemacht wurden, so war sie doch nicht zu bewegen, die Bill passiren zu lassen.

Einen solchen Aufschub aber konnte bie Armee nicht ertragen. Wie lange hatte es dauern muffen, ebe eine Arbeit, wie die Ausgleichung uralter Verschiedenheiten, ausgeführt und die bazu erforderlichen Bills votirt worben waren? Der gesammte Zustand ber Armee beruhte auf der richtigen und rechtzeitigen Auszahlung bes Soldes, ohne welche sie fich durch Plünderungen und Gewaltsamkeiten hätte helfen muffen. Sicherheit ber Besoldung und ftrenge Mannszucht bilbeten bas Charakteristisch-Neue ber Organisation, welche Cromwell seinen Truppen gegeben hatte. Darauf gründete sich ihr Gehorsam, die Ruhe des Landes, in gewisser hinsicht die ganze öffent: liche Ordnung der Dinge. Man hat das Parlament auf die Gefahr, die in seinen zögernden Beschlüssen lag, aufmerksam gemacht; einige Mitglieder haben es mit ihrer Bflicht gegen bie Armee und ben General nicht vereinbar gefunden, benfelben beizustimmen. Aber schon war die Majorität der Versammlung mit dem Heere, in welchem boch bas religiöse ober bemokratische Princip nicht ausschließend porherrschte, keineswegs einverstanden. Die Soldaten sind als die Nanitscharen jenes Babylon bezeichnet, bas man zerstören muffe, um die Monarchie ber Beiligen einzuführen.

<sup>1)</sup> Nach ber Erzählung ber Exact relation ward die Bill nur hingehalten: nach bem Bericht in "confusion confounded" zurückgestellt. Waved ober stopt? Der Unterschied ist nicht groß.

So bilbete sich im Schoose ber kaum begründeten Autoritäten ein schneidender Zwiespalt aus. Auf der einen Seite standen die Anhänger der Magistratur und des Ministeriums, der allgemeinen Ordnung der Dinge und der Armee, auf der andern die entschieden Religiösen, die zu den separatistischen Secten gehörten. Sie hatten noch eine kleine Mehrheit im Hause. Aber wie sehr täuschten sie sich, wenn sie kraft dieses Vortheils die Oberhand zu behaupten meinten! Nur sehr uneigentlich konnten sie ein Parlament heißen; in der That waren sie eine Art von Notablenversammlung, wie sie vor Kurzem ein paar Mal in Frankreich berusen worden war, um die Absichten der Regierung durch den Nachdruck verwandter Meisnungsäußerungen zu unterstützen.

Dem General war diesmal die Nothwendigkeit erspart, die Initiatibe zu ergreifen. Die Minderheit der Bersammlung hielt für nothwendig, die Beschlüffe, welche die Mehrheit bereits bis zu den letten Stadien vorbereitet hatte, ju feiner gefetlichen Geltung fommen gu laffen: bazu gab es aber kein anderes Mittel, als ihre Auflösung auszusprechen. In der nächsten Sitzung mußte die Mehrheit den Vorwurf vernehmen, auf den sie am wenigsten gefaßt war, daß sie ihrem Eigenwillen folge und ihren Begierden nachgebe. Mitglieder ber Versammlung sprachen das Wort von schlimmster Vorbedeutung aus: fie fei unfähig, ben 3med ju erfüllen, ju bem fie berufen worden 1): man trug barauf an, bag fie ihren Auftrag an Den jurudgeben möge, von bem fie ihn empfangen hatte. Ohne einen Beschluß abzuwarten, standen die Einverstandenen auf, um sich nach Whitehall zu begeben und bies sofort ins Werk zu seten. Sprecher erhob sich, ber Sergeant, ber bie Mace vor ihm hertrug, ber Schreiber bes Hauses; unterwegs schlossen sich bem Zug noch Einige an, die eben famen, um der Sitzung beizuwohnen. Whitehall felbst ward die Acte der Resignation aufgesetzt, in jeine Urfunde auf Pergament geschrieben und bem General überreicht. Nach und nach foll fie doch so viel Unterschriften erhalten haben, daß sie als der Ausdruck der Versammlung betrachtet werden konnte. Um dieser vollkommen ein Ende zu machen, war es jedoch auch biesmal nöthig, ein paar Rotten Musketiere in bem Saal aufmarschiren zu lassen, worauf sich auch die Uebrigen entfernten. widerstrebend wichen sie bor dem tumultuarischen und gewaltsamen

<sup>1)</sup> Insufficient to do that good that we were called for.

Berfahren, das sie betraf: wie den Namen, so meinten sie auch das Recht eines Parlaments zu haben 1).

Was nun aber weiter geschehen sollte, konnte nicht lange zweifelhaft sein.

Die Berufung ber Versammlung war nur ein Versuch, ben Harrison bei der Auflösung des langen Parlaments angegeben hatte; er schien angemessen, weil er wenigstens scheindar eine höchste Civilzgewalt neben der Armee aufstellte. Aber schon damals hatte Lambert einen andern Vorschlag gemacht, bei dem man von allen positiven geistlichen Bestrebungen Abstand nahm und nur die Absicht festhielt, die Regierung in wenigen Händen zu concentriren. Mit dem trat Lambert jetzt aufs neue hervor; er beruhte auf der Erhebung des Lord-Generals zur obersten Civilgewalt.

1) Besonders die Flugschrift an exact relation beklagt sich über die Gewaltsamkeit dieser "overthrow and dissolution of the parliament and supreme autority." Die Biderlegungsschrift versichert nur, daß keine Gewalt angewendet worden sei. I am conscious of no force, as is intimated, either intended or offered to the parliament whilst the house was sitting.

.

•

•

.

•

# Zwölftes Buch.

Das Protectorat Oliver Cromwells. 1653—1658.

•

.

•

### Erftes Capitel.

# Oliver Cromwell und feine Erhebung jum Protectorat.

Einst im Mai 1540 war die Bermählung Heinrichs VIII mit Anna von Cleve durch ein großes Turnier gefeiert worden. Bei Dieser Bermählung waltete die Absicht vor, ben König von England in die engste Berbindung mit ben deutschen Protestanten ju bringen. Der Mann, welcher die legislative Trennung Englands von Rom hauptfächlich burchgeführt, und fich an die Spite ber burchgreifend reformatorischen Bestrebungen gestellt hatte, ber Großsiegelbewahrer Thomas Cromwell, damals Carl von Effer, erwartete, inmitten ber Feinbseligkeiten einer entgegengesetten Partei, von der neuen Gemahlin bes Königs, beren Seimführung eben fein eigenes Werk war, Rüchalt und Unterftutung. Bei bem Baffenspiel nun, bas zur Feier diefer in eminentem Sinne protestantischen Bermählung in Westminster gehalten wurde, that fich Niemand glanzender berbor, als Richard Williams, ein geborner Welshman, welcher ben Namen Cromwell wegen einer Familienverbindung mit dem mächtigen Staats: mann angenommen hatte 1); er war bei diefer Gelegenheit zum Ritter geschlagen worden; ber König gab ihm jum Zeichen feines Beifalls einen diamantenen Ring. Diefer Richard Cromwell ift ber Urgroßvater Olivers, bes Protectors. Bei ben gewaltsamen Ginziehungen

<sup>1)</sup> Die Herkunft von R. Billiams ergiebt sich aus einer Notiz bes gleichzeitigen Lesand, seine Berwandtschaft mit Th. Cromwell aus einem seiner Briese. Noble, Memoirs of the protectoratehouse of Cromwell I, 308. Carlyle, Letters and speeches I, 24.

v. Rante's Berte XVII.

ber geistlichen Güter waren ihm zwei reiche Benedictinerabteien, Hinchinbrook bei Huntingdon, und Ramseh in berselben Grafschaft, zu Theil geworden. Aber die Vermählung Heinrichs mit Anna zog ganz andere Folgen, als man erwartete, nach sich. Statt zur Besestigung, führte sie unter dem Widerstand der katholischen und aristoskratischen Partei zu dem Sturze Thomas Cromwells und zu seiner Hinrichtung. Nichard Williams Cromwell war der einzige Mann am Hose, der Trauer für ihn anlegte; es gelang ihm, sich im Besitzseiner Erwerbung und in der Gnade des Königs zu behaupten.

Sein prachtliebender und freigebiger Sohn henry mag diefen Wohlstand nicht gerade vermehrt haben; aber er hinterließ eine gahl= reiche Nachkommenschaft, sechs Söhne und fünf Töchter, burch beren mannichfaltige und angesehene Verbindungen das haus in dem öftlichen England nun erft recht Wurzel faßte. Gine von ben Töchtern vermählte sich mit William Sampben von Greathampben: eine anbere mit Richard Whallen von Kerton; jene ift die Mutter John Hampbens, diese bes Colonel Edward Whalley. Bon ben Söhnen behauptete ber älteste, Sir Oliver, die Stammguter: er ließ fich nicht nehmen, König Jacob I bei seiner ersten Ankunft in England festlich in Hinchinbroof zu bewirthen. Aber auch die jungeren wußten fich eine selbständige Existen, zu gründen: wir finden sie bei Ramseb ober in Huntingdon angesiedelt. Hier schlug namentlich ber zweite Sohn Robert in einem ftattlichen, altbaterischen Saufe, zu bem eine Brauerei gehörte, am Eingang bes Ortes, seinen Sit auf; er war mit einer Dame vermählt, die ihre herfunft von dem foniglichen Hause der Stuarts ableitete, aber sich zugleich als eine arbeitsame, ausammenhaltende Sausfrau erwies: fie hatten mit einander gebn Kinder: das fünfte berselben ist Oliver, ber zu einem so großen Geschick bestimmt war: — geb. am 25. April 1599.

Auch für die Familien giebt es einen geistigen Grund und Boden, auf dem sie sich bewegen: an stolzen Erinnerungen halten sie mit Wohlgefallen sest. Wollte man Sympathien und Antipathien angeben, die sich in diesen Williams Cromwells voraussetzen lassen, so mußten die ersten den protestantischen Grundsätzen, die einst der mächtige Siegelbewahrer "der Hammer der Mönche" versochten hatte, die andern den Gegnern gelten, denen derselbe erlegen war: noch immer dauerte der Kampf zwischen beiden fort.

Bei ben Kindern Roberts kam dann jener Zusammenhang mit bem königlichen Geschlecht hinzu, das so unerwarteter Weise zur Herrschaft in England gekommen war, und man begreift es, wenn alles das in der erregbaren Tiefe eines jungen Gemüths stolze und dunkte Hoffnungen hervortrieb. In trüben Tagen einer krankshaft melancholischen Anwandlung — so erzählt man — meinte der junge Oliver eine gigantische Gestalt zu erblicken, welche ihm ankünzbigte, daß er einmal der größte Mann von England werden sollte 1).

Berweilen wir aber nicht bei biesem Hintergrunde bes Lebens; ber Mensch, wie er in der Welt auftritt, wird dann doch durch die Zustände der Zeit und die Conflicte seiner eingebornen Natur mit denselben gebildet.

Oliver Cromwell war nicht ohne Studien; er hat sich eine Zeit lang in einem College zu Cambridge aufgehalten; besondern Sinsluß haben sie nicht auf ihn ausgeübt. Durch den Tod seines Baters fast allzu früh selbständig geworden, hatte er eine Spoche, wo er sich den Zerstreuungen einer vergnügungssüchtigen, todenden und verschwenderischen Jugend hingab. Die erste ernste Sinwirkung, die wir an ihm wahrnehmen, rührte von den Lehren des strengen Puritanismus her, der damals von einem jener Lecturer, welche man aller Orten der herrschenden Kirche entgegensetze, des Namens Beard, in Huntingdon gepredigt wurde. Wir sinden ihn dann in den gewaltsamen Agitationen des Gemüths, welche den Uebergang von welts licher Berwilderung zu religiöser Bertiefung und Umkehr bezeichnen. Nur in den separatistischen Congregationen, dem vollsommensten Aussbruck der gläubigen Gemeinschaft, fand er Befriedigung.

Mit dieser Gesinnung verband sich in ihm wie in so vielen Andern politische Opposition gegen die Regierungsweise Carls I. Bei Cromwell erscheint sie zunächst in localen Angelegenheiten. Unter anderm widersetzte er sich der Absicht der Regierung, die Stadtverfassung von Huntingdon zu verändern. Allenthalben auf größere Stadistät Bedacht nehmend, wollte dieselbe statt der jährlichen Wahlen zum Gemeinderath Wahlen auf Lebenslang einführen; Cromwell stand an der Spitze Derer, welche die liberalere Form jährlicher Wahlen behaupteten; er versuhr dabei mit so ungewohnter Rücksichsigkeit, daß man ihn deshalb zur Verantwortung gezogen hat. Bei dem Geschäft der Austrocknung der benachbarten Marschen versocht er mit gleichem Eiser das Recht der Stadt, welches man dabei für verletzt hielt. Große Erfolge ließen sich davon nicht er-

<sup>1)</sup> Warwick Memoirs 249. Bei Clarenbon sieht man, bag bas bamals eine allgemein angenommene Erzählung war.

warten, noch ward er selbst davon befriedigt; er gehörte zu Denen, welche daran dachten, ihre Ideen von bürgerlicher und religiöser Freiheit jenseit des Weltmeers zu verwirklichen: — als die Dinge in England eine Wendung nahmen, von der sich ein Umschlag auch in dem Mutterland erwarten ließ. Bei dem Ansehn, in welchem seine Familie stand, und seiner persönlichen Haltung konnte es ihm nicht sehlen, bei den Wahlen im Herbst 1640 durchzudringen; so viel man weiß, hatte er noch die besondere Empsehlung seines Vetters John Hampben für sich: er trat als Mitglied für Cambridge ein.

Wäre es in bem Parlament auf regelmäßige Debatten angekommen, fo wurde Cromwell, der schon in den ersten Jahren Carls I Parlamentsmitglied gewesen war, ohne bemerkt zu werden, auch in biesem feine Rolle gespielt haben. Er fiel burch seine Erscheinung, - vernachlässigte Kleidung, entflammte Gefichtsfarbe, landmannähnliche Haltung, - fast als ein Sonderling auf. Mit schneibenber Stimme brachte er Bemerkungen bor, burch welche die bestehende Berfaffung bes Staates verlett wurde, und bei benen man einmal ben Antrag machte, ihn an die Barre bes hauses zu verweisen. um sich zu entschuldigen. Eben barin aber, bag endlich burchgreifende Beränderungen erreichbar erschienen. lag für Cromwell der Beweggrund seines lebendigen Antheils an den parlamentarischen Berhandlungen. Bu ben leitenden Männern ber Berfammlung gehörte er nicht: in der Debatte konnte er nicht glänzen; dazu fehlte es ihm an momentaner Beweglichkeit bes Geiftes und einer auf eine größere Anzahl Menschen von mannichfaltigen Stimmungen wirksamen Rebegabe. Wie sehr aber irrt man, wenn man meint, er sei bamals ohne Bedeutung und Einfluß geblieben!

Wir kennen die Forderungen des Parlaments, durch welche in der zweiten Hälfte des Jahres 1641 eine Aussöhnung mit dem König unmöglich wurde. Eromwell hat den größten Antheil an der Aufstellung derselben. Bon ihm und Haslerigh ist die Bill ausgegangen, welche eine Aufhebung des Episcopalspstems von Grund aus forderte; zuerst Eromwell hat darauf angetragen, daß der Oberbefehlshaber über die Miliz des Landes nicht wie bisher durch den König, sondern durch das Parlament gesetzt werden solle, und zwar auf so lange dieses selbst bestimme, also ohne dem König das Recht der Entsehung zu lassen ); ein Verlangen, das einen Monat später

<sup>1)</sup> b'Ewes fügt ber Notiz bes Journals vom 6. Nov. 1641 hinzu: upon Mr. Cromwell's motion; bei Sanford 435.

von Haslerigh zu einem Umfang erweitert wurde, daß sich daran der Streit über das Recht des militärischen Oberbesehls entzündete. So war es auch Cromwell, der den Antrag auf die Entsernung des Lord Bristol aus dem Rath des Königs eindrachte 1); — wir sahen, wie diese Absicht, auf Digbh ausgedehnt, vornehmlich dazu beitrug, den König zu jenem Eingriff in die parlamentarische Unabshängigkeit zu bewegen; der den Bruch unmittelbar herbeiführte.

Impulse und Anregungen constituiren aber noch lange kein öffentliches Leben; für Cromwell eröffnete sich eine seinen eigenthümlichen Talenten entsprechende Laufbahn erst, als man von den Win-

bungen ber Controverse ju bem Waffenkampfe überging.

In dem Augenblick, daß die beiden Parteien fich schieden, als auch in Cambridge die Universität die eine, und die Stadt, beren Bertreter Cromwell war, die andere Partei ergriff, verschaffte er den Bürgern die Erlaubniß, sich zu bewaffnen, und eilte bann felbst babin. Einige Collegien ber Universitäten wollten ihr Silber an ben König schicken: Cromwell hinderte fie baran. Bur Seite ftanden ihm babei seine Schwäger Walton, Mitglied für huntingdon, und John Desborough in Huntingdon. Wie sehr sie hier auf eigene Hand verfuhren, läßt sich baraus entnehmen, daß ihnen das Parlament später Indemnität zu bewilligen in den Fall kam. Charakteristisch ift es, wie es bem altern Oliver erging, ber fich im Wiberspruch mit bem in ber Familie herrschenden Sinn auf die Seite bes Königs neigte. Der jüngere Dliver suchte ihn mit einer kleinen Reiterschaar in Ramsey auf. Er bezeigte ihm alle die Ehrerbietung, die bem Saupte einer Familie gezollt wird; er bat ibn um feinen Segen: aber bas Silber und die Waffen, die er in dem hause fand, führte er mit sich fort.

An sich war die Gentry auch in den öftlichen Grafschaften bei dem Ausbruch des Krieges mehr royalistisch als parlamentarisch gestinnt. Cromwell suchte sie zuerst durch Borstellung des Dienstes, den sie mit ihm dem König leisten würde, zu gewinnen: als dies vergeblich war, und die Angesehensten sich vielmehr im Sinne der Cavaliere zusammensanden — zu Lowestoff in Suffolk, — trug er kein Bedenken, ihre Versammlung mit Gewalt auseinanderzuzigagen.

Es ift eine Stufe tiefer, in ben Freeholbers ber Grafschaften, von banisch-sächsischem Geblut, welche sich bem Uebergewicht ber

<sup>1)</sup> Forfter arrest of the five members, 82.

Gentry entgegensetzten, wo er sich seine Verbündeten suchte. Hauptssächlich auf das Interesse dieser Classe wurde die Association gegründet, welche die öftlichen Grafschaften zu dem vornehmsten Bollzwerk der parlamentarischen Partei machte.

Aus berfelben Schicht bes Bolkes fette Cromwell, als ber Krieg ausbrach, — auf ben Grund einer Bollmacht, die er von Graf Effer erhielt, - bie Reiterschaar jusammen, ber er seine großen Erfolge verbankte. Es waren Männer von fo viel Bermögen, baß fie keinen Sold zu nehmen brauchten, von einer bei ber Arbeit bes Landbaues erprobten und gestärften Körperfraft. Aber es mußten auch Männer von perfönlicher Herzhaftigkeit fein; Cromwell hat wohl bie in ihrer Bildung begriffene Schaar burch einen plötlichen Ueberfall geprüft und Die ausgestoßen, die babei ben Muth verloren. Sie mußten bie geringsten Dienste thun, bei ihren Pferben auf ber Streu schlafen und für fie Sorge tragen; benn auf wohlgehaltene Pferbe, glanzende und scharfe Waffen fam es ihm an. Vor allem waren fie zur strengsten Mannszucht verpflichtet. Der unter Bring Rupert aus ben Cavalieren gebildeten Reiterei, Die in ben Schlachten Ruhm erwarb und bas Land mit ihrem Schreden erfüllte, wollte Cromwell eine ebenso tapfere, streitfähige und siegesdurstige Schaar entgegenstellen. Er urtheilte, mas bie Gegner ftark mache, bas sei hauptfächlich das Princip der Ehre, — ein Princip, bas nach den Ibeen bes Mittelalters mit bem bes Dienstes und ber versönlichen Berpflichtung zusammenfällt; - bem muffe man ein anderes, bas nicht schwächer sei, entgegenseten. Alle seine Leute wurden burch bie gleiche religiöse Tendenz, die der seinen entsprach, vereinigt; sie waren so feurige Separatisten wie ihr Führer selbst: sie schlugen nicht sowohl für die parlamentarischen Ansprüche, die noch einen Scrupel zurudliegen, ob man wider ben gebornen Ronig die Baffen tragen könne, als für volle religiofe Autonomie und sociale Gleich: stellung. Es war eine Genoffenschaft von religiös politischen Fanatifern, die aber burch die Erörterung ber großen Streitfragen, welche in den letten Jahren die Aufmerksamkeit beschäftigt hatten, über die Berhältnisse zwischen Volk und Fürst, ber episcopalen Kirche und ben Secten intellectuell geschult, und nun unter ftrenger Bucht ju einem starken militärischen Körper vereinigt waren. Ginen Psalm anstimmend, "im Namen bes Allerhöchsten" warfen sie sich in ben Feind; fie gaben keinen Parbon; man fah fie zuweilen zurückweichen, aber nur um besto heftiger anzustürmen; niemals wurde Giner bie Flucht ergriffen haben; in der Regel behielten fie den Plat. Die Gifenseiten Cromwells galten in Kurzem als eine Truppe von unwiderstehlicher Tapferkeit. Der Ruf ihrer Thaten bewog die Gleichgesinnten im Lande, sich ihnen anzuschließen und ihre Sache zu der eigenen zu machen, von der sie die Ueberzeugung hegten, daß sie die Sache Gottes sei.

Da die Entscheidung in dem großen religiösen und politischen Kampfe von dem Ausgang der Waffen abhing, so liegt am Tage, tvelch eine Stellung ein Parlamentsmitglied empfing, das zugleich über eine Heerschaar von dieser Stärke und Energie gebot.

Db nun ber Sinn Cromwells von Anfang babin ging, fich ber obersten Autorität zu bemächtigen? Gine kaum aufzuwerfende, gewiß nicht mit einem raschen Wort zu entscheibenbe Frage. Das Gefühl einer großen Bestimmung, das ihm innewohnte, mag durch bie Greigniffe bestätigt und erhöht worden fein; aber alle feine Sandlungen im Einzelnen von einem Blan berzuleiten, verwickelt in einen unwahren die wirksamsten Motive verdunkelnden Bragmatismus. Er hat einmal felbst gesagt: Der komme am weitesten, ber nicht wisse, wohin er gehe. Der Antrieb zu seinem Thun und Lassen entsprang ibm meist aus ben Nothwendiakeiten bes Moments. war immer, die Feindseligkeiten, die ihm vorlagen, ju burchbrechen, zu überwältigen, eben so wohl burch Lift, als im offenen Kampf. Ihm volle Wahrhaftigkeit beizumeffen, — ein Lob, bas vielleicht keinem einzigen der Staatsmänner der Epoche zukommt, — wäre eine Ueberschätzung ber pomphaften Worte, die er liebt. Zuweilen verschwindet die Wahrheit seiner Meinungen im Gebränge der Gegenfate; zuweilen wechselt er seine Baffen. Die Partei, Die fich um ihn bilbet und die ihm Bedeutung giebt, legt ihm auch wieder Bflichten auf: nicht allemal jedoch, noch unbedingt theilt er ihre Doctrinen.

Eigentlich sind es drei große Handlungen, durch welche er seine persönliche Macht begründet hat; sie tragen alle das Gepräge erzwungener Abwehr, energischen Entschlusses und einer Borbereitung, die eher das Gegentheil erwarten ließ.

Die erste ist die Umbildung der Armee in den Jahren 1644, 45. Es war der Moment, in welchem Cromwell trot der Berdienste, die er sich bei Marstonmoor erworden, oder vielmehr in Folge dersselben, da sie ihm einen so großen Anhang verschafften, von der schottische preschyterianischen Combination, an der die vornehmsten Männer des Staates und des Heeres Antheil nahmen, zu Grunde gerichtet werden sollte. In dieser Gesabr führte er die Selbstentäußerungsacte burch: sie enthielt bas entscheibende Mittel, die Großen von der Armee zu entfernen, und sie, sowie andere seiner Gegner ihres vornehmsten Sinflusses zu berauben. Es ist schon auffallend und anstößig, daß ein religiöses Motiv dazu dienen mußte, eine Parteimaßregel zu empfehlen und zur Ausführung zu bringen: wie viel mehr, daß sie nur auf Sinen Mann keine Anwendung kand, nämlich eben auf ihn, von dem sie ausgegangen war. Ob das num aber von vornherein seine bewußte Absicht war, wer will es entscheiden? Es giebt eine Voraussicht dessen was von selber folgt, die eher Borgefühl als Absicht zu nennen ist.

Die großen erceptionellen Stellungen in ber Welt werben überhaupt nicht allmählich erworben: mehr burch instinctartiges Gefühl als burch Berechnung mag fie ber Ehrgeiz ins Auge faffen; im Moment ber Entscheidung bieten sie sich ihm plötlich bar, und werben bann mit Einem Mal in Besitz genommen. Durch ben Sieg von Naseby wurde Cromwell Meister von England. Wer hatte es magen können, ihn einer Allegalität zu zeihen, indem er von Sieg zu Sieg fortschritt und ben großen Streit entschied, in welchem die Nation mit allem ihrem Thun und Denken begriffen war. Er war nicht General ber Armee, und in bem Parlament nichts weiter als ein Mitalied; aber er beherrschte die eine durch das Berdienst, das er um fie hatte, und sein persönliches Ansehn, und übte badurch auf bas andere einen makgebenben Einfluk aus. Seine Position marb burch die zwiefache Grundlage, die fie hatte, von einer unvergleichlichen Stärke. Er war mit Einem Schlag ber mächtigste Mann von England geworben.

Ihrer Natur nach strebt eine Autorität wie diese nach einer vollen freien Entwickelung, welche ihr die von ihr herabgedrückten, aber noch nicht eigentlich überwundenen Elemente ebenso nothwendig bestreiten. Die Presbyterianer und der König trachteten sich gegen ihn zu vereinigen; es ist der zweite große Moment in Cromwells nunmehriger Lausbahn, wie er sie auseinanderhielt und darnach beide vollends niederwarf. Mit den eifrigen Presbyterianern, die in ihm ihren geschwornen Feind erblickten, hätte er sich nimmermehr verständigen können. Leichter erschien ein Einverständniß mit dem König, dessen über die religiöse Toleranz seinen Forderungen entgegenkamen: Cromwell zeigte ihm Sympathien, machte ihm Bersprechungen, slößte ihm Vertrauen ein, trat mit ihm in eifrige Unterhandlung. Zum Abschluß aber gehörte zweierlei. Einmal mußte die Armee mit der Annäherung einverstanden sein, und sodann hätte ihr

ber König nicht allein Sicherheit vor jeder Reaction, sondern auch bie Fortbauer ihrer bevorzugten Stellung im Lande bewilligen muffen. Aber der Armee, die sich mit demokratischen Ideen erfüllt hatte. wurde, wie wir saben, der Kührer selbst durch seine Unterhandlung verbächtig, gleich als suche er nur burch irgend eine Abkunft für feine eigene Größe und die Zukunft feiner Familie ju forgen. Bon bem König aber war die Anerkennung einer selbständigen Aufstellung nimmermehr zu erreichen. Was Cromwell bemfelben auch verheißen haben mochte, allmählich wandte er sich in offener Feindseligkeit von Cromwell war nicht ohne Sinn für die Principien der Monarchie, aber ohne alles Gefühl von bem, was man Lovalität nennt; er hat gesagt, er wurde im Gefecht sein Schieggewehr fo gut gegen ben König abbruden, wie gegen irgend einen anbern Feinb. Er haßte Carl I nicht, aber er empfand feinen Scrupel babei, ihn zu verderben, wenn es die Dinge so mit sich brachten. Nach seiner Ansicht war es erlaubt, unter bringenden Umständen die regierenden Gewalten zu fturzen; nur barin fah er bie Ordnung Gottes, bag es Autoritäten gebe: die Art und Weise berselben bleibe menschlichem Ermeffen anheimgestellt 1). Cromwell ging nicht, wie die Agitatoren, von ber 3bee ber Nationalsouveranetät aus, sondern von der Forberung bes allgemeinen Besten. Was bem Reiche nüplich ober schädlich sei, barüber habe gulett ein Jeber ein Urtheil: bas Intereffe ber ehrlichen Leute sei bas allgemeine Interesse: um es jur Geltung ju bringen, durfe man eine bestehende Regierung umftogen; benen, Die Arges im Sinne haben, konne man mit Arglift begegnen. Grundfate, mit benen fich jebe Emporung und Gewaltthat rechtfertigen ließe; fie entsprechen ber Stellung eines mächtig emportommenben, alle Rücksicht von fich weisenben Gewalthabers.

Faßte Cromwell aber ben Gebanken, das Königthum zu stürzen, so mußten auch die parlamentarischen Männer fallen, welche mit bemselben ein Abkommen zu treffen suchten, mochten sie früher seine Freunde gewesen sein oder nicht. Er erklärte es für eine Art von Glaubensact — denn nur von ihrer täglich anschwellenden Wuth gegen die Auserwählten Gottes leitete er ihr Verhalten her — daß er das Parlament von ihnen reinigte. Das Oberhaus ward ausgehoben: der König enthauptet; in dem Unterhause, welches nun als

<sup>1)</sup> Authorities are the ordinance of God. This or that species is of human institution: — all agree, that there are cases in which it is lawful to resist. Cromwell an Hammond, Nov. 1648 bei Cariple I, 342.

bas Parlament erschien, wurden nur die Manner von einer abnlichen, allen Lopalitätsgefühls baren Gefinnung gedulbet, die mit

ihm\_gingen.

Daß fie aber auf die Länge gebuldet werden würden, war doch nicht zu erwarten. Weit entfernt sich ihm unterzuordnen, behaupteten fie, die höchste Gewalt zu bilben, der vielmehr die Armee zu geborchen habe. Als nun Cromwell von den Kriegszügen zurückfehrte, burch welche ber Widerstand gegen die Republik allenthalben unterbrudt und die Autorität derfelben zur Anerkennung gebracht murbe. wie sollte er ben Besitz ber von ihm gegründeten Gewalt Solchen gonnen, welche ihm felbst Gefete vorzuschreiben und seine Macht ju beschränken trachteten? Cromwell kehrte Vorwürfe hervor, welche die Mitglieber perfonlich trafen und ihnen ihre Popularität gekoftet hatten: boch war das nicht sein letter Grund. Es ist etwas Wahres baran, was die Royalisten sagten: er habe sie vertrieben, um nicht von ihnen selbst gestürzt zu werden. Und wie hatten sich überhaupeine militarische und eine civile Gewalt, mit gleichem Unspruch coordinirt neben einander behaupten sollen? Es war unvermeidlic baß fie in Streit geriethen, bann aber behielt mit Naturnothwendig feit ber General die Oberhand, nicht allein weil er die größere Mack besaß, sondern auch weil er zur Gründung bes gesammten Zustande das Meifte beigetragen hatte.

Wenn aber jemals, so sprang hierbei ber Widerspruch zwisch € ber ursprünglich ausgesprochenen Absicht und dem nachmaligen ErfoL1

in die Augen.

Bei der Aufhebung des langen Parlaments hatte Cromwell anichts so viel Nachdruck gelegt, wie auf die Nothwendigkeit eine durchgreifenden Reform und der Erleichterung des Volkes, der er widerstrebe; in diesem Sinne ließ er jene separatistische Notablem versammlung zusammentreten, welche den von ihm angedeuteten Weg mit Eiser einschlug. Wie auffallend, daß er nach wenigen Monaters sich auf das entschliedenste von ihr abwandte. Es schien ihm, als ob ihr Verfahren nicht zu einer Resorm, sondern zu einem Umsturz, in eine chaotische Verwirrung führen werde. Das Geseh und die Magistratur, die kirchliche Verfassung, auch in ihren untersten mit dem Volke unmittelbar zusammenhangenden Graden wurden zweiselzhaft; man gerieth bei der Durchführung religiöser Ideen mit dem Privateigenthum in Conslict; der regelmäßige Unterhalt der Armei und damit ihr Bestehen wurden in Frage gestellt. Wenn man die Lage Cromwells würdigen will, so muß man die Rohalisten hören

welche sehr zufrieden waren, daß Männer von praktischem Talent von der höchsten Autorität ausgeschlossen, und anabaptistische Schwindelköpfe zur Berathung der Staatsangelegenheiten berufen wurden '). Er sah sich zum Gegensatz gegen die Ideen gedrängt, die er noch eben versochten hatte. Und vielleicht war es nützlich, erst ihre volle Tragweite zur Erscheinung kommen zu lassen: was ja nicht gefährlich werden konnte, da das Wesen der Macht allezeit in den Händen des Generals und der Armee blieb. In dem entscheidenden Moment nahm Cromwell die Institute, deren Aufrechterhaltung er dem langen Barlament zum Borwurf gemacht, gegen das kleine Parlament in Schut.

Nicht eigentlich zersprengt wurde es, es löste sich selber auf und übertrug feine Gewalt bem General. So sonderbar bas aussieht. benn von ihm war es doch einberufen worden, so hat dieser Schritt insofern Sinn, als man baran festhielt, bag die militärische Gewalt als solche kein Recht besithe, die Civilregierung des Landes ju führen: aus ber göttlichen Miffion, welche fie fich beilegte, ging nur die Befugnig hervor, eine Regierung abzuschaffen, welche ihrem Zwecke nicht entspreche, einer andern bemselben entsprechenden Raum zu machen. Dem kleinen Barlament ward ein göttliches Recht an die Regierung bes Landes zugeschrieben, welche ihm von der Armee sonst nicht hatte übertragen werden können. Indem es sich auflöste und nun seinerleits sein Recht und seine Mission, die als das Werk göttlicher Geichide betrachtet wurden, ju Gunften bes Generals aufgab, bekleibete es benselben mit der Befugniß der bürgerlichen Regierung, die er an hich nicht besaß, noch in Anspruch nehmen durfte. Wenigstens ein Borwand ward dadurch gegeben, der Uebergang vermittelt.

Am 13. December 1653 fand in den Räumen des Staatsraths zu Whitehall eine Versammlung von sehr gemischter und unregelmäßiger Art statt; endlich mußten sich Alle entsernen, die nicht zur Armee gehörten: dann hielt Lambert Vortrag über die Resignation des kleinen Parlaments und legte zugleich den Entwurf einer neuen Verfassung vor. Es ging dabei ziemlich unruhig her; die Sinen kamen, die Andern gingen: doch ward der Entwurf im Allgemeinen mit Beisall aufgenommen, und man ging daran, eine ausführliche Festsetung darauf zu gründen.

In diesen Jahren war zu wiederholten Malen in Irland, ein-

<sup>1)</sup> seeing the present men in power are butt a company of giddy headed men. In Whitesofte's Journal of the Swedish Ambassy I, 50.

mal auch schon in England die Absicht gefaßt worden, zur Verwal tung ber oberften Gewalt einen Protector aufzustellen: ein Titel, be bem englischen Ohr nicht fremd lautete, ba fich in früheren Zeiter mehr als einmal eigenmächtige Stellvertreter minderjähriger Fürstei als Protectoren bezeichnet hatten, und ber boch feineswegs ein befinitive Erneuerung ber monarchischen Regierungsform in sich schloß Cromwell sollte nun als Lord : Brotector der Republik anerkann werben, jeboch nicht mit unbeschränkter, noch erblicher Gewalt Denn die vorwaltende Autorität im Reich wurde noch mehr de Armee beigelegt, als bem General felbst: er sollte junächst burd einen hauptfächlich aus Militars jufammengefetten Staatsrath be schränkt werden. Lambert verfaßte mit einigen andern Offizieren ein Art von Berfaffungsurfunde - Instrument ber Regierung genannt, welche die Verhältnisse näher bestimmte. Dem Protector wurder barin Ernennungen und Gnabenbezeigungen vorbehalten: für bi wichtigsten Staatshandlungen sollte er an bas Gutachten bes Staats raths gebunden fein. Diesem wurde überhaupt eine fehr selbständig Stellung eingeräumt: eigenmächtig follte ber Protector weber bari aufnehmen, noch daraus entlaffen; bei entstehenden Bacanzen sich a: bie aus feiner Mitte ihm für bie Erfetung zu machenben Borfcblag ju halten haben. Dem Staatsrath war das unendlich wichtige Bor recht zugesprochen, einst nach dem Abgang Cromwells deffen Nach Gemeinschaftlich nun mit biefem Staatsrat folger zu ernennen. sollte Cromwell die Disposition über die Streitfrafte ber Nation, di Entscheidung über Krieg und Frieden besitzen, so wie die Befugnif bindende Gefete ju erlaffen, bis das Parlament beisammen fei Denn biefen beiben eng verbundenen Gewalten follte ei populäres Barlament zur Seite treten. Bei der Wahl desselbe wollte man bie Grundfate einer gleichmäßigen Reprasentation fest halten, nur daß alle Die bavon ausgeschlossen bleiben follten. welch an dem Kriege gegen die Republik Theil genommen hatten, war bas auch nur mit Rath und Beibulfe ber Fall gewesen; in biefe Beschränfung aber und zwar eben um ihrer willen follte bas Par lament um so bedeutendere constitutionelle Rechte ausüben. Es follt bie legislative Gewalt in vollem Umfang besitzen; die von ihm be schlossenen Statuten follten selbst bann in Kraft treten, wenn fie be Protector in einer bestimmten Frist nicht bestätige. Die Bewilligun ber Steuern follte vollständig von ihm abhangen: die Zeit seine Situngen follte ber Protector weber verzögern noch abfurgen.

Ein zwar noch nicht vollständig ausgebildeter, aber boch feh

merkwürdiger Bersuch, executive und legislative Gewalt von einander zu trennen; 1) ein Borbild moderner Constitutionen, wie ja auch so viel Anderes, was in dieser Spoche erscheint, Tendenzen einer weit spätern Zeit, namentlich des 19. Jahrhunderts ankündigt.

Eromwell hat versichert, er habe weder von der Resignation Kunde gehabt, als ihm die Urkunde darüber auf Pergament gesichrieben überbracht wurde, noch von dem Instrument der Regierung, als man es ihm vorlegte; er habe es angenommen, weil er gesehen, daß seine Gewalt eine beschränkte sein werde.

Ein andermal schildert er ben bamaligen Zustand bes Landes, burch welchen eine Beränderung der Verfassung nothwendig geworden Mancher Mann, fagt er, habe ba bie Sand in bie Seite ge= ftemmt und sich umgesehen, ob noch irgend etwas bestehe, worauf man fich verlassen könne; auf die Grundfate ber Freiheit ber Unterthanen, der Gemissensfreiheit, — herrliche Worte, die etwas für die Menschen Berführerisches in sich tragen, — fich stützend, habe man bas geiftliche Minifterium umzufturzen, ben uralten Unterschied ber Stände aufzuheben gedacht; und indeß sei bas Land von seinen gefährlichsten Keinden, vor allem von Schwärmen Jesuiten überfluthet worben: es sei in Rrieg verwickelt gewesen, ber Sandel sei in frembe Bande gerathen; die Ueberzeugung habe um sich gegriffen, daß es so nicht fortgeben könne. "Ein Beilmittel war nothwendig", ruft Cromwell aus, "bies heilmittel ist angewendet worden." Es war die Annahme des Protectorats, das Ergreifen der bürgerlichen Autorität burch die militärische.

Wenn man den vornehmsten Unterschied zwischen dem Ereigniß in England und dem nahe verwandten, das anderthalb Jahrhunderte später in Frankreich eintrat, mit Einem Wort bezeichnen wollte, so dürfte man sagen, daß in Frankreich der sociale Umsturz bereits so gut wie vollzogen war, als sich ein siegreicher General der Gewalt bemächtigte, in England dagegen die militärische Macht eingriff, ehe es so weit kam; sie that dem Fortgang der Bewegung Einhalt, so dald diese die Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft zu erschüttern begann.

<sup>1)</sup> Ratio reipublicae, ein unmittessar nach ber neuen Einrichtung ber neuen Bersassung publicirtes Berken, 103: In praesenti constitutione potestas legislatoria ab exequendi potestate segregatur, cum illa in parlamentis, haec vero in dno. protectore ejusque successoribus, quibus certi in concilio adsunt, collocata sit.

König, Lords und Parlament hatte Cromwell an der Spite de Armee niedergeworfen und vernichtet: der politischen Verfassung der Reiches gegenüber erschien er als ein großer Zerstörer. Weiter abe wollte er nicht gehen; sobald die Anhänger seiner Partei eine Rick tung einschlugen, welche die bürgerlichen Zustände und das social Leben bedrohten, fanden sie in ihm ihren größten und wirtsamste Feind. Denn in dem Besitz der Macht, namentlich der militärischer liegt die Nothwendigkeit, die Grundlagen der gesellschaftlichen Ort nung, auf denen sie selbst beruht, zu erhalten.

Mitten in dem Ruin der politischen und kirchlich politische Autoritäten stellte sich Cromwell als der Beschützer der socialen Zi stände, des Eigenthums, des bürgerlichen Rechts, der niedern Geis lichkeit auf. In diesem Sinne ergriff er die höchste Gewalt. Un seine Stellung selbst bewirkte, daß dies mit der Beistimmung eine ansehnlichen Theiles der Bevölkerung geschehen konnte. Die Recht gelehrten und Geistlichen hatten sich durch die destructiven Beschlüf ber independentischen Bersammlung in ihrem Dasein bedroht geseher sie waren glücklich, als sie die Auflösung derselben vernahmen Cromwell erschien als ihr Erretter: für sie hatte sein Titel Protects vollkommen den Sinn, der in dem Worte liegt.

Um 16. December 1653 nahm Cromwell von feiner Würt feierlich Besitz. Mit einem gewissen Pomp konnte die große Usu pation ins Leben treten: eben bort, wo der legitime König verurthei worden war, in Westminsterhall. Auf einem reichen Teppich hat man ben Staatsfeffel für bas neue Staatsoberhaupt aufgeftel Den äußern Raum nahmen die Offiziere des heeres, Lord-Mayor ux Albermen in ihren scharlachnen Roben ein; ben innern die Mitglied bes Staatsraths und die Richter in ihrer Amtstracht; benn auf t Bereinigung von Civil und Militar tam es an; bem Seffel junack sah man auf ber einen Seite Cromwell felbst, auf ber andern t Bemahrer bes großen Siegels, alle unbebedt. Die Sandlung eröffne Lambert, ber an ber Borbereitung berfelben ben größten Untheil a nommen hatte. Er bot bem Lord: General im Namen ber Arm und, wie er sagte, der drei Nationen das Protectorat an, wie es i bem Inftrument ber Regierung näher beschrieben werbe; bas Ir strument marb verlesen: Cromwell leistete ben barin vorgeschriebene Eid. Darin verpflichtete er sich nicht allein, ben Bestimmunge besselben Folge zu leisten, sondern überhaupt die Nation nach ihre Gesethen. Statuten und Gewohnheiten zu regieren. Frieden und G rechtigkeit zu handhaben. Indem er bann aussprach, er nehme b

hohe Bürde an, weil er barin ben Bunsch ber Versammelten und berr Willen Gottes erkenne, fügte er boch in großartigem Schwung ber Gebanken hinzu, seine Macht möge nicht länger dauern, als sie mit bem Werke Gottes in vollkommenem Einklang stehe, zur Förberung des Evangeliums und zur Erhaltung des Volkes bei seinen Rechten und seinem Eigenthum gereiche: 1) hierauf bedeckte er sich und ließ sich in den Sessel nieder. Die Siegelbewahrer überreichten ihm das große Siegel von England, der Lord-Mayor das Schwert; er gab sie ihnen zurück; der Lord-Mayor trug dann, immer unbedeckt, das Schwert vor ihm her.

Der Schwur der Staatsräthe hatte bisher auf Treue gegen die republikanische Regierung, ohne König, einen einzelnen Regenten, und ohne ein Haus von Lords gelautet. Jetzt schwuren sie nur, das ihnen anvertraute Amt nach bestem Vermögen zu verwalten, und bei der Wahl eines Nachfolgers im Protectorat unparteisch, ohne Rücktauf Gunst, Versprechen und Belohnung, und ohne Furcht zu versahren. Durch eine besondere Clausel im Instrument waren die Mitglieder des Hauses Stuart von dem Protectorat auf immer auszescholossen.

Denn das fühlte man wohl, daß die neue Würde eine Analogie mit dem Königthum habe: in den Händen eines Mitgliedes der verstagten Familie würde sie zu einer Restauration geführt haben.

Das Charafteristische bes Borhabens lag eben darin, daß das Zerstörte zerstört bleiben, die emporgekommene Gewalt aber in einer der alten Berfassung analogen Form constituirt werden sollte. Man wollte eine Monarchie, ebenfalls beschränkt wie die alte, aber in einer ihr entgegengesetzten und auf ewig von ihr getrennten Art und Beise. Es kam nur darauf an, eine Berbindung der verschiedenen Clemente une einer starken politischen Autorität zu Stande zu bringen. Harrischen Bersuch war mißlungen; man mußte nun sehen, wie weit man auf dem von Lambert angegebenen Weg kommen würde.

1) Ich entnehme die Worte aus der Flugschrift: Declaration concerning governement of three nations, 21. Decdr., die mit dem perfect account, dessen Nachricht in die Parlamentsgeschichte übergegangen ist, übrigens übereinstimmt, nur eben da von ihm abweicht.

2) Eibesformel im Orderbook. I, A. B. nominated and appoynted to be one of the council to H. Hss. the lord Protector — doe promise in the sight of God, that I will be true and faithfull in my trust according to the best of my knowledge and in the election of every successive L. Protector. I shall proceed therein impartially and doe nothing therein for any promise feare favour or reward.

Zwei mächtige Parteien gab es im Lande, die für die neue Einrichtung nimmermehr gewonnen werden konnten: die Royalisten, deren Sympathien der alten Berfassung des Reiches galten, und die durch den Sturz derselben ihr eigenes Ansehen verloren, und die Anadaptisten, die soeben zur Durchführung einer religiösen Umbildung der Welt zu gelangen gehofft hatten und nun plöglich verdrängt und ausgeschlossen waren. Die Sinen wollten den Protector nicht an der Stelle ihres Königs sehen; die Andern konnten ihm den Widerstand niemals verzeihen, den die Sinkührung ihrer religiösen Weltordnung an ihm kand.

Die parlamentarisch gesinnten Republikaner waren betroffen und mißvergnügt, aber nicht geradezu entfremdet, da die angekündigten parlamentarischen Versammlungen mit umfassenden Befugnissen ihrer Thätigkeit einen neuen Spielraum eröffneten.

Alle Die aber, welche in dem Bestehen der bürgerlichen Ordnung der Dinge, die man eben bedroht gesehen hatte, das Heil erblickten, begrüßten das Protectorat mit Freuden. Sie verbargen sich nicht, daß es nicht gesetzlich genannt werden könne. Aber sie hielten dafür, daß es sich genug sei, an den ungesetzlichen Handlungen, durch welche diese Gewalt gebildet worden, nicht Theil genommen zu haben. Unter ihr zu dienen hielten sie für erlaubt. Zu ungesetzlichen Dingen unter einer gesetzlichen Gewalt die Hand zu bieten, erschien ihnen schlimmer, als gesetzliche Dinge unter einer ungesetzlichen Gewalt zu vollziehen: denn dies zu unterlassen, würde das öffentliche Wohl gesfährden.

Eine ber ersten Handlungen ber neuen Regierung war bie Autorisation ber herkömmlichen gerichtlichen Functionen, die ihren gewohnten Lauf behielten. Unter den von Cromwell berufenen Richtern findet man Männer von unabhängiger Gesinnung.

Eine andere war die Durchführung der von der letzten Bersammlung nicht vollzogenen Visitation der Kirche, von der wir hören, daß sie, ohne allzu beschwerlich zu werden, doch vieles Gute gewirkt habe. Die materiellen Grundlagen des kirchlichen Instituts blieben unangetastet: die Universitäten athmeten auf. Dem Manne, der das wilde Irland und die stolzen Clane der Schotten bezwungen, schrieben sie es mit einer Art von Selbstgefühl zu, daß er die Angrisse auf ihre Ehren und Rechte zurückgewiesen habe.

1) To continue to act honest and lawfull things though under an unlawfull power, when they cannot be done otherwise. Whitelook Swedish Ambassy 334.

In der Hauptstadt ward die Proclamation der neuen Würde von dem Volk eher mit einer gewissen Fronie, als mit Theilnahme aufgenommen. Bei dem Empfang Cromwells in der City, 8. Februar 1654, sprach der Recorder die eigene Theorie Cromwells aus, daß die Regierung zwar göttlichen Ursprungs, aber die Form derselben Menschenwerk und der Beränderung unterworfen sei. Er sagte ferner: Gott gebe so viel Licht, daß man die Gesetz der menschlichen Geselschaft erkennen und festsehen könne, aber zur Ausführung derselben gehöre das Schwert: der Wunsch der Bürger gehe dahin, daß das bürgerliche Schwert in der Hand, in die es gelegt sei, für das öfsentliche Wohl ebenso viel Erfolg haben möge, wie einst das militärische in derselben Hand.

Die neue Autorität trat ins Leben und fand Gehorsam. In ben öffentlichen Acten erscheint die Formel "Olivarius Protector" wie einst "Carolus Rez." Doch sieht man wohl, daß die neue Regierungsform nur als eine durch die allgemeine Verwirrung und Gefahr gebotene Auskunft angesehen wurde. Es mußte sich erst zeigen, in wie fern sie sich nach Außen und nach Innen bewähren würde.

#### Bweites Capitel.

# Gefandtschaft nach Schweden. Friede mit Holland.

So gewaltig und glücklich die Unternehmungen der Republit auch waren, namentlich in dem hollandischen Kriege, so fühlte fi boch den Zustand der Molirung, in welchem sie sich Europa gegenüber befand, als eine Wiberwärtigkeit und felbst als eine Gefahr .-Die Generalstaaten fanden Bundesgenoffen: wie sich benn Dänemar gegen fie anheischig machte, ben englischen Rriegeschiffen nicht allein, sondern auch ihren Rauffahrern die Fahrt durch den Sund zu verwehren; sie unterhandelten mit Frankreich, das ihren Ruin nicht zugeben wollte und ihnen sogar Hoffnung machte, ihren Streit mit Portugal auszusöhnen. Wenn es bann bem Lapft und bem katho= lischen Klerus, bei benen unaufhörlich die Rede davon war, gelungen ware, ben Frieden zwischen Spanien und Frankreich zu Stande zu bringen, fo konnte Carl II noch einmal eine Unterftützung bei ber auswärtigen Mächten finden, die ihn trot ber Niederlage seiner Unhänger im Innern wieder bedeutend und gefährlich hätte erscheinen-Laffen.

Dagegen hatte die Art und Weise der Errichtung der englischen Republik, wie die Borfälle in Holland und Spanien zeigten, bet Großen und Aleinen eine Antipathie gegen dieselbe hervorgerufen, die einen geregelten diplomatischen Verkehr fast unmöglich machte.

Eine ber merkwürdigsten Hulbigungen, welche die jungfräuliche Tochter Gustav Abolfs, Königin von Schweben, aus der Ferne empfing, war es ohne Zweifel, daß ihr Cromwell sein Bild schickte: "die Stirn, in welcher die Jahre und die unverdroffene Führung eines Krieges, in dem man den unwegsamen Pfaden des Schicksals gefolgt sei, der harte Helm Furchen gezogen, diese Stirn neige sich

ehrerbietig vor ihr"1). Der politische Grund war, wie Eromwell sagte, daß es unter allen Fürsten und Staaten der Christenheit keinen einzigen gebe, mit dem man wahrscheinlicher Weise in Berbindung treten könne, als Schweden. Schon früher war davon die Rede gewesen. Nicht einem Mann von republikanisch-anabaptistischer Färbung, wie sie damals noch am Ruber waren, sondern dem Rechtsegelehrten Bulstrode Whitelocke, der sich dem langen Parlament ansgeschlossen hatte und bei diesem schon einmal dafür in Vorschlag geskommen war, beschloß Cromwell die Gesandtschaft aufzutragen.

Whitelode, der weder bei dem Protector noch bei den andern vorwaltenden Männern in Gunst zu stehen sich bewußt war, trug Bedenken den Antrag anzunehmen, und es ist wohl der Mühe werth, einen Augenblick bei den Erwägungen stehen zu bleiben, welche über die Annahme oder Ablehnung besselben gepflogen worden sind. Gespräche zwischen Freunden und Feinden, oder im Schooß der Familie gepflogen, können historischen Werth gewinnen, wenn sie die Fragen berühren, welche die Geister beschäftigen.

Whitelode befand sich auf ber Besthung eines Freundes in Bebfordshire zum Besuch, als er die erste noch indirecte Nachricht von seiner Ernennung bekam. Es bezeichnet seine Stimmung, wenn er dann bei seinem Ausreiten, indem er die Flur sah und die Land-luft genoß, sich von Dank gegen Gott durchdrungen fühlte, der den Engländern eine so gesunde, angenehme und fruchtbare Insel zur Heimath gegeben habe, die lieber Niemand verlassen sollte.

Es bauerte eine Weile, ehe die officielle Aufforderung einlief. Da es mit einem amtlichen Schreiben, worin nicht zu wenig und nicht zu viel gesagt sein darf, Schwierigkeit hatte, so ergriff Cromwell selbst die Feder und faßte den Antrag in wenigen energischen Worten ab, welche Vertrauen ankündigten und Vertrauen einflößen sollten.

In der Familie Whitelocke's war man verschiedener Meinung. Der Sohn war dafür, benn er dachte den Bater zu begleiten, die älteste Tochter war dagegen, denn sie wünschte bei dem Bater zu bleiben, in dessen Nähe sie sich den Studien widmete: das gewichtigste Wort hatte die Hausfrau zu sprechen, zumal da sie ihrer Entbindung nahe war. Es war seine dritte Gemahlin, die Wittwe eines Alberman, welcher sich zu puritanisch-republikanischen Grundsähen be-

<sup>1)</sup> Miltoni poemata. English poets XII, 299.

<sup>2)</sup> Whitelode Journal of the Swedish Ambassy I, 10.

fannt hatte, die auch fie theilte. Sie hatte bem bejahrten Whitelode = der schon erwachsene Kinder hatte, ihre hand gegeben, weil er ir ber Stellung, die er bamals einnahm, als Commiffar bes großen Siegels, vieles Bute thun, und fie felbst vielleicht als ein Werfzeuge für ben Dienst Gottes und seines Bolfes bienen konne. Gie er= schrak bei bem Gebanken, daß Whitelocke fich nun bem General ver= pflichten folle, einem Manne, ber weber eine Berfonlichkeit noch ein Geset schone, bas ihm im Wege stehe. Whitelocke, ber immer bie Gesetze vertheidigt, und an der Aufhebung des langen Parlaments keinen Antheil habe nehmen wollen, fei dem General verhaßt; man wolle ihn aus der Nähe los fein, und wurde es nich beklagen, wenn ihm bei ber weiten, schwierigen Reise nach benhoben Norben ein Unglud zustieße. Sie beschwur ihn, er moge nicht um ber Gewalt biefes Mannes willen etwas thun, was ihm und seiner Familie zum Nachtheil ausschlagen könne. Whitelode bemerkte bagegen, wenn ber General mit seinen Genoffen ihm wirklich übel wolle, so würden sie durch eine abschlägliche Antwort noch mehr seine Feinde werden; nehme er aber ihren Antrag an, so werde er ihre Ungunft vermindern, fie vielleicht verpflichten, sich selbst und seinen Angehörigen Bortheile verschaffen. Uebrigens je größer die Gefahr, um so größer bas Berbienst: wenn man für sein Land und für Gott arbeite, so habe man ben Schut Gottes und brauche nichts au fürchten.

Aber auch die Freunde mußten gehört werden. Die meisten waren der Meinung, daß die herrschende Sewalt gegen Gott und gegen die Geset bes Landes sei: sich ihr anzuschließen, ihr zu dienen, sei an sich verwerslich und könne einmal zur Verantwortung führen. Dagegen ward erinnert: wenn die herrschende Gewalt auch dem Bolke nicht zusage, so gehorche ihr doch Jedermann, Jedermann nehme Schut von ihr. Denn nach dem Worte Gottes sei man den bestehenden Gewalten Gehorsam schuldig: vor allem in einer Sache, welche die protestantische Religion und das Wohl der Nation bestresse; was könne dieser werther sein, als der Abschluß eines Bündenisses mit einer auswärtigen Macht, ohne Rücksicht auf die Meisnungen, die man jeht hege oder künstig hegen werde!

Und vergessen wir des Pächters nicht, mit welchem Whitelocke, als er in sein Eigenthum in Bucks zurückgekommen war, in ein Gespräch über die Angelegenheit verslochten wurde, indem sie mit einsander die Flur besahen; Whitelocke versocht hier die Gegengründe; er ließ vernehmen, er habe keine Pflicht dem General zu gehorchen,

ber ihm ja nichts anhaben könne. Der Pächter erwiderte: ber sei vielmehr ber große Mann im Lande: was gebe es, das er nicht thun könne? es sei mehr Gefahr dabei, wenn Whitelocke ablehne und zu Hause bleibe, als wenn er gehe; nehme er an, so sinde er auch wohl ein Mittel, sein Grundstück zu verbessern.

An diesen Erörterungen sieht man, welches die Meinung über Cromwell war. Er ward als der Herr und Meister der Nation betrachtet, unabhängiger als die letzten Könige; man sah ihn thun, was er wollte; man fürchtete seine weitreichende Hand; man suchte sich mit seinem Interesse zu verbinden. Er galt für allmächtig, furchtbar, rachsüchtig, und unendlich ehrgeizig.

Ein paarmal sprach Whitelocke mit ihm selbst. Mit energischem Feuer brang Cromwell in ihn anzunehmen; eine Ablehnung würbe er gegen Gott und Menschen nicht verantworten können, denn man müsse dem Einsluß der Holländer in Schweden entgegentreten: das protestantische Interesse fordere es. Die Gesandtschaft werde das wahre Mittel sein, die Verhältnisse zu Schweden und Dänemark in Ordnung zu bringen 1): Whitelocke sei der rechte Mann dafür: auch seine Gemahlin werde dem nicht entgegen sein: er kenne sie: sie seine Frau von Religion; in einer Sache, welche Gott und sein Volk betresse, werde sie nicht widerstreben.

Und so entschloß sich Whitelode, der freilich ohnehin geneigt war, sich den herrschenden Gewalten anzuschließen: aber zugleich ward er durch die Furcht vor Cromwell bestimmt: er sagte, er wolle lieber die Reise trot aller ihrer Gefahr unternehmen, als in einer noch größern zu Hause bleiben<sup>2</sup>).

Die Summe der Instructionen des Gesandten lag darin, daß er mit der Königin von Schweben die Mittel verabreden sollte, um die Schiffahrt durch den Sund frei zu machen, so daß sie weder von Dänemark noch Holland gestört werden könne. Whitelocke fragte bei Cromwell an, wie weit er darin gehen dürse; die Antwort war: so weit er könne, denn ein größeres Interesse gebe es nicht; man musse Dänen und Holländern zuvorkommen, und das englische In-

<sup>1)</sup> The Dutch are tampering with the queen, butt she holds them off, expecting to hear from us: so im ersten Gespräch; im zweiten: your going may be the most likely means, to settle our business with the Dutch and Danes. Whitesofte swed. Amb. 33.

<sup>2)</sup> Rather to goe the journey in great daunger than to stay at home in greater. ib. 329.

teresse zur Geltung bringen. Er machte bem gelehrten Gesandten, ber auch einmal Kriegsbienste geleistet hatte, ein Schwert und ein

Paar vergoldeter Sporen zum Geschenk.

Whitelode bekam ein sehr ansehnliches Gefolge; eine der besten Fregatten, die man besaß, und ein paar andere Fahrzeuge wurden ihm zur Verfügung gestellt; unterwegs haben sie wohl holländische Fischerboote gekapert; dann folgte noch eine lange Landreise: am 20. December 1653 langte der Gesandte am schwedischen Hofe an, der sich zu Upsala aushielt. Die Königin gab ihm auf ihrem Thron, von ihren Großen umgeben, aber mit einem einsachen Hauskleide angethan, Audienz.

Wenn bann Whitelocke ihren Bater und beffen Unternehmung gur Berftellung bes Rechts und ber Religion in Erinnerung brachte. und ben 3wed ber englischen Bewegungen als ibentisch bamit barstellte, so konnte er schwerlich großen Eindruck auf die Königin machen, welche sich vielmehr mit einer gleichen Combination von Protestantismus und ständischen Rechten in ihrem eigenen Land im Gegensat fühlte; die vollste Theilnahme aber gewann er ihr ab. als er in einer Privataudienz ben Umfang ber englischen Marine, zu Kauffahrt und Rrieg, im Winter wie im Sommer, ihre Ueberlegenheit über die Hollander auseinandersette, und die Nothwendig= feit berührte. Danen und Sollandern nicht die freie Berfügung über ben Sund ju überlassen. Da wurde fie gang Dhr und Aufmerksamfeit: sie rudte ihren Stuhl - benn er war gelähmt und durfte bei bem Gespräch figen - näher an den seinen: ba bas nur burch Ge= malt geschehen könne, wollte fie wiffen, ob Schweben für eine folche Unternehmung Hulfe bei England finden werde. Eben in biesem Bunkte berührten fich bie englische und die schwedische Politik: nun fonnte die Unterhandlung beginnen. Der alte Kanzler Orenstierna machte die vorläufige Einwendung, England fei bereits im Rriege begriffen und Schweden habe Frieden, es heiße viel geforbert, baß es sich an einem Kriege betheiligen sollte; aber er erkannte boch ben großen Bortheil einer Alliang mit England für die Behauptung ber Stellung von Schweben an: er ging, wiewohl langfam, mit bem Gefandten Artifel für Artifel bes Entwurfes durch. Indeffen war bie Ronigin mit ihrer gangen Lebhaftigkeit bei ber Sache; ber alt= schwedische haß gegen Danemark wachte in ihr auf. Sie hoffte von England mit Gelb und Mannschaft unterstütt zu werben, um felbit ein ftattliches Geschwaber in die See bringen zu können; eine eigentlich englische Flotte wurde ben Danen und Hollandern von ber andern Seite beikommen: sie schmeichelte sich mit dem Gedanken, große Groberungen zu machen: sie würde dann — denn schon sprach sie viel von ihrer Abdankung — ihren Wohnsitz in Seeland nehmen, wenn anders Cromwell es genehm halte; mit England wolle sie ihre Eroberung theilen 1).

An ihrem Hof befand sich bamals Korsitz Ulselb, ber in König Friedrich III von Dänemark einen persönlichen Feind haßte, und vor ihm gestücktet war; er schürte bas glimmende Feuer; mit Whitelode, der an ihm Gefallen fand, wie Gelehrte allezeit an benen, die sie unterrichten, sprach er viel über die Zustände des Nordens und die besten Mittel, Dänemark anzugreisen. Den größten Einsluß genoß der spanische Gesandte Don Pimentel bei der Königin: ihm schien der Augenblick günstig, um eine Allianz zwischen Schweden, England und Spanien zu Stande zu bringen: und nichts wäre der Königin selbst willkommener gewesen; sie bemerkte, daß auch zwischen Dänemark, Frankreich und Holland über ein Bündniß unterhandelt werde, dem man sich entgegensehen müsse. Die Conssicte der europäischen Mächte unter einander versehten sich einen Augenblick in den äußersten Norden.

Es ist ganz wahr, daß über ein Bündniß zwischen Dänemark Frankreich und Holland bamals viel verhandelt worden ist: die Afsicht war dabei, dem Protector bestimmte Bedingungen zu setzen, und ihm den Krieg anzukundigen, wenn er sie zurückwiese; man wollke alsdann auch die Anhänger Carls II gegen ihn aufrusen. Cromwells Sinn konnte es jedoch nicht sein, einer gegen ihn intendirten Berbindung eine andere entgegenzusetzen, durch die er jene erst bestestigt haben würde; er dachte vielmehr, sie nicht zur Reise kommen zu lassen.

Dazu aber war die Verbindung mit Schweben eben das rechte Mittel. Denn wie hätte nicht Holland wie Dänemark einer Allianz zweier bereits zur Ueberlegenheit gelangten Mächte mit Besorgniß entgegensehen sollen? — Und schon längst waren Unterhandlungen mit Holland angeknüpft.

Es gehört recht eigen zu ben weitausgreifenben, aber unausführbaren Ibeen, welche zur Beit bes kleinen Parlaments ergriffen wurden, wenn die Engländer, nicht zufrieden mit einem engen

. . . . .

<sup>1)</sup> If Zeland could be taken from the Dane and the protector agree with my living there, it should be the place of my retirement. Whitteloffe Swed. Amb. I, 369.

Bündniß, wovon schon oft die Rebe gewesen war, geradezu eine Berschmelzung beider Staaten, was man im eigentlichen Wortsinn Coalition nannte, in Vorschlag brachten; sie sollten in Zukunft nur Einen Staat, Eine Republik, Eine Nation bilden; eine einzige, ans beiden Theilen zusammengesetzte Regierung sollte die Souveränetät ausüben; der Unterschied der Nationalitäten sollte in den beiden Gebieten wegkallen. Selbst Cromwell ist darauf eingegangen; eines Tages sagte er den holländischen Gesandten, Gott habe gegen sie entschieden: es bleibe ihnen nichts übrig, als sich der mächtigen engslischen Republik anzuschließen, mit ihr gemeinschaftlich das Reich Gottes auszubreiten und die Völker von ihren Thrannen zu bestreien 1).

Die Gefandten fanden den Vorschlag unerhört, unaussührbar und absurd: denn wie könne man daran denken, verschiedenartige—Souveränetäten zu vermischen: in der Versammlung der Generalstaaten ward er mit Entschiedenheit verworfen; die Gesandten bestamen den Auftrag, doch eben nur über ein enges Bündniß zur-Erhaltung und Beschützung der Freiheit beider Völker zu vershandeln.

Die Republik ber Niederlande bedurfte des Friedens, und gar manche von den Bedingungen, die sie früher zurückgewiesen, mußte sie jetzt annehmen: sie mußte die Hoheit der englischen Flagge in den britannischen Meeren anerkennen; — es war das erste Mal, daß es geschah; man legte damals den größten Werth daraus den genügte sich der Navigationsacte sügen: andere wies sie zurück; einige gab es, die auch sie durchsetze. Die vornehmste von diesen ist die Aufnahme von Dänemark in den Frieden, wie es denn eine der Hauptbedingungen ihres letzten Vertrages mit dieser Macht war, daß keine mit England Frieden machen sollte, ohne die andere einzuschließen. Unendlich schwer war das durchzusezen; einmal schien es, als ob darüber alles auseinandersallen sollte; die niederländischen Gesandten entsernten sich bereits; in Gravesend holte sie eine Botschaft Cromwells ein, der ihnen einen Vorschlag machte, auf den sie eingehen konnten.

<sup>1)</sup> Aus bem ungebruckten Journal eines ber Gesanbten, Beverningh, in Grovestins Histoire des luttes et rivalités politiques entre les puissances maritimes et la France I, 205.

<sup>2)</sup> In Benn Memorials App. G. wirb nachgewiesen, bag bie fpäteren Stipulationen biefer Art (von 1662, 1667) nur eben Wieberholungen biefer erften von 1653 gewesen finb.

Denn auch dem Protector lag an einer Abkunft. Er hatte dafür eine Forderung aufgestellt, auf die er seinerseits mit under dingter Festigkeit bestand. Er behauptete, die englische Regierung könne sich auf den Frieden mit den vereinigten Niederlanden nicht verlassen, so lange daselbst ein Haus, das mit dem der Stuarts auf das innigste verbunden sei, die hohen Geschäfte des Friedens und des Krieges verwalte. Wie er einst in Schottland auf die Exclusion der Freunde Hamiltons gedrungen hatte, so forderte er in den Niederlanden die Ausschließung des Hauses Oranien und seiner Anshänger. Denn von keinem andern Hause in der Welt habe die engslische Republik so viel Verhinderungen und Nachtheile ersahren, als von dem Hause Oranien; er fürchtete in dem Sohne Wilhelms II den Enkel Carl I.

Den Generalstaaten konnte biese Bebingung nicht zuerst vorgelegt werben, fie wurde ohne Zweifel gurudgewiesen worben fein, aber auch in der Republik der Riederlande traf Cromwell ein Intereffe, bas bem feinen entgegenkam. Die vereinigten Provinzen waren soeben durch die Kundgebungen der Population ju Gunften bes jungen Bringen, ber noch ein Rind war, in die lebhafteste Gabrung versett worden; vor allen die Proving Holland hatte bagegen Partei genommen: es war diese mächtigste Proving und ihr Führer, ber bie Geschäfte beherrschende Johann be Witt, mit benen Cromwell gemeinschaftliche Sache machte, wie bort in Schottland mit Argyle und seiner Partei. Wir untersuchen hier nicht, ob an ber Beschuldigung, daß die hollandische Oligarchie Cromwell selbst in seiner Forderung beftartt habe, etwas Wahres ift ober nicht; genug ihr Interesse fiel in biefem Bunkte vollfommen mit bem feinen qufammen. Zuerst die Stände der Proving bewilligten die Acte van Seclufie, burch welche fie fich verpflichteten, ben Bringen von Dranien weber jum Abmiral noch jum Statthalter ber Proving ju mablen, und fo viel an ihnen fei, seine Bahl jum Generalcapitan über bie Kriegsmacht ber Generalstaaten zu verhindern. Die Verpflichtung ber hollandischen Stände, welche in ben Generalstaaten eine entscheibenbe Stimme führten, war einer Berpflichtung ber Republik gleich; Cromwell weigerte fich, ben Frieden zu ratificiren, ehe ihm die Acte eingehändigt murbe 1). Er sette fein gewaltiges Wort ein, so bag auch kein anderer Stand bem zu widersprechen waate.

<sup>1)</sup> hieran fnupfte fich bie vornehmfte Antlage gegen bas bamalige Berfabren be Witt's und feiner Partei. In einem fpatern Schreiben Clarenbons

Man sieht leicht, wie weit nun diese Abkunft den Charakter eines gewöhnlichen Friedensvertrags hinter sich läßt. Sie enthält zugleich die Verbindung des Protectors mit den leitenden Männern der benachbarten Republik in einem großen gemeinschaftlichen Interesse, welches zugleich anti-stuartisch und anti-oranisch war.

In berselben Zeit, in welcher die Seclusionsacte in Holland

burchging, gelangte man auch in Upfala zum Abschluß.

Die Königin hatte den sonderbaren Gedanken, die Beobachtung der ihr bei ihrer Abdankung von den Schweden zu gewährenden Zugeständnisse zu einer Bedingung des Vertrages mit Eromwell zu machen: weder Ulfeld noch Whitelocke hielten das doch für rathsam. Von der Ausführung ihrer Entwürfe gegen Dänemark konnte nach dem Frieden mit Holland ebenso wenig die Rede sein. Dem eingeleiteten guten Verhältniß aber schloß sich der zum Thron bestimmte Prinz Carl Gustab unverzüglich an. Er machte Whitelocke einen Besuch in seinem Hause: ihr Gespräch betraf die Fortschritte des Katholicismus und die Nothwendigkeit einer Vereinigung aller Proetestanten, um sich demselben entgegenzuseten.

Ohne weitere Schwierigkeit ward nun auch ein Vertrag mit Dänemark abgeschlossen, burch welchen ben Engländern in Bezug auf die Zölle dieselben Rechte gewährleistet wurden, beren sich die Hol-

länder erfreuten.

Genug Cromwell hatte im Sommer 1654 ben Kreis durchbrochen, der sich gegen England zu schließen schien. Und schon bewarben sich die beiden großen Mächte wetteisernd um seine Gunst. "Die Franzosen", schried Thurloe im März, "wünschen einen Bund mit Sr. Hoheit zu schließen, und machen ansehnliche Versprechungen. Die Spanier benken ihn ebenfalls auf ihre Seite zu ziehen und eine Allianz mit ihm zu treffen, sie sind in der That die zuverlässigigeren Freunde." Doch war diese große Frage noch offen, als Cromwell, um zunächst die heimische Ordnung der Dinge zu befestigen, ein Barlament berief.

an Downing heißt es: when the ordre of the states was sent, to withold the act of seclusion, it was sent all in cipher to Youngstall and whilst he was deciphering, Beveringue by advise of de Witt delivered it to Cromwell. This we can prove. Bei Lister III, 172.

## Prittes Capitel.

## Das Parlament von 1654.

Zuweilen ist bei den Verhandlungen mit auswärtigen Mächten 3. B. eben in Schweben, die Frage in Anregung gekommen, auf welchen Grund Cromwell seine Gewalt besitze. Die Königin meinte einfach, Cromwell werde sich in Rurzem die Krone auf bas haupt setten: in seiner Lage darauf Berzicht zu leisten, würde mehr sein, als 'ein Sterblicher vermöge. Tiefer auf die vorliegenden Fragen ging ber Reichskangler ein. Er migbilligte bie Art und Beise ber Erhebung zum Brotectorat, benn bas fei boch mehr ober minber eine Wahl burch Schwert und Parteiung: an ber neuen Verfassung lobte er hauptfächlich, daß darin die Aufrechthaltung der bestehenden Gefete gefichert fei: — aber noch Gins, fügte er hinzu, bleibt bem Protector übrig: er muß sich mit Stahl panzern an Rücken und Bruft. "Was meint mein Bater," fragte Whitelode ben altern Mann in dem vertraulich ehrerbietigen Tone der Conversation jener Zeit. "Ich meine", erwiderte er, "bie Bestätigung bes Protectorats burch bas Barlament: bie wird seine beste Stärke fein. — Bon wem rührt die Gewalt her, die er ausübt? Wer verpflichtet das Bolf, ihm zu gehorchen?"

Er traf damit eben den wesentlichen Bunkt in dem gesammten Rustand.

Cromwell besaß die Fülle der Macht: er erklärte die alten Berpflichtungen zu einer republikanischen Staatsform für ungültig, und dagegen für ein Staatsverbrechen, die Rechtmäßigkeit seiner Regierung zu bezweifeln; mit seinem Staatsrath, welcher parlamentarische Formen nachahmte, erließ er Verordnungen über die Fortzahlung der Steuern, die zur Erhaltung der Armee nothwendig waren. Aber

market in the same

auf die Länge konnte bas nicht dauern. Das Instrument ber Regierung verordnete überdies bie Berufung eines Parlaments, und man mußte ben Bersuch machen, aus dem provisorischen Zustand in einen befinitiben ju gelangen. Um 1. Juni erließ Cromwell, in seiner Eigenschaft als Lord-Protector, die Ausschreiben zu den Wahlen, mit der Bemerkung jedoch, daß von den Gewählten keiner das Recht haben follte, die Regierung, wie fie jett bestehe, aus Giner Berfonlichkeit und bem Parlament, ju verändern. Uebrigens murben bie Wahlen nach ben in den Entwürfen des langen Parlaments festge= setten Repartitionen ausgeführt. Der damals vorgeschlagene Cenfus für die Bähler, die Qualificationen, welche die Royalisten ausschlossen, wurden festaehalten: von den 400 Mitaliedern gehörten britthalb hundert ben Grafschaften, die übrigen ben Städten und Corporationen an; Deputirte von Schottland und von Frland waren herbeigezogen, und die Regierung übte bei den Wahlen einen sehr bemerklichen Ginfluß aus. Richt allezeit aber kommen die Regierungen damit zu ihrem Riel.

Am 3. September 1654 ward die Versammlung eröffnet. Cromwell begrüßte sie als eine solche, wie sie England noch nie gesehen, der die Wohlfahrt dreier großen Nationen auf den Schultern liege, ja die Wohlfahrt der ganzen christlichen Welt. Nach einem vorwurfsvollen Nückblick auf die letzte Versammlung sprach er die Hosffnung aus, daß die neue Versammlung den Schlußstein in den bezonnenen Bau sügen werde. Mit keinem Worte deutete er einen Zweifel an, als ob sie ihr Interesse von dem seinen trennen könne.

Dennoch geschah bies bei bem ersten Schritt.

Der Borschlag, ben die Anhänger Cromwells einbrachten, daß vor allem die Regierung in den bestehenden Formen von dem Parlament gebilligt werden müsse, fand bei diesem keinen Beisall. Man nahm gleich an dem Wort "Billigung" Anstoß, denn die Regierungsform müsse vielmehr von dem Hause ausgehen. Als dann diese selbst erwogen wurde, kam ein durchgreisender Widerspruch gegen die Aussalfung der Protectorialpartei zu Tage. Nicht als ob man das Protectorat, oder die Herrschaft einer einzelnen Person hätte abschafsen wollen, aber man brachte eine Formel in Vorschlag, welche die Selbständigkeit derselben aushob. "Die Regierung", so heißt es in derselben, "sei in dem Parlament des Volkes von England und in einer mit der Instruction desselben versehenen einzelnen Person." Man ging offendar davon aus, daß die oberste Gewalt in dem Volke ruhe und durch die Repräsentation desselben, das

Parlament, ausgeübt werde, daß das Protectorat demfelben suborbinirt fei; zwei gleichberechtigte Gewalten wurden ewig mit einander streiten. Das sei eben der Migbrauch in der frühern Ordnung der Dinge gewesen: jett aber habe die Nation diese von sich abgeworfen; wie sie die ihr zustehende Macht schon einmal durch das Parlament ausgeübt habe, so muffe es auch fortan geschehen. Wenn man bie Mitglieder erinnerte, daß durch die auf die Aufforderung des Protectors geschehene Wahl beffen Macht anerkannt sei, so antworteten fie, eine folche Restriction konne fie nicht binden, weil bas Bolf seinen Abgeordneten die höchste Autorität ohne Bedingung übertrage. Sie waren bereit, die erecutive Gewalt in bestimmter Begränzung bem Protector jum Zeichen ihrer Ergebenheit zu überlassen, die legislative, welche auch militärische und religiose Angelegenheiten um= faffen muffe, nahmen fie für fich felbst in Ansbruch. Gin princis pieller Gegensat von größter Tragweite, ber eigentlich ben alten Streit, welcher die Auflösung des langen Barlaments berbeiführte. wieder erneuerte.

Cromwell wollte ihn nicht Wurzel schlagen lassen.

Am 12. September beschied er, die schon heifter werdenden Debatten unterbrechend, die Versammlung in eine andere Localität, wo er seine eigene Unsicht ber ihren entgegenstellte. In jedem Regi= ment, sagt er, gebe es einige Fundamentalbestimmungen, andere seien mehr zufälliger Art: in bem gegenwärtigen beruhe alles barauf, baß bie Regierung aus einer einzelnen Berfonlichkeit und bem Barlament bestebe: er fei burch ein gutes Recht bor Gott und Menschen im Besitz seiner Macht; er forbere, bag biese anerkannt werbe. Als weitere Kundamentalartikel bezeichnete er. daß das Barlament sich nicht verewigen durfe; daß es die Kriegsmacht nicht absolut in seiner Sand habe - benn wer follte ihm bann widerstehen? - endlich die Freiheit des Gewissens. Er bestand auch auf die Nothwendig= feit bes Staatsraths, ber bie Sache bes Gemeinwefens in Abwefenbeit bes Parlaments vertrete. Eine Regierungsweise, die wie diese von Gott anerkannt, von den Menschen gebilligt und dem Bolke beilsam sei, könne er nicht bei Seite werfen laffen. Eher moge man ibn in fein Grab fenken und ihn mit Schimpf unter bie Erbe bringen 1).

<sup>1)</sup> Db bie Rebe uns wörtlich überliefert worben, ift freilich zweiselhaft. Der furze Auszug, ben ber französische Gesanbte seinem hof mittheilt, bat einige Stellen, bie in bem aussilhrlichen Bericht: The last speech of H. Hs. und bem Abbruck aus jener Zeit fehlen. Auch zwischen biesen finden sich manche Berichiebenheiten.

Auf der Tafel lag eine Berpflichtung nicht nur zur einfachen Anerkennung der bestehenden Berfassung, nach der bei den Wahlen vorgeschriebenen Beise, sondern auch zur Treue gegen den Lords-Brotector.

Es gab doch eine ganze Anzahl Solcher, welche die Unterschrift verweigerten: alle Republikaner, Angbaptisten, auch einige Offiziere ber Armee. Die Abresse, in ber die Weigerung motivirt wurde, von brei Obersten unterschrieben, ift in so fern von Bedeutung, als sie bie vorliegende Frage mit ben alten conftitutionellen Streitigkeiten in Berbindung bringt. Bor allem zwei Dinge habe man von Unfang an bem bas Bolk repräsentirenden Parlament zu vindiciren gesucht, das Recht der Miliz und die Verantwortlichkeit eines Jeden, wer es auch immer sei. Dag ber König ein göttliches Recht und Freiheit von Verantwortung in Anspruch genommen habe, sei die Burgel aller seiner Thranneien gewesen. Aber durch die neue Berfassung werbe der Protector, der über eine große stebende Armee zu verfügen habe, sogar noch stärker, als jemals ber König. Wo bleibe bas Recht ber Steuerbewilligung, wenn eine bestimmte Anzahl von Truppen gehalten und besoldet werden muffe? Durch diese und seine Coordination mit dem Parlament werde ein Protector so furchtbar, daß er nicht einmal von dem Bolf in England zur Berantwortung gezogen werben könne. Indem fie Cromwell verfprechen, ihn in allen gerechten Unternehmungen zu unterstützen, lehnen sie boch jede neue Verpflichtung von sich ab 1).

Die meisten Andern nahmen dieselbe an, weil sie mit der in den Wahlausschreiben festgesetzen Bedingung übereinstimme, und weil man das Land nicht in neue Verwirrungen stürzen dürse. Allein auch Diese waren nicht gemeint, das ganze Regierungsinstrument, wie es vorlag, gutzuheißen, sie blieben dabei, alle Artikel desselben prüsen zu wollen. Beit entsernt davon, sich auf die eigentliche Gesetzebung beschränken zu lassen, gaben sie vielmehr den Anspruchkund, gleichsam eine constituirende Versammlung auszumachen, nur unter den festgesetzen und angenommenen Bedingungen.

Es ist wohl der Mühe werth, sich die Argumente zu vergegen= wärtigen, mit denen die Anhänger Cromwells, die man als die=

<sup>1)</sup> Ich trage kein Bebenken, bas unbatirte Actenstück: The humbles address of several colonels of the army bei Thursoe und Rymer 14.
II, 253, wegen ber Absehnung ber Berpflichtung, auf bas Jahr 1654 zus beziehen.

Hofpartei bezeichnete, und bie parlamentarischen Opponenten einander bekämpften 1).

Die ersten erinnerten, daß von den Eifrigsten unter diesen selbst, in den Tagen als die Armee zuerst sich nicht auflösen lassen wollte und in den parlamentarischen Kampf eingriff, eine göttliche Mission derselben anerkannt worden sei. Darauf beruhe alles seitdem Geschehene: warum wolle man das damals Angenommene jetzt in Abrede stellen? In so fern aber gebühre dem General dieser Armee allerdings eine ursprüngliche, von dem Parlament unabhängige Autorität. Die Nation habe die neue Regierung anerkannt, schon durch die Jahlung der von ihr ausgeschriebenen undewilligten Steuern, dann durch die Unterwerfung unter die von der Regierung aufgestellten Richter, endlich durch die Wahlen, die nach den Ausschreiben des Protectors unter den von ihm aufgestellten Beschränkungen vollzogen worden seien.

Aber auch die Opponenten kehrten Argumente hervor, die ihre Wahrheit haben. Sie gingen bavon aus, daß der Kampf mit dem König deshalb unternommen worden sei, um die Rechte und Freisheiten des Volks herzustellen. Die Armee dürse keineswegs aus, schließend den Ruhm, diese gesichert zu haben, in Anspruch nehmen: vielen Andern komme ein nicht geringeres Verdienst, und damit zusgleich ein nicht geringeres Recht zu. Wolke Cromwell dies nicht anerkennen, so hätte er die Gewalt für sich behalten, und die Engländer für seine Sclaven erklären sollen. Sin Parlament durch seine Gnade, gleichsam ein Almosenparlament wolke man nicht sein.

Insofern Cromwell auf bem unbedingten und göttlichen Recht seiner militärischen Macht, ber die Fülle der Autorität zugefallen sei, bestand, hatte seine Haltung etwas dem legitimen Königthum Analoges. Indem die Mitglieder, freilich widerstrebend, seine Stellung anerkannten, und nur die einem Parlament inhärirenden Rechte dagegen aufrecht erhalten wollten, bekam ihr Streit, obwohl auf revolutionärem Boden, eine nicht geringe Aehnlichkeit mit den constitutionellen Verhandlungen anderer Epochen. Unter diesem Gesichtsepunkt bietet die Berathung der einzelnen Artikel manche noch über den Moment hinausreichende Beziehungen dar. Die herrschende Gewalt hatte dieselben so sestgesetzt, wie sie ihr genehm waren: das, Parlament suchte ihr Grenzen zu ziehen, die seinem Begriffe entsprachen.

Marie State of the Control

<sup>1)</sup> Gobbard Report of the debates in the parliament of 1654 bem ich überhaupt folge Introduction zu Burtons Diary I.

Es begann damit, die dem Protector in dem Instrument zuerkannte Besugniß zur Ertheilung von Würden und Ehren dahin zu beschränken, daß diese nicht erblich, sein Begnadigungsrecht dahin, daß Verbrechen des Mordes und des Hochverraths davon ausgenommen sein sollten.

Alle Acten und Ordonnanzen, welche von dem Protector und bessen Staatsrath mit bindender Kraft erlassen worden waren, auch einige Gesetze best kleinen Parlaments, welches als ein solches nicht anerkannt wurde, z. B. die Acte über die Civilehe, zog es wieder vor sein Forum.

Das Institut bes Staatsraths hatte boch bei dem persönlichen Nebergewicht Cromwells nicht zu voller Wirksamkeit gebracht werden können, das Parlament nahm wenig Rücksicht auf denselben. Bon der Selbstergänzung, auf die es ursprünglich abgesehen war, sprach man nicht mehr. Der Beschluß ward gefaßt, daß die Staatsräthe von dem Protector ernannt und von dem Parlament bestätigt werden sollten. Biele hätten sogar eine umgekehrte Ordnung gewünscht: Ernennung durch das Parlament, Bestätigung durch den Protector: und lange ist darüber debattirt worden: es kostete Mühe, die erwähnte Fassung durchzusehen.

Das Recht bes Krieges und bes Friedens in den Händen des Protectors und seines Staatsraths zu lassen, wie das Instrument verordnete, schien dem Parlament besonders unangemessen. Denn darin liege die Besugniß Aushebungen zu machen, Geldzahlungen auszuschreiben, ein Martialgesetz zu proclamiren; aber eben für persönliche Freiheit und Sicherheit zu sorgen, bilde die Aufgabe eines Parlaments. Die Eintwendung, durch die Rothwendigseit, ein Parlament zu berusen, und die Weitläusigseit seiner Berathungen könne leicht bewirft werden, daß der zu einem Kriegsbeginn geeignete Moment unbenutzt bleibe, machte dem constitutionellen Rechte gegenüber keinen Sindruck. Der Beschluß ward gesaßt, daß nie ein Krieg unternommen werden solle, außer mit Beistimmung des Parlaments: eher wollte man, wenn das Parlament nicht gerade sitze, das Recht, Frieden zu schließen, von dem Protector und seinem Rath abhängen lassen.

Lange und eifrig beschäftigte man sich mit ber Bestimmung ber Fälle, in welchen bem Protector ein Beto gegen die Beschlüsse bes Parlaments zustehen sollte. Es waren folgende vier: Veränderung ber Regierungsform — Verlängerung ber Sitzungen des Parlaments auf mehr als sichs Monate — Verfügung über die Armee — und

Religionsfreiheit. Die nämlichen Punkte, welche Cromwell in feiner zweiten Rebe als die fundamentalen bezeichnet hatte; man gab nach, baß wenigstens ohne seine Zustimmung in benselben nichts geandert werden solle. Aber in der Festsetzung, namentlich der beiden letten, wich man doch weit von den Artikeln des Instruments ab. Wenn in diesem die Strafgesetze gegen die von dem öffentlich anerkannten Cultus abweichenden protestantischen Secten aufgehoben waren, so stellte bie Versammlung beren Erneuerung in Aussicht. noch einmal der presbyterianische Geist einer mit dem Staat verbundenen exclusiven Rechtgläubigkeit, der in diefer Versammlung die Oberhand behielt. Man ging damit um, die Ketereien aufzuzählen, welche nicht gebulbet werben konnten: gegen eine biefer Meinungen, bie socinianischer Natur mar, ließ man sogleich Repression ergeben. Und nicht unbedingt bestätigte bas Parlament bem Protector bie militärische Gewalt, die er besaß. Es machte einen Unterschied zwischen ber Landmilig und ber stehenden Armee. Bon ber erften fette es fest, daß fie ohne Beschluß bes Parlaments, ober, wie man fagte, bes im Parlament versammelten Bolks überhaupt nicht aufgeboten werden fonnte; ungefähr ber Borschlag ben Cromwell einft ber königlichen Regierung entgegengesett hatte. Die Stärke ber ftebenden Armee, von beren Gefahren überhaupt viel die Rede mar. und die zu ihrer Erhaltung erforderlichen Rosten sollten wesentlich eingeschränkt werden. Die Anhänger bes Protectors geriethen, wenngleich noch eine besondere Berabredung mit demselben vorbehalten wurde, schon burch bie Discussion in eine so wiberwärtige Aufregung, daß sie erklärten, sich an der Versammlung nicht mehr betheiligenau fönnen..

Aber noch viel weiter ging bas Barlament.

Mas dem gegenwärtigen Protector, der große Verdienste habe, und den man kenne, noch allenfalls bewilligt wurde, sollte doch für seinen Nachfolger nicht gelten: es behielt sich das Necht vor, nach dem Abgang Oliver Cromwells über die Armee zu verfügen, wie es ihm gut scheine, und sie selbst aufzulösen. Man wandte ein, daß ein künftiger Protector ohne die Armee ein Strohmann sein würde. Die Antwort war: so lange sie bestehe, werde das Parlament nichts sein, als ein willenloser Popanz; nach englischer Idee stehe das Oberhaupt des Staates nicht an der Spize der Armee, sondern an der Spize des Gesetzes.

In der Versammlung ist einmal davon die Rede gewesen, das Protectorat in der Familie Cromwells für erblich zu erklären. Allein p. Mante's Werte XVII.

man sieht wohl, daß der Zug der herrschenden Ansichten nicht dahin führte. Cromwell selbst war nicht dieser Meinung; er hat gesagt: hätte man ihm die Erblickseit angeboten, er würde sie zurückgewiesen haben, nach dem Spruch bei Jesaia: Gott wird Rechte und Regenten geben, wie im Beginn. Im Parlament ging ohne eine einzige dissentirende Stimme der Beschluß durch, daß die Würde des Protectors wählbar und nicht erblich sein sollte. Auch konnte es nicht gemeint sein, eine so wichtige Wahl dem Staatsrath zu überlassen; es behielt sie ausschließend sich selber vor. Denn von ältesten Zeiten her sei eine volksthümliche Wahl oder Anerkennung der Fürsten herztömmlich gewesen: das Parlament, das mit der Ausübung der ursprünglichen Rechte des Volkes betraut sei, könne diese an keinen Andern abtreten.

Man sieht, daß das Parlament, wenn es sich auch der Nothwendigkeit gesügt, und das Protectorat, wie es einmal bestand, anerkannt hatte, doch weit entsernt war, eine Macht wie Oliver Cromwell besaß, bestätigen oder gar auf künstige Zeiten in seiner Familie sesssen zu wollen. — Das Princip der Volkssouveränetät, vor welchem jedes andere Recht, außer dem der Repräsentation verschwindet, konnte eine Gewalt nicht anerkennen, die nicht von ihm selbst ausging. Was war klarer, als daß eigentlich freie Wahlen ein anderes Resultat gegeben haben würden, daß dieses Parlament auf diesem Protectorat beruhte; aber eine Vereinbarung beider war barum doch nicht zu erreichen.

Durch die Berpflichtung, welche die Mitglieder unterschrieben hatten, war der Anspruch Cromwells auf ein von jeder fremden Beschlußnahme unabhängiges Recht, was er ein göttliches nannte, im Allgemeinen anerkannt; aber die Grundüberzeugungen der Mitglieder widersprachen demselben, in jedem einzelnen Punkt strebten sie dagegen an 1).

Cromwell hatte gemeint, sie würden seine Stellung, durch welche bie ihre erst möglich geworden war, mit entsprechenden Gesetzen be= sestigen, vor allem die für die Erhaltung der Armee ersorderliche Landtage genehmigen. Denn daß er unbewilligte Steuern einziehem ließ, gab seinem ganzen Thun und Bestehen, nach den in Englant

<sup>1)</sup> Auffat bon Sobart, 1658: they were so careful not to pass and act, untill the liberty of the nation were first provided for, and diamothing in all their sitting whereby they might seeme to owne his tyranny. (Ms. Tanner).

nux einmal herrschenden Anschauungen, den Beigeschmad der Usurpation. Aber davon war nicht einmal die Rede gewesen. Statt befestigender Gesetzt trug man ihm Constitutionsbeschlüsse entgegen, welche seinem Instrument der Regierung in den meisten Punkten entgegenliesen, und wenn sie seine persönliche Gewalt nur beschränkten, das Protectorat für die Zukunft dem Parlament unterwarsen. Und bern ward gleichsam gebieterisch die Bedingung hinzugesügt, daß keiner von den beschlossenen Artikeln Gültigkeit haben sollte, wenn sie richt in ihrer Gesammtheit angenommen würden.

Es war Theorie gegen Theorie, Spstem gegen Spstem, aber Aug Leich Macht gegen Macht. Cromwell meinte, daß man ihn befcranten, in Widersprücke verwickeln, unmöglich machen wolle; in ibm erhob sich das Selbstgefühl der Allgewalt, die er factisch besaß, und die er nun durch eine von ihm selbst hervorgerufene Versammlung in ihren vornehmsten Grundlagen angetastet sah. Er hatte sich bis: her von den Verhandlungen fern gehalten, und fast beklagte er sich bartiber, daß man nicht mit ihm geredet habe: benn jede Beschrän= fung, die mit dem öffentlichen Wohl vereinbar gewesen ware, wurde fich haben gefallen lassen; — aber die, welche man jest be-Tollen, seien es nicht; man mache bas Protectorat so schwach, daß es ben Uebergriffen bes Parlaments nicht zu widerstehen vermöge; biefes werde seine Sitzungen nach Belieben ausbehnen, und ber Nation eine Religion nach seinem Gutbunken auflegen können. man für ben Unterhalt ber Armee keine Sorge trage, so rege sich Befürchtung, daß sich biefelbe boch wieder durch freie Quartiere werbe helfen muffen, und bie Nation gerathe barüber in Aufregung. ift kein Zweifel, daß sich allenthalben Verstimmungen kund gaben: dus ben Zwistigkeiten ihrer Gegner schöpften die Rohalisten Muth neuen Unternehmungen; in der Hauptstadt selbst hat man roya-Tistische Aeußerungen vernommen. Cromwell glaubte, die Sache nicht weiter gehen laffen zu burfen. Das Parlament hätte, ba es auf 5 Monate einberufen war, noch zwölf Tage zu sitzen gehabt, — und eben ging es mit einer Festsetzung um, die es ben fünftigen Protectoren unmöglich machen follte, die gemachten Bestimmungen ju Bexicoreiten. Aber Cromwell gablte die Monate, die er für ihre Sitzungen bewilligt hatte, wie die Monate, nach welchen die Mann-Toaften zu Land und See bezahlt wurden. An dem Tage, daß Diese fünfmal acht und zwanzig Tage abgelaufen waren, am 22. Ja-Ruar 1655, löste er die Versammlung auf.

Wie einst bas lange Parlament und bann bas kleine, so gerieth

1

auch das unter Voraussetzung des Protectorats berufene, durch Unerkennung beffelben icheinbar verpflichtete, mit bem militär Institut, welchem die factische Autorität zugefallen war, in of Biberftreit. Die eiserne Sand, die fie nicht anerkennen wo machte einem nach dem andern ein Ende. Für Cromwell selbst bas mit nichten erwünscht. Er bedurfte ber Beistimmung einer lativen Gewalt, nicht allein, um im Allgemeinen festern Grund Boden zu gewinnen, sondern zunächst, um die für die Erhaltun! Armee erforberliche Auflage auf eine von ben Engländern als setlich anerkannte Weise einzuziehen. Diese Einwendung, die ihm vor der Auflösung des langen Parlaments machte, zeigt gegründeter, als er gemeint hatte: er konnte nicht darüber hir kommen. Auch in der letten seiner Reden beklagt er sich übe harte Nothwendigkeit, in der er sei, unbewilligte Auflagen einz ju laffen: aber er benkt, bas Bolk werde fie gahlen, weil es eine Nothwendigkeit sei und zu seinem Besten geschehe.

### Biertes Gapitel.

# Militärische Regierung, religiose Toleranz.

in diesem Gange der Dinge, dem Scheitern des auf parlamentarische rkung berechneten Entwurfs, dem Fortbestehen einer lediglich en Gewalt lag an sich ein neuer Antrieb für alle Parteibetgen.

Die Republikaner fanden es unerträglich, daß nach zwölfjäh-Rampf für Recht und Freiheit, der das Land mit Blut gehabe, ein Usurpator über diese Freiheiten verfügen wolle. es wahr sei, wie er sage, daß ihm eine Gewalt durch gött-Recht zustehe, der er nur selbst Schranken zu ziehen habe, so ngland von seiner Gnade. Jeder wahre Engländer müsse sich zen sein lassen, daß es nicht so weit komme, daß nicht ein ver sich zum Meister des Parlaments machen könne, und die reiheit gesichert werde.

50 beklagte sich die Partei der Heiligen und Gottseligen über ißachtung der Frucht ihrer Gebete, der wundervollen Werke, Gott bewiesen habe, man wolle das Land doch unter der des normannischen Rechts halten; sie erklärten Cromwell für tann der Sünde, der sich als Tempel Gottes, als Gott selbst e.

Far das aber die Ansicht der alten Parteigenossen Cromwells, onnte die Gesinnung der Cavaliere sein, welche daran fest, daß der Gehorsam allein dem durch das Recht der Geburt
nten Fürsten gebühre, und keinem andern als einem solchen
orchen als eine Sache der Ehre betrachteten. In unaufhör= Aufforderungen legten sie Carl II die Leichtigkeit und Wahr=
chkeit einer Restauration ans Herz. Daß sie ihm bei seinem letzten Unternehmen nicht einmüthiger und fräftiger zu Hülfe gekommen, habe seine Ursache einzig in seiner damaligen Verbindung mit den Presbyterianern, deren Einfluß mit der alten Verfassung von Staat und Kirche nicht zu vereinbaren sei; die Masse des Abels und der Gentry halte sich zum Episcopat. Wenn der König jetzt erscheine, um die wahren Principien zu vertheidigen, so würden sie Leib und Leben, Hab und Gut für ihn wagen.

Durch die Acte der Amnestie hatten sie sich an die Republit gebunden erachtet; als sich dieselbe in eine Monarchie umsetze, glaubten sie jeder Verpflichtung entledigt zu sein: einen Emporkömmeling wie Cromwell als ihren Fürsten zu verehren, dagegen sträubten sich alle ihre persönlichen Gefühle.

Unaufhörlich warb ber Protector balb von ber einen, balb von ber andern Seite mit bem Berberben bedroht.

Im Mai 1654 fam man einer Berschwörung royalistischer Parteigänger untergeordneten Ranges, Gerhard, Bowell, Fox, auf bie Spur, bei ber es barauf abgesehen war, sich bes Protectors. wenn er, wie er gewohnt war, mit geringem Gefolge nach Samptoncourt ritt, ju bemächtigen und jugleich burch bewaffnete Schaaren Tumult in ber Stadt und ben Borftäbten zu erregen. Das Borhaben hing mit einer Bewegung jusammen, die damals in Schottland ausgebrochen war. Die Hochlande, die Inseln und einige Grafichaften waren bei ber Ankunft bes alten royalistischen Führers, Garl von Middleton, in vollen Aufruhr gerathen: mancher ftattliche Heerhaufe zu Pferd oder zu Fuß ftand im Feld, man erwartete ben König ober auswärtige Hulfe. Die Berschwörung in England war nun barauf angelegt, mit biefer Unternehmung jusammenjugreifen, ober sie durch eine Diversion zu unterstützen. In so fern war die Entbedung und Bestrafung berfelben ein für gang Britannien bebeutendes Ereigniß. George Monk nahm bie Sochlande jum zweiten Mal ein und verjagte Middleton. Die royalistischen Banden erscheinen jetzt auch in Schottland unter bem Namen ber Tories 1).

Im Januar 1655 wurde in Schottland einer der ersten Führer der englischen Armee, von feurigster republikanischer Gesinnung, Generalmajor Overton, Freund Miltons, festgenommen, weil er beabsichtigt habe, sich einiger sesten Plätze zu bemächtigen, und dann nach England vorzudringen und die Regierung umzustürzen. Es ist

<sup>1)</sup> Baillie spricht III, 255 bon bem discussing of the northern tories in Schottlanb.

gewiß, daß dabei von der Ermordung Cromwells, Lamberts und einer Anzahl anderer bedeutender Männer die Rede gewesen ist 1).

Diese Regungen in der Armee und das wachsende Mitvergnügen, welches bei der Auflösung des Parlaments unter den Republikanern um sich griff, veranlaßte dann die Royalisten und Cavaliere zu neuen Demonstrationen.

Es erinnert an bas Unternehmen ber frangofischen Sbelleute auf Amboise, wenn am 12. März 1655 etwa 200 Cavaliere in Salisbury, wo eben die Affisen gehalten werden sollten, erschienen, fich ber vornehmften Perfonlichkeiten bemächtigten, die Gefängniffe, wo ihre Freunde und Anhänger schmachteten, eröffneten, und Carl II als Ronig ausriefen. An ihrer Spipe standen Wagstaff und Penrubbock. Bum Glud war ber lette ein verständiger Mann, ber einen Ausbruch bes wilben Parteigeistes — sie bachten sich an bem Leben ber Richter, die in ihre hand gefallen waren, zu vergreifen wie sie triumphirend auf bem Marktplat hielten, verhinderte. Aber logleich wurden sie inne, daß sie nichts erreichen würden. Bedeutenbe Männer ber Umgegend, auf beren Mitwirfung vor allem gegählt wurde, waren von dem wachsamen Cromwell in Gewahrsam genommen worden. Indem die Cavaliere wegzogen, um sich eines andern Blates zu bemeistern, wurden fie von einer Handvoll cromwellischer Truppen auseinandergesprengt. Auch jeder Bersuch, im Norden oder Westen, ward im Beginnen erstickt. Carl II, der es wirklich möglich gemacht hatte, nach Seeland zu kommen, um bei einer gunftigen Wendung bes Ereignisses zur Hand zu sein, begab had nach Cöln, wo er damals seinen Sit hatte, zurück. Er mußte hich mit ben fürstlichen Ehren begnügen, mit benen ihn die deutschen Fürsten begrüßten, wenn er etwa auf einer Reise ihre Gebiete berührte. In Königstein bei Frankfurt traf er mit Christine von Schweden zusammen, die eben ihre Krone und alle ihre Plane aufgegeben hatte, um sich selbst zu leben. Der Fall Carls II war der umgefehrte: er suchte mit aller Anstrengung die verlorene Krone wieder du ermerben.

Wie aber einst von dem Ereignis von Amboise die Guisen, so nahm nun Eromwell von dieser Manifestation in Salisbury Anlaß, Die, welche sich gegen seine Macht zu erheben gewagt hatten, nun: mehr erst die volle Schwere derselben empfinden zu lassen.

<sup>1)</sup> Bgl. die späteren Angaben des Judgeadvocat, der dazu verwandt wurde, die Papiere zu durchsuchen. Burtons Diary IV, 156.

Nicht genug, daß die Gefangengenommenen mit ihrem Leben bugen mußten — ber Mann, welcher die Richter in Salisbury gerettet, Benruddock, so aut wie jeder andere: - untergeordnete Leute wurben in gangen Saufen nach Westindien geschickt, sie mußten in ben Ruderplantagen von Barbaboes Sklavendienste verrichten, wie die Bor allem aber erschien es nothwendig, die Regierung gegen ähnliche Bersuche für bie Bukunft ju sichern. 3wed ward England in breizehn Militärbezirke getheilt, beren Befehlshaber, die ben Rang von Generalmajors batten ober erhielten. mit einer polizeilich-militärischen Gewalt bekleibet wurden, die man in England noch nie erlebt batte. Besonders sollten fie amei Magregeln in Ausführung bringen, welche bie ichwerften Bebenken Die eine ift, bag bie Royalisten mit einer besondern Auflage, bem Behnten von ihrem Ginkommen belegt, die andere, daß die neuen Sinkunfte zur Errichtung einer neuen Probinzialmiliz verwandt wurden.

Gegen das erste machte man geltend, daß es dem Rechte widerstreite, Personen, welchen kein Verbrechen nachgewiesen werden könne, mit einer besondern Strafe zu belegen. Was man den Rohalisten vorwerse, sei entweder vor ihrer Abkunft mit der Republik und dem Act der Amnestie, oder nachher geschehen. Im ersten Falle sei es schon abgebüßt, im letzen müsse man sie rechtlich verurtheilen 1). Womit aber wolle man ihren bösen Willen nachweisen? Ansangs waren die Preschterianer mit der Züchtigung ihrer alten Gegner einverstanden, später zogen sie in Betracht, daß ihnen einmal eine ähnliche auserlegt werden könnte, und erklärten sich lebhaft dagegen.

Und fast noch stärkere Einwendungen rief die Einrichtung der Miliz unter den Generalmajors hervor, die bei der Aufnahme in dieselbe mit einiger Willfür und mit Hintansehung der frühern Gewohnheiten versuhren. Aber es ist begreislich, daß der Protector eben hierauf den meisten Werth legte. Hatte man doch in der letzten Versammlung die Miliz von ihm unabhängig machen, und auf den Grund des Volksrechts unmittelbar an die Parlamente

<sup>1)</sup> Des schwebischen Gesandten Bericht bei Pusendorf, Carolus Gustavus II, 89 (1655): Cum jam odium imperii regii exolevisset — populo in factionem Stuarticam et Cromwellianam diviso, duris modis iste in officio continendus erat; — plus quam decem millia e primoribus populi im custodiam data erant.

ankripfen wollen. Es war bavon die Rede gewesen, wie bedeutend sie Für die Macht Derer sei, in deren Händen sie sich befinde. Crorrwell nahm sie vollfommen in die seinen. Alle Gegner wurden entwaffnet. Die Miliz war eine Art von Nationalgarde, die der Protector in seinem Interesse zusammensetze und dann unter den Befehl der ihm ergebensten Offiziere stellte.

Um aber die zu dieser Einrichtung ersorderlichen Mittel zu sinden, legte er den Cavalieren jene Steuer auf. Man versichert, daß Niemand dazu herbeigezogen worden sei, der nicht durch Handlung en oder Reden seine Abneigung gegen die Republik an den Laz gelegt hatte. Cromwell hatte gar kein Hehl mehr, daß er sie sammet und sonders für verdächtig halte. Er sah sie als eine Körperschaft an, deren eingeborne Tendenz die Einzelnen ohne Widerrede mit sich fortreiße; ein Jeder slöße sie schon wieder seinen Kindern ein.

Man sieht aber, wie gewaltsam seine Stellung badurch wurde. Es wurden Register über die Verdächtigen und über ihr Betragen angelegt. Jedermann ward für seine Dienstleute berantwortlich gemacht; nur die für die Reisenden nothwendigen Gasthöse wurden geduldet; die Schenken, in denen die Einheimischen zusammenkamen, großentheils unterdrückt. Die Gesetze gegen Trunkenheit, Schwören und Fluchen wurden auch aus politischer Rücksicht erneuert, und die Kriedensrichter angewiesen, darüber zu wachen, Wie Pferderennen, das ngesechte, so waren auch Schauspiele und Interludien berboten.). Ueber das Reich war gleichsam ein Belagerungszustand verhängt, durch den die locale Gewalt aller Grafschaften und Districte gleichsamt centralisit wurde.

Bon zwei zu zwei Meilen waren stehende Posten der Truppen auf Zestellt; Patrouillen hielten die Straßen von der einen zur ans derr in steter Aufsicht; in der Hauptstadt verdoppelten sich die Bachten, besonders in der Nähe von Whitehall; Tag und Nacht waren die Soldaten in Thätigkeit.

Diese selbst beobachteten die strengste Mannszucht. Nicht allein, baß sie sich keine Gewaltsamkeiten zu Schulben kommen lassen burften,

<sup>1)</sup> Instructions given to Cromwell's Generalmajors. Nr. 4. 6. Man suchte sie später burch bas Schauspiel zu ersetzen "repraesentationes morales virtutum et vitiorum item rituum variarum gentium" und Musikome alle Leichtfertigkeit. (Briese bes branbenburgischen Gesanbten Schleger 1656.)

benn niemals blieb eine solche unbestraft; man hörte keine unanständigen Worte: Fluchen und Schwören war verpönt; man hat auffallende Gotteslästerungen mit dem Tode bestraft. Ihre Zucht wurde aber nur dadurch erhalten, daß sie gut besoldet waren; ein Italiener bemerkt, daß der Gemeine in England eine bessere Löhnung beziehe, als der Capitan in Italien. In Dörfern und Städten sah man sie gern, weil sie Geld brachten und Ordnung hielten 1).

Dies ift die Epoche, in welcher in ben continentalen Reichen bie stehenden Beere emporfamen, überall im Dienste ber legitimen Gewalten: bei weitem nicht in so guter Ordnung, aber auch bei weitem nicht so mächtig, wie in England. hier war es früher ben Fremben aufgefallen, daß ber König in ber Mitte einer keinestwegs zu unbedingtem Gehorsam gewöhnten ober gestimmten Bevölkerung boch ohne Waffen und Truppen lebte; jest war die militärische Außenseite bes Staates und Reiches bas Erfte, mas in bie Augen fiel. Die stebende Urmee in England mochte 50,000 Mann gablen: bie außerordentliche Anlage, die das Land leisten mußte, diente hauptsächlich, um fie zu erhalten. Das Bolk zahlte fie, weil es übrigens Rube und Ordnung genoß, und weil fie zu bem Zweck verwendet wurde, zu dem man fie erlegte. Denn über Berschwenbung und personliche Willfür konnte man sich in keiner Beziehung beklagen. Der Lord-Protector hielt eine Art von Sof, aber fein Aufwand war fehr mäßig. Die Generale und Offiziere mußten fich ber Bucht und Eingezogenheit befleißigen, die ben Solbaten zur Pflicht gemacht war.

Das ist die eigenthümliche Form dieses cromwellischen Staatswesens. Es ist eine Herrschaft der Soldaten: denn dem General ist die höchste Gewalt nur deshalb zugefallen, weil er die siegreiche Armee befehligte: aber seine militärische Autorität hält sie wieder auf das strengste in Zaum. Niemals würde er sich eine außerhalb des unmittelbaren Zweckes liegende Gewaltsamkeit erlauben. Innerhalb desselben aber nimmt er keine weitere Kücksicht weder auf Rang noch auf beschränkende Gesetze. Die Vornehmsten sieht man ohne Widerrede mit geringem Geleit nach dem bestimmten Gewahrsam

<sup>1)</sup> Aus einem Auffat im Dresbner Archiv. Nachricht von ber jetigem Regierung in Engelland. 1655. Die Solbaten verzehren ihr Gelb mit bem Einwohnern ber Stäbte und Dörfer, wo fie ihre Quartiere haben, ohne di∈ geringste Ungelegenheit: baher tomme es, daß das Boll sie überall mir beiben Händen willtommen heiße, sie Beschützer, Freimacher, fromme lieb-Gäste nenne.

bringen. Wie viel hatte man mit Carl I um das Recht der Gefangensetzung gestritten! Wir erinnern uns, welche Kämpse es kostete, ihn zu der Zusage zu bringen, daß jedem Verhaftsbesehl die Ursache desselben beigesügt werden sollte. Die Verhaftsbesehle Cromwells waren ohne andere Contrasignatur und ohne Motive: sie wurden unbedingt und allenthalben besolgt.

Wenn man aber fragt, ob die unnahbare Haltung dieser Mislitärmacht und die Strenge dieser Aufsicht es allein waren, woburch das Land in Gehorsam gehalten wurde: so muß das verneint werden.

Ich will nicht ben Gemeinplat wiederholen, daß bas Glück auswärtiger Unternehmungen, von benen wir sogleich handeln merben, die Nation in eine der Autorität gunstige Stimmung versett habe; bas ift weniger ber Fall gewesen, als man glaubt. Der Gehorfam, ben Cromwell fand, berubte jugleich auf einem Bedürfnig ber Gesellschaft. Wir saben schon, daß alle Die für ihn waren, welche einen Umfturg ber Gesetze und socialen Zustände erwarteten, wenn er nicht mehr ware. Vornehmlich waren ihm die Presbyte= rianer in biefer Beziehung Dank schuldig geworden. Wäre es nach ben Absichten der letten Versammlung gegangen, so wurde ihr firch: liches Shitem umgestürzt und für alle Zukunft unmöglich geworden Die Errichtung bes Protectorats war für sie ein rettendes Ereigniß gewesen. Auch fortan wurden sie gut behandelt. In der Commission, welche die kirchlichen Angelegenheiten leitete, erhielten auch einige Presbhterianer Sit und Stimme; ber Einfluß bes Protectors auf bas geistliche Ministerium war im Ganzen wohlthätig.

Auch unter ben Presbyterianern gab es Einige, welche eher das Aeußerste zu wagen, als diese auf Gewalt gegründete Usurpation zu ertragen anriethen. Die Meisten jedoch, selbst unter den Predigern, waren nicht dieser Meinung. Sie hielten daran sest, daß der König ihr einziger gesemäßiger Regent sei; sie würden dem Usurpator nie den Sid der Treue geleistet haben: aber daß sie, um diesen zu stürzen und jenen herzustellen, eine allgemeine Bewegung veranlassen, zur Empörung schreiten sollten, hielten sie nicht für ihre Psicht; sie meinten vielmehr, sie würden damit gegen das gemeine Wohl, welches doch die letzte Rücksicht des politischen Verhaltens bilde, anstreben. Denn dann werde es dahin kommen, daß der Protector den Rathschlägen einer bestructiven Partei nachgebe; er werde die Universitäten über den Haufen wersen, die Gebäude der Rirche zerstören, ihre Ländereien veräußern, die Zehnten verkausen

ober unter die Einzelnen vertheilen, so daß sie unwiederbringlverloren sein würden; die Diener der Kirche werde er zu Grun richten. Damit aber würde man dem König selbst einen schlecht Gefallen thun, denn man würde ein Haus niederreißen, das if gehöre, das Gemeinwesen zerstören helsen, dessen haupt er ein wieder werden solle. Ohne die Pflicht gegen ihn zu verletzen, kön man sich der bestehenden Regierung gegenüber ruhig verhalten, no den eingeführten Gesehen Recht von ihr nehmen 1). Und das walles, was Cromwell verlangte und bedurfte; es war ihm von u ermeßlicher Wichtigkeit, die Preshhterianer nicht gegen sich zu habe Denn noch waren sie sehr mächtig in den Nittelklassen; die Stin mung der Stadt London hing von ihnen ab.

Fremde Gesandte haben bisweilen nach Hause berichtet, Croi well selbst sei Presbyterianer geworden. In Bezug auf die Leh war kein Unterschied: in Bezug auf die Verfassung war er fern d von, ihre exclusiven Berechtigungen anzuerkennen.

In den Schriften, die zur Vertheidigung der Regierung Crowells erschienen, stellte man die Lehre auf, daß sür das Glück ein Bolkes wenig daran liege, welche Regierungsform es habe, all vielmehr an der Rechtschaffenheit der Regierenden und ihrem gerecht Verfahren 2). Man erklärte, die jetige Regierung sei die bef welche sich für die Nation sinden lasse. Würden Royalisten z Herrschaft kommen, so würden sie den Druck, der von ihren Gegne über sie verhängt worden sei, denselben wieder auslegen: sie würd ihre Güter in Besitz nehmen und sequestriren. Wären Preschterian im Besitz der Gewalt, diese würden die Anhänger abweichender Fligionsmeinungen nach ihrer alten Gewohnheit ins Gefängniß werf oder sonst versolgen. Was sich auch an der jetzigen Regierung ver missen oder aussetzen lasse, man könne darauf antworten: "wir hab uns nicht über religiöse Versolgung zu beklagen, wir haben Ewissensfreiheit."

Bei der Auflösung des letten Parlaments hatte Cromwell sell ben größten Werth darauf gelegt; nichts machte er demselben me zum Vorwurf, als daß es seinen Finger an das Gewissen sein

<sup>1)</sup> Barter, Life 71.

<sup>2)</sup> Richarbson: Apologie for the present government: The happine of a people lieth not in the having this or that government, but in tl justice and righteousness of those that governe, in the faithfull ar righteous dispensing of the same.

Brüber legen und es brücken wolle. Cromwell sah es als ben vornehmsten und am meisten gerechtfertigten Grund des ganzen Kampses gegen den König an, daß man sich von der ungerechten Gewalt der Bischöfe, vor der so Biele in fremde Länder oder in die nordamerikanischen Wildnisse gestüchtet, habe befreien wollen, und als die beste Frucht desselben, daß das gelungen sei. Er erklärte es sür ungerecht, Freiheit für sich selbst zu suchen und sie Andern zu verssagen.

Wenn man nun aber hiernach erwarken wollte, daß die von ihm bewilligte Religionsfreiheit allgemein und unbedingt gewesen sei, so war das doch in Wahrheit nicht der Fall.

Bor allem wurde an die Lösung der ursprünglichen Aufgabe. bie gerechten Forderungen der Katholifen mit der Staatsgewalt ausaugleichen, nicht gebacht. Die Ponalftatuten, burch welche fie jum Besuch ber bischöflichen Kirche angehalten wurden, waren mit iber Herrschaft berfelben gefallen, aber ber fatholische Gottesbienst mar barum nicht erlaubt. Der venetianische Gefandte Sagrebo erzählt. bei dem wachsenden Zudrang der Katholiken zu seiner Kapelle sei ber Borschlag gemacht worden, ihn zur Ausschließung aller Engländer bon dem Gottesbienft in feinem Saufe ju berpflichten: Cromwell habe bas abgelehnt, weil es auch anbern Gesandten nicht angemuthet worden mar: man ließ hineingeben, wer ba wollte, aber beim Schluß ber Meffe murben bie herauskommenben Engländer bon Wachten, die an die Strageneden gestellt waren, ergriffen, und mußten sich mit Gelbbuffen loskaufen. Großes Auffeben machte. daß doch auch unter Cromwell ein katholischer Priefter hingerichtet worden ift. Es gehört zu den politischen Gesichtspunkten des Protectors, seiner Berwaltung einen ausschließend protestantischen Charafter zu vindiciren.

Wenn ferner unter der Verwaltung des Protectors die Austübung des bischöflichen Ritus, in einer dem Presbyterianismus nahe gebrachten Form, oder auch an vielen Stellen mit Beibehaltung des Commonprayerbooks geduldet worden war, so hatte dies nach dem Empörungsversuch im Jahre 1655, bei dem hauptsächlich Episcopale betheiligt gewesen waren, ein Ende. Im November dieses Jahres erschien eine Proclamation, welche den Geistlichen dieser Kirche verbot, eine Kanzel zu besteigen, oder in einer Schule zu lehren: das Weihnachtssest darauf erschien als die Leichenseier des anglicanischepiscopalen Gottesdienstes. Wie schwerzlich beklagten die Anhänger desselben, daß die Sacramente nach englischem Ritus nur noch in

Rammern und Conventikeln empfangen 1), und während die Pfarrkirchen von den Secten eingenommen seien, Predigten anglicanischer Geistlichen nur in einem oder dem andern Privathause gehört werben könnten. Aber sie bemerkten zugleich, daß der Gifer der Gläubigen niemals so groß gewesen sei.

d

6

.

ŗ

X.

Ē.

7

'n

6

Ŋ

Für bas gute Berhältniß zu ben Bresbbterianern namentlich in Schottland war es Bebingung, bag fie auf jene Institutionen Bergicht leisteten, an welche fich ihr Einfluß auf ben Staat knupfte. Wie hatte die schottische Generalassembly, von welcher ber Bersuch einer presbyterianischerovalistischen Staatsordnung ausgegangen war, von Denen gebulbet werben konnen, die fich in ber Bertrummerung berselben zur Macht erhoben hatten! Noch einmal war sie am 20 Juli 1653 in Ebinburg in gewohnter Beife gusammengetreten, und ber Moberator hatte fein Gebet gesprochen, als ein Oberftlieutenant von der Armee, der mit einigen Compagnien zu Pferd und zu Fuß bor bem Saufe erschienen war, Gintritt verlangte und bie Gesellschaft fragte, unter wessen Autorität fie hier tage, ber englischen Republik, ober ber englischen Armee, ober ber englischen Richter. Der Moberator antwortete, ihre Autorität stamme von Gott und bon ben Landesgesetzen, die noch in voller Kraft seien. Der Oberftlieutenant antwortete, er habe Befehl, fie aufzulösen; von Solbaten umgeben, unter bem Zusammenlaufen bes erstaunten und gebemüthigten Bolfs, bas sich nicht zu regen wagte, mußten fie die Stadt verlaffen; eine Strecke außerhalb berfelben wurde ihnen gesagt: jeder neue Bersuch, zusammenzutreten, in größerer Unzahl als zu breien, werbe als ein Bruch bes öffentlichen Friedens geahndet werden. — Rirchensessionen und Synoden bagegen wurden gestattet. Cromwell begunftigte die Protester gegen die Resolutioner, schwerlich aus Vorliebe für ihre Meinungen, sondern weil die letztern die Staatskirche fortsetten, die ihm feindselig war.

Eine schwere Aufgabe lag ihm ob, die protestantischen Secten, von denen sich sein eigenes Emporsommen herschrieb, in Zaum zu halten. Die independentischen Congregationen waren großentheils zu den Anabaptisten übergegangen: die einen und die andern sprachen Grundsätze aus, welche sich nicht wohl mit dem bürgerlichen Gehorssam vereinigen ließen. Siner von diesen war: der Mensch dürfe nichts thun, was dem Gewissen und der gewonnenen Sinsicht ent-

<sup>1)</sup> So sharp was the persecution. Evelyn Diary I, 316.

<sup>2)</sup> Svimen History of the english Baptists II, 169.

gegenlaufe, aber auch nichts unterlassen, wozu er durch diese angetrieben werde: sie erklärten alles für Sünde, was nicht Glaube sei. Man unterschied calbinistische und arminianische Enthusiasten; an der Spitze der ersten stand der erwähnte Feake. Er predigte nicht allein gegen ungesetzliche, sondern auch gegen gesetzliche Magistrate: Gott werde sie alle stürzen, in Frankreich und Spanien, so gut wie in England, wo er bereits damit begonnen habe: auch in Holland die arminianisch gesinnte Aristokratie. Feake erklärte, Monarchie und Aristokratie seien gleicherweise gegen Gott. Cromwell hielt es für gerechtsertigt, ihn und einige seiner vornehmsten Gesinnungsgenossen ihrer Freiheit zu berauben.

Es sind dies die Zeiten der ersten Erscheinung der Quäker, die mit manchen andern Grundsäßen der Anabaptisten und der Agitatoren eine eigenthümliche Theorie von der innern Offenbarung versbanden, der sie das geschriebene Wort unterordneten: sie meinten, zur Durchführung ihrer Ideen keiner parlamentarischen Beschlüsse und Gesetz zu bedürfen, sondern, nachdem der Druck der alten Kircheneinrichtungen durch das siegreiche Schwert gestürzt war, ihrerseits vollkommen freie Hand zu haben 1).

Der ungestüme Eifer, mit dem sie ihre Lehren verkündigten, und die persönliche Geltung, die sich einige von ihnen bei der großen Menge verschafften, brachte in dem Parlament von 1654 die Bessorgniß hervor, daß ihr Sinn auf einen allgemeinen Umsturz und auf Blutvergießen gerichtet sei: eine Besorgniß, die auch in Schottland sehr ernstlich ausgesprochen worden ist; selbst Cromwell scheint sie getheilt zu haben. Als der Patriarch der Quäker, George Fox, mit welchem Sheriss und Assisen nichts anzusangen wußten, vor ihm erschien, ließ er denselben erst eine Berpslichtung unterschreiben, daß er ihn und seine Regierung nicht mit dem Schwert angreisen wolle 2). Dann aber machte Cromwell Freundschaft mit dem Mann. Denn die tiese und ächte Innerlichkeit seines Wesens und seiner Lehre war doch nur geeignet, zu sirchlicher und gesellschaftlicher Abweichung, zu strenger Sitte und Zurückgezogenheit zu sühren, nicht zur Herrschaft oder zum Kampf um dieselbe.

The season that I do not be

<sup>1)</sup> Bgf. Rapfors Becantwortung. You have been long time under dark forms. It was the desire of my soul, that this nation should be redeemed from such forms. God hath done it for your. Burtons Diary I, 47

<sup>2)</sup> not to take a carnal sword or weapon against him or the government, as it then was. Fox's Journal 126.

Bon bieser Linie ward die Toleranz Oliver Cromwells über: haupt umschrieben.

Sie erstreckte sich keineswegs auf die alten Systeme, welche einst geherrscht hatten, das römisch-katholische und das anglicanisch=episco-pale. Aber auch dem presbyterianischen und selbst den independentischen Secten, denen seine Seele zuneigte, sollte doch kein Antheil an der öffentlichen Gewalt gestattet werden.

Nur insofern eine religiöse Meinung keinen Anspruch machte, an der Staatsgewalt Theil zu nehmen, und insoweit sie die öffentsliche Ruhe, in deren Erhaltung Cromwell seine vornehmste Pflicht sah, nicht störte noch verletzte, durfte sie sich übrigens eines freien Spielraums erfreuen.

In dieser Beschränkung scheint Cromwell eine gewisse Mannichfaltigkeit der Formen sogar gewünscht zu haben. Er hat einmal ben Spruch des Jesaias dafür angeführt: ich setze in der Wüste Cebern, Mhrrhen und Delbäume, ich pflanze in der Einöde Cypressen und Platanen. Gleich als wären die verschiedenen Gestaltungen des Glaubens ebenso viel Bäume Gottes. Doch sollten sie alle eine höchste Gewalt anerkennen, die über ihnen war.

In einem angeblich an ben Protector selbst gerichteten Schreiben werben die verschiedenen Confessionen als Nachahmungen des römisschen Religionssystems bezeichnet, bessen Jiel und Absicht sei, die weltlichen Magistrate herabzuwürdigen und zu beherrschen. Besser wäre es, auch alle diese Abarten aufzuheben und die Religion in allgemeinen Versammlungen, wo die Weisesten gehört würden, zu pslegen. Dem Magistrat sei von Gott die Pflicht aufgetragen, die Guten vor den Bösen zu schirmen, und zwar unter aller Art von Menschen, die eben auch alle geduldet werden müßten: das Schwert werde erst zu vollem Ansehn kommen, wenn man es ohne alle Rücksicht auf einseitige, eine unbedingte Geltung in Anspruch nehmende Lehren handhabe 1).

Diese Aeußerungen gewinnen eine gewisse Bebeutung, wenn man in den Aufschriften alter Exemplare bemerkt, daß die Schrift dem vertrauten Caplan Cromwells, Hugh Peter, zugeschrieben wird. Sie war weniger an Cromwell gerichtet, als von einem Freund Cromwells an das Rublikum.

Der Grundgebanke ist die vollkommene Losreißung ber höchsten Gewalt von den religiösen Institutionen, mit benen sie seit so vielen

<sup>1)</sup> Peter Cornelius to the protector. Bei Somere Tracts VI, 487.

Jahrhunderten verbunden gewesen war. Darauf gründet sich ideell und factisch diese Toleranz. Man versteht, daß auf diesem Standpunkt die Rede davon sein konnte, den Juden einige Rechte zuzusgestehen. Sie erwiesen sich Cromwell in politischer und mercantiler Beziehung nützlich; er gewährte ihnen Aufnahme und die Erlaubniß, eine Synagoge zu bauen. Doch ward dabei die Rücksicht genommen, daß der Charakter eines christlichen Staates nicht etwa beeinträchtigt würde. Man wollte ihnen nichts nachsehen, wodurch eine christliche Einrichtung, etwa der Sonntag, profanirt werden könnte; und niemals sollten sie zu einer öffentlichen Stelle in der Republik gelangen 1).

Denn so wenig bem Judenthum wie dem Katholicismus gegensüber sollte ber Charafter eines driftlichsprotestantischen Gemeinwesens verletzt werden.

1) Proposals of Manasse ben Israel: in Euis Letters, second Series IV, 5. Paper of the divines for admitting the Jews with limitations, bei Collier Eccl. Hist. II, 869.

#### Bunftes Cavitel.

## Bruch mit Spanien.

Der protestantische Gedanke waltete im Innern vor; er wmaßgebend nach Außen für Krieg und Frieden.

Die Führer bes langen Parlaments, welche bas gute Bhältniß mit Spanien pflegten und ben Krieg gegen Holland mäußerster Anstrengung führten, hatten baburch in ben protestantischen eher Anstoß erregt. Es schien eine allgemeine Gefahr Wekenntnisses einzuschließen, baß die beiden mächtigsten Staaten, Tau bemselben hielten, die beiden protestantischen Republiken, sich und einander bekämpften und gegenseitig schwächten.

Der Friede entsprach den Interessen des Protectorats eben swohl wie den Interessen von England; er war zugleich eine groß Genugthuung des protestantischen Gemeingefühls, die englischen Pres byterianer begrüßten ihn mit Freuden. In diesem Gedanken wa die Unterhandlung mit Schweden eingeleitet, der Friede mit Dans mark geschlossen worden.

Und da das Beispiel von Deutschland lehrte, wie nachtheili für die allgemeine Sache des Protestantismus der Widerstreit de Confessionen sei, so widmete die englische Staatsgewalt aufs neu den Bestredungen jenes Apostels der protestantischen Union, Joh Dury, Theilnahme und Aufmerksamkeit. Er ward der Gesandtschaf die damals nach der Schweiz ging, beigeordnet; man faste dab auch die deutschen Verhältnisse und Gelehrten, unter andern Geor Calixtus zu Helmstädt, ins Auge.

Daß England überhaupt mit ber Schweiz anknüpfte und eine Geschäftsträger in Zurich unterhielt, machte ein allgemeines Aufsehe in ber Welt: nicht das angenehmste in Frankreich, wo man be

englischen Einwirkung bie hinderniffe zuschrieb, auf welche die Erneuerung des Bündniffes mit den Cantonen fließ.

Auch ben französischen Reformirten ließ die englische Regierung unter ber hand die Versicherung geben, daß sie sich ihrer annehmen werbe<sup>1</sup>). Aber auf welche Weise, das war damit nicht gesagt. Es trifft mit der großen Frage zusammen, die, wie wir oben sahen, dem Protector im Sommer 1654 vorlag, zu welcher von den beiden großen, in fortwährendem Kampse begriffenen Mächten, Frankreich und Spanien, er sich schlagen wolle.

Dabei konnte jedoch die religiöse Tendenz, wenn man sie auch immer im Auge behielt, keineswegs allein maßgebend sein. Bei der Entscheidung der Frage kamen noch ganz andere Momente in Betracht.

Schon im Jahre 1652 hatte die Republik der einen und der andern der Mächte den Breis genannt, um welchen ihre Sulfe zu erlangen fei. Es war ein fester Blat auf bem Continent. Bon ben Spaniern forberte fie Calais, bas man ben Frangofen abgewinnen, von den Frangofen Dünkirchen, das man von den spanischen Niederlanden logreißen muffe. Mazarin zeigte fich weniger abgeneigt, auf einen Borichlag biefer Art einzugeben, als Erzberzog Leopold von Desterreich, ber bamals in ben Niederlanden ben Oberbefehl führte, und die Spanier. Sie machten eine boppelte Ginwendung, die eine, daß England, wenn es in den Besit von Calgis gelange, die beiben Kuften bes Canals beherrschen und in Zufunft einmal Spanien von den Niederlanden vollfommen werbe trennen können: die andere, daß ein Unternehmen diefer Art dazu beitragen werbe, die Franzosen unverzüglich Eines Sinnes zu machen, während Die Entzweiung berfelben ihnen ihren vornehmsten Bortheil über fie barbot 2).

Im Jahre 1654 befanden sich die großen Angelegenheiten in so fern in einem andern Stadium, als die Spanier, verbündet mit Condé, der an die Spitze ihrer Armeen trat, so wie mit Harcourt,

<sup>1)</sup> French letter von Bell mitgetheilt bei Baughan: The protectorate I, 48.

<sup>2)</sup> Reduciendose la desunion que tienen a la satissacion de cadaun — muy probable que por el bien comun de estado se compusiesen. Schreiben bes Erzherzog Leopold an König Philipp IV vom 6. Febr. 1652 im Archiv zu Brilsel: bas Schreiben über ben an Frankreich geschehenen Antrag ist vom 5. Febr.; sie sind also ganz gleichzeitig.

ber sich im Elsaß unabhängig zu machen bachte, und ber Beistimmung einer großen Bartei in ber Hauptstadt und ben süblichen Propinzen gewiß, die Hoffnung fassen durften, durch einen glücklichen Angriff einen Umschlag der Dinge in Frankreich hervorzubringen und Mazarin selbst zu stürzen. Bon unaussprechlichem Werth wäre es für sie gewesen, wenn sie England für sich gewonnen hätten. Sie haben Cromwell eine Mikion Reales angeboten, wenn er mit ihnen gemeinschaftliche Sache gegen Frankreich machen wolle. Sie meinten den Franzosen einen Sturm zu erwecken, auf den sie nicht vorbereitet, den sie auszuhalten nicht im Stande seien 1).

Im Frühjahr 1654 hielt man fast allgemein eine Berbindung zwischen Spanien und England für nahe bevorstehend; die Franzosen fürchteten sogar, daß Holland, jest mit England pacificirt, Schweden und die Schweiz sich an einer Allianz dieser Mächte betheiligen würden.

Indem nun Mazarin sich anschickte, den Angriffen der Spanier mit ber vollen Unstrengung ber Waffen an ben öftlichen Landes: grenzen, Lothringen und Artois, zu widerstehen, hielt er für ebenso nothwendig, ben allgemeinen politischen Sturm zu beschwören, ber fich über Frankreich zusammenzog. Er ließ bem Brotector nicht minder ansehnliche Subsidien anbieten, als die spanischen waren: bann aber fügte er noch andere Bersprechungen hinzu, benen Spanien nichts Aehnliches entgegenzuseten hatte. Er brachte bie gemeinichaftliche Eroberung von Dünkirchen in Borichlag: biefer Blat follte. wenn man ihn erobere, in ben Sanden ber Englander bleiben: Frankreich werde nicht den mindesten Anspruch darauf erheben; wenn ber Protector einmal mit ben Spaniern gebrochen habe, so sollten ihm alle Eroberungen, welche er in beiben Indien über diefelben machen werbe, gewährleiftet fein. Mazarin fprach fogar ben Bunfc aus, ein englisches Geschwaber im Mittelmeer zu sehen, um von ihm ju jeber Unternehmung, die er baselbst vornehmen könne, sunterstütt zu werden. Anträge und Aufforderungen, die auf den Protector um so mehr Eindruck machen mußten, ba fie eben eintrafen, als bie Unterhandlungen mit Spanien auf unüberwindliche Schwierigkeiten ftiegen.

<sup>1)</sup> Schreiben Leopolbs an Philipp IV vom 19. März 1654: yo le he respondido — que concluia, aunque sea por un millon de reales a ocho al anno con que, si lanzare sobre Franceses aquella tempestad, comprariamos varado el hacerles una, que era tan en el centro y indefensible de su parte.

Cromwell forberte, von den Spaniern freundschaftliche Behand-Iung der Engländer in dem süblichen Amerika, und für den Berzehr in Spanien die Entfernung einer Clausel aus dem letzten Berztrag, welche es der Inquisition doch möglich machte, den englischen Rausseuten beschwerlich zu fallen. Das waren aber Anträge, welche den Spaniern fast als Beleidigungen erschienen. Ausschließender Handel mit den Colonien, ausschließende Herrschaft des Katholicismus waren die beiden Grundsäulen, auf denen ihre Monarchie beruhte. Welch eine Anmuthung für sie, den Engländern freien Handel in ihren Colonien zu gestatten und in Bezug auf sie der Inquisition Sinhalt zu thun! Der Gesandte Cardenas erhielt den gemessenen Besehl, darauf nicht einzugehen. Er hat vernehmen lassen: es sei eben, als ob man die beiden Augen seines Königs fordere.

Und noch eine andere Differenz hatte Cromwell mit dieser Macht. Während der Unruhen von England und von Frankreich immer darauf bedacht, das Verlorene wieder zu gewinnen, die alten Ansprüche festzuhalten und zu erneuern, waren die Spanier gegen die bereits zu einer gewissen Blüthe gelangenden Ansiedelungen der Engländer in Westindien zuweilen zu offenen Feindseligkeiten geschritten. Sie hatten die Colonien auf St. Catalina und Christoph überfallen und zerstört; sie behaupteten, damit nur ihr altes Eigenzhum in Besitz genommen zu haben. Die Engländer erwiderten, diese Inseln seien früher niemals angebaut gewesen, noch eigentlich besessen worden. Die Spanier konnten keinen andern Grund für ihr Recht gestend machen, als jene Theilung künstiger Eroberungen zwischen Spaniern und Portugiesen durch Papst Alexander VI. Für die Engländer aber war das in diesem Augenblick eher ein Argument, um dagegen vorzuschreiten, als um es anzuerkennen 1).

Bon Amerika her mit eingehenden Nachrichten über die militärische Schwäche der spanischen Ansiedelungen versehen, und zu einem Unternehmen dagegen aufgefordert, beschloß Cromwell, wie in andern Beziehungen so auch in dieser auf die Wege einzulenken, welche unter Königin Elisabeth verfolgt worden waren. Es war, als wolle er den Untergang Walter Raleghs zugleich an den Stuarts und den Spaniern rächen, als treibe der seemannische und religiöse Geist der Nation ihn durch dunkeln Impuls vorwärts.

Er übte bamit jugleich einen Act ber vollen Souveranetat aus.

<sup>1)</sup> Notizen aus Gage's Survey of the Westindies bei Brhan Ebwards History of the british colonies in the Westindies I, 37.

Er war nicht vom Parlament autorifirt; in dem Staatsrath erklärten sich sehr angesehene Mitglieder dagegen: der englischen Kausmannschaft, welche hauptsächlich auf die weiten Gebiete der spanischen Wonarchie angewiesen war, standen die größten Verluste bevor, sobald diese den Angriff mit Krieg erwiderte. Aber Cromwell meinte, wenn ihm nur sein Anfall gelinge, auf keiner Seite etwas fürchten zu müssen.

In der Commission an Abmiral William Benn, der die Flotte führen sollte, beißt les: weil bon ben Spaniern in Amerika rechtmäßige Besitzungen ber Engländer graufam zerftort, und biefe als ihre natürlichen Feinde behandelt worden feien, weil man auch aus ihrer Bezugnahme auf bie Schenfung bes Papftes ichließen muffe, ihre Absicht sei, alle englischen Besitzungen in jenen Regionen zu zerstören, so habe er beschlossen, ben König von Spanien und beffen Unterthanen daselbst anzugreifen. Er ermächtigt den Admiral zu jeber Art von Feinbseligkeit und Besitzergreifung, entweder allein ober zugleich mit ben Landtruppen, die er an Bord nehmen würde. Diefe ftanden unter General Robert Benables, bem bann noch nähere Instructionen als bem Abmiral ertheilt werben. Es wird feinem und ber übrigen Befehlshaber Urtheil überlaffen, wohin fie fich wenden wollen, gegen eine der Inseln ober bas feste Land von Sudamerifa, gegen Domingo, Juan be Portorico, ober auch vielleicht, wenn erst eine Insel genommen worden, noch gegen Carthagena. Nur barauf tam es ihm an, in bem spanischen Weftindien überhaupt festen Fuß zu fassen.

Man wird annehmen dürfen, daß die Anerbietungen Mazarins, die gerade diese Punkte berührten, Cromwell in seinem Borhaben bestärkt haben; denn auf jeden Fall fühlte er sich dadurch einer großen Bundesgenossenschaft sicher; doch war diese nicht etwa bereits geschlossen worden: ganz im Gegentheil, in der Instruction Penn's sindet sich ein Paragraph, worin derselbe angewiesen wird, die französischen Schiffe, auf welche er stoße, anzugreisen, wegzunehmen, in den Grund zu bohren. Denn auch von den Franzosen sei das den englischen Seefahrern geschehen, und noch habe sich keine Entschädigung erlangen lassen!).

In berfelben Zeit begab fich Robert Blake mit einem anbern



<sup>1)</sup> Instructions given unto William Penn § 11. Memorials of William Penn II, 23.

Seschwaber nach dem Mittelmeere. Nicht gerade deshalb, weil die Franzosen es billigten; noch hätte Niemand sagen können, ob sich Lake nicht zuleht wider sie erklären würde. Der französische Abertiral von Brest wagte in der Nähe dieser Flotte nicht, durch die Weerenge zu gehen; Guise, der damals einen neuen Versuch auf Neapel Zemacht hatte, wich bei ihrer Annäherung zurück. Die allgemeine Meinung war, daß sich Blake eher auf spanische als auf französische Seite schlagen werde.

Weber Blake noch Penn genossen das volle Vertrauen Cromiwells; dem ersten gesellte er Montague zu, auf den er sich mehr verlassen konnte; bei Penn und Venables befand sich Commissar Vuttler, der in Verdacht gerieth, dem Protector als Kundschafter vegen sie zu dienen. Aber Abfall und Treulosigkeit ließ sich doch weber von dem einen noch von dem andern besürchten; die Unterschmungen entsprachen dem großen nationalen Interesse, dem die Vomirale schon an sich hingegeben waren, und dem sie ihre politischen Antipathien unterordneten.

Die westindische Expedition, die im December 1654 auslief und Bunachst ihren Lauf nach Barbadoes nahm, hatte doch nicht den Ersfolg, den man erwartete.

Am 14. April 1655 landeten die Truppen in Española in Bester Stimmung; sie meinten St. Domingo so wohl zu erobern, wie einst Franz Drake, und dann nicht so leicht wieder fahren zu lassen. Es war auf eine nachhaltige Besitznahme abgesehen: jede Plünderung ward verboten. Allein die Stelle, an welcher der vornehmste Hause landete, war viel zu weit von der Stadt; der lange Marsch durch unwegsame Waldungen in drückender Hise, bei unerträglichem Wassermangel, denn alle Quellen waren versiegt, erschöpfte die Truppen; daß die Spanier ihrer Ueberlegenheit inne wurden, ersüllte sie mit Schlachtbegier; noch einmal haben sie dort einen vollständigen Sieg über die Engländer ersochten. Nie, sagt deren Ansührer, habe er entmuthigtere Truppen gesehen 1).

Nicht ohne große Bebenken, — benn was werbe man bazu fagen, vor allem in England felbst? wie werbe Spanien einen solchen Bortheil in der Welt rühmend verkündigen? — aber fast gezwungen, benn die Truppen wollten nicht wieder gegen Domingo heranziehen,

<sup>1)</sup> Never did my eyes see men more discouraged. Benables an Montague bei Carte II, 50. Tagebuch und Briefe bei Penn II.

gaben die Führer das Unternehmen auf. Nachdem sie, wie sie sagten, Gott gesucht, bestraften sie die auffallendsten Handlungen der Feigheit und Unordnung, welche vorgekommen waren — ein Ofsizier ist absgesetzt, das Schwert über seinem Haupte zerbrochen worden: — hierauf gaben sie die strengsten Verordnungen für die Zukunft und richteten ihren Lauf gegen Jamaica.

In ihrer Instruction ist das nicht eigentlich enthalten: es war eine in dem Augenblick der Bedrängniß selbständig ergriffene Austumft, die aber einen welthistorischen Ersolg haben sollte. Denn in Jamaica befanden sich die Spanier nicht im Stande, die Küstenzbesestigungen oder auch ihre Hauptstadt zu vertheidigen, sie entwicken mit aller ihrer Habe nach den Gebirgen. Jamaica hat von diesen Eilanden das für Fremde zuträglichste Klima: unter den Spaniern pslegten die aus Afrika ankommenden Neger hier erst einige Monate zurückgehalten zu werden, um sich an die Luft von Westindien zu gewöhnen. Es war von großem Werth, daß die Engländer gerade hier Fuß faßten. Sie fanden es bei weitem besser angebaut, als Española; nachdem sie sich erholt hatten, glaubten sie wohl, Gott habe sie bahin geführt.

In dem Mutterlande machte bennoch, wie man vorausgesehen, das Scheitern der ursprünglichen Unternehmung den mangenehmsten Sindruck; man schrieb es den Fehlern der Führer zu. Noch weniger wollte man diesen verzeihen, daß sie mit einem Theil ihrer Flotte ohne Erlaubniß zurückfamen; denn dadurch werde der erlittene Unfall erst recht in Evidenz gesetzt. Benn und Benables wurden in den Tower geworfen. Zum ersten Mal sah sich der Protector in einem Nachtheil, bessen seine Feinde sich freuen konnten.

Man hat damals die Meinung geäußert, die richtige Politik ber Spanier würde gewesen sein, die paar tausend Mann, die in Jamaica zurückgelassen waren, zu verjagen oder zu vertilgen: dann würde England das als die natürliche Folge des gewagten Unterznehmens betrachtet und sich dabei beruhigt haben. Allein die spanische Regierung fühlte sich tief beleidigt. Sie erklärte, daß sie ohne allen Grund, ohne alles Recht angegriffen worden sei, und legte ein Embargo auf die englischen Schiffe in den spanischen Häsen: denn das sei die in solchen Fällen herkömmliche Repressalie.

So bachten die spanischen Minister in Madrid; nicht die in den Niederlanden. Diese meinten, man hätte wenigstens damit warten sollen, bis mehr Truppen und Geldmittel nach den Niederlanden gebracht worden wären; denn in welchen Zustand werde das Land ge-

rathen, wenn Cromwell zu offenen Feinbseligkeiten schreite 1): er werbe die Verbindung zwischen den Niederlanden und Spanien unterbrechen und Meister der nicht in Vertheidigungsstand gesetzten Küstenlande werden.

Die spanische Regierung hat geglaubt, burch die für ben englischen Sandel nachtheiligen Wirkungen des Embargos eine Reaction in England hervorzubringen. Nicht allein ber Sandel erlitt baburch ichvere Berlufte, auch den Fabrikanten, die den besten Absat für ihre Producte in den spanischen Landschaften hatten, mar die Störung bes gewohnten Berkehrs fehr empfindlich: und eine gewisse Gabrung gegen ben Protector ift daburch allerdings entstanden. Wer er wäre verloren gewesen, hätte er darauf Rücksicht nehmen wollen. Mit verdoppelter Energie kehrte er ben politischen Gesichtspuntt herbor. Er sagte: wenn es seiner Flotte gelungen ware, fich Españolas zu bemächtigen, so wurde Spanien nicht den Muth haben, Embargo auf die englischen Schiffe zu legen; nachdem es aber biefen Schritt ber Feindseligkeit begangen, so werbe es ihm unmöglich, bor ihm jurudzuweichen; was nicht auf ben erften Schlag gelungen, werbe fich burch einen zweiten erreichen laffen: auch Cafar habe nicht allemal gesiegt. Er forderte eben die Raufleute auf, ihn jur Präftigeren Fortführung bes Krieges zu unterftüten.

Die Unterhandlung mit Spanien ist bennoch eine Weile fortzest worden. Noch einmal ist sogar der alte Plan, Calais den Engländern wieder zu verschaffen, aufgetaucht: ein unüberwindliches hirderniß bilbeten die beiden Forderungen des Protectors in Bezug auf den freien Handel und die Beschränkung der Inquisition. Der parische Gesandte bekam den Besehl, wenn Cromwell darauf bestehe, wie das denn geschah, um seine Rässe zu bitten?).

Unter diesen Umständen aber konnte es nicht fehlen, daß die Anträge Mazarins von Cromwell nicht endlich angenommen worden wären.

Cromwell machte einen Unterschied zwischen solchen katholischen Potenzen, die dem Papst unbedingt verpflichtet, und denen, die das nicht seien. Zu den letzteren rechnete er die französische Krone, die in den großen europäischen Conflicten so oft und entschieden die

<sup>1)</sup> Erzherzog Leopolo an Carbenas, 16. Oct. 1655: Si Cromwell toma este embargo por una rotura como es de temer V. S. puede considerar a Que miserable y peligroso estado estaran reducidas estas provincias.

<sup>2)</sup> Instructions pour Don Alonzo de Cardenas bei Guizot II, 549.

Partei der Protestanten ergriffen hatte. Auch damals trug Mazarin kein Bedenken, den englischen Handelsleuten die Religionsfreiheit zu bewilligen, die ihnen Spanien verweigerte. Selbst die Verwendung Cromwells für die französischen Reformirten wies er nicht ganz zurück. Zwar weigerte auch er sich wie Richelieu, ein Zugeskändniß dieser Art in einen Vertrag aufzunehmen; denn das hätte die zahlreiche und thätige protestantische Bevölkerung von Frankreich in ein allzu enges Verhältniß zu dem Protector gebracht; aber eine moralische Verpslichtung übernahm er allerdings; er gab dem Protector die Zusicherung, daß die Pacificationsedicte den französischen Resormirten gehalten, keine Eingriffe in dieselben zugelassen werden sollten 1).

Noch erfüllte ein wilder Religionshaß die Gemüther: soeben trat ein Ereigniß ein, welches die protestantische Welt in allgemeine Aufregung versetze.

In den viemontesischen Thälern wurden die Waldenser, die man zur Auswanderung ober Annahme des Katholicismus aufforberte, von ihrem herzog, unter bem Ginflug eines vor Rurgem in Turin eingerichteten Filials ber Propaganda, einer militärischen Execution preisgegeben, welche ju einer gräßlichen Maffacre führte. In England machte bas um fo größern Eindruck, ba irlandische Regimenter baran Theil genommen hatten. Cromwell rief die gange protestantische Welt bagegen auf: benn mas ben Ginen geschehe. bas sei gegen Alle im Werk, sobald sich bie Gelegenheit dazu barbiete. Er hatte gern gesehen, wenn bie protestantischen Cantone ber Schweiz ben Herzog von Savopen mit bewaffneter hand genöthigt hätten, den Waldensern Gerechtigkeit widerfahren zu laffen. Aber biese fürchteten, bafür von ben fatholischen Gibgenoffen mit Rrieg überzogen zu werben. Die Schweizer befanden fich zulett wohl bei ber Zwietracht innerhalb ihres Bundes, burch welche berfelbe abgehalten wurde, sich in die allgemeinen Angelegenheiten zu verwideln.

Konnte aber nicht Cromwell selbst, ber weiten Entsernung zum Trotz, die verfolgten Glaubensgenossen in Schutz nehmen? Die Anwesenheit Blake's mit einer stattlichen Flotte im Mittelmeer machte damals den englischen Namen über Italien hin furchtbar. Er nöthigte den Großherzog von Toscana zu einer starken Gelbbuße

<sup>1)</sup> que le roi ne souffrira point, qu'il soit fait dans son royaume à leur prejudice aucune contravention aux edits de pacification. Denn so ist obne Zweisel au lesen Instructions secrètes bei Guizot II, 481.

für die Erlaudniß, die er einst dem Prinzen Rupert ertheilt hatte, seine Prisen im Hafen von Livorno zu verkausen. Der Papst ließ, wie man sagt, den Schatz des heiligen Hauses von Loretto in Sicherheit vor diesen Ketzern bringen. Blake hat damals die Corsaren von Tunis zu Paaren getrieben: er erschien in drohender Haltung vor Malta und vor Toulon; nicht ohne Grund ward der Herzog von Savoyen vor einer ihm von demselben unmittelbar drohenden Gesahr gewarnt; es ist gewiß, daß Cromwell von einer Besitznahme von Nizza und Villastranca gerebet hat. Man bestritt ihm nicht, daß eine solche möglich sei, wohl aber, daß er damit zum Ziele kommen werde, weil er doch nicht in das innere Land vordringen könne 1).

Ein burchgreifender Erfolg konnte nur durch die Sinwirkung von Frankreich erreicht werden, dessen eigene Truppen an den Executionen Antheil genommen hatten, und von dem der herzogliche Hof überhaupt abhing. Cromwell machte die Beilegung dieser Sache zur Bedingung seiner Berbindung mit Mazarin. In der That hat der Cardinal seinem Begehren auch hierin Raum gegeben. Es war der französische Gesandte Servien in Turin, welcher es durchsetzte, daß den Waldensern der größte Theil der ihnen entrissenen Orte zurückgegeben und daselbst die freie Religionsübung hergestellt wurde; eine Abkunst, welche freilich den Forderungen Cromwells noch nicht genügte, aber doch eine engere Vereinigung mit Frankreich möglich machte.

Die protestantischen Gesichtspunkte haben bergestalt wesentlich bazu mitgewirkt, daß sich Cromwell mit Frankreich verständigte, indem er mit Spanien brach. Ms bei den erneuerten Unterhandlungen mit Spanien die Unmöglickeit, zu einem Verständniß zu gelangen, hervortrat, ward dem französischen Gesandten unter der Hand mitgetheilt, daß die Zeit für ihn gekommen sei, um die alte Unterhandlung zum Abschluß zu bringen. Denn die Initiative dazu selbst zu ergreisen, war dem Protector nicht genehm, weil darinnach dem erlittenen Unfall etwas Erniedrigendes für ihn gesehen werden könnte. Der französische Gesandte verlor keinen Augenblick, der erhaltenen Weisung zu folgen; in den Tagen, in denen der spanische Gesandte England wirklich verließ, brachte jener seinen Vertrag zu Stande. Es war noch nicht jene Offenswallianz, von der man oft geredet hatte, sondern nur erst die Herstellung des Friedens

<sup>1)</sup> Bourbeaux an Brienne 26. Aug. 1655 bei Guigot II, 534.

und eines gesicherten Handelsverkehrs, mit der Bestimmung jedoch, daß keine Macht den Feinden der andern Hülfe leisten solle, selbst dann nicht, wenn sie ihrerseits mit diesen in Frieden und Bertrag träte. Aber gleich hierbei zeigte sich, welch ein enges Berhältniß sich damit andahne. Mazarin versprach, zwanzig namentlich bezeichneten Bersönlichkeiten, unter denen Carl II und seine Brüder selbst waren, den nächsten Bettern seines Königs, den Ausenthalt in Frankreich nicht länger zu gestatten 1).

Die Franzosen glaubten damit einen entscheidenden Bortheil dabonzutragen. Denn die Berbindung mit dem Protector werde ihnen in ihrem Kampf gegen Spanien zu ebenso großem Gewinn gereichen, wie einst die Begünstigung der entstehenden Republik in den Niederlanden, und die Diversion, welche Gustav Adolf hervorgebracht habe.

Bon Cromwell ist es augenscheinlich, daß er es selbst bei seinem Angriff auf die spanischen Colonien noch nicht geradezu auf einen Krieg mit dieser Macht, auf eine Allianz mit Frankreich abgesehen hatte. Er wollte fich vielmehr ihrer Feindseligkeit bebtenen, um in ihrer Mitte eine unabhängige Stellung zu behaupten, die maritimen und protestantischen Interessen gegen beibe zur Geltung zu bringen. Ware bie Eroberung bon Española gelungen, so würde er Spanien in Zaum gehalten, jugleich feine Autorität im Innern verftärft und ber ganzen Welt imponirt haben. Nunmehr aber, nachdem es bamit miflungen war, von den einmal aufgestellten Forderungen abzustehen und nachzugeben, hätte seine Reputation in ber Welt gefährbet: er mußte vorwärts geben. Dann aber ward es eine unbebingte Nothwendigkeit für ihn, allem Zwist mit Frankreich ein Ende zu machen, und sich mit bemselben zu verbinden. Es war ein Schritt von der größten Bedeutung, zu bem fich weber die Stuarts noch die Republikaner hatten entschließen können, und ber, indem er allen europäischen Verhältnissen eine andere Gestalt gab, zugleich auf bas Innere bon England eine mächtige Rudwirfung ausübte. Wenn die spanische Regierung den Muth hatte, den Fehdehandschuh, man weiß nicht, soll man sagen, ob hinzuwerfen, ober ben hingeworfenen aufzunehmen, so beruhte dies auch barauf, daß bas Protectorat im Innern nicht gesichert war. Gleich im Beginn biefer Frrungen hatte fie ben Eröffnungen eines anabaptistisch gefinnten Oberften Serby,

<sup>1)</sup> Traité de paix entre le royaume de France et la république d'Angleterre, de Nov. 1655. Dumont VI, II, 121. Art. II.

ber im Namen ber englischen Republik die Herausgabe alles bessen zusagte, was Cromwell erobern werbe, Gehör gegeben 1): jest trat sie auch zu bem verjagten König in nahe Beziehungen. Cromwell mußte sich nach allen Seiten hin zum Kampfe rusten.

1) Schon vom 20. Sept. 1655 ist ein Bertragsentwurf zwischen Graf Olivarez und "el senor coronel en nombre de la republica d'Inglaterra suyo y de sus aliados y amigos." Im Archiv zu Brüssel.

#### Sechstes Capitel.

# Parlament von 1656/57. Idee eines cromwellischen Königthums.

Bor allem um den unternommenen Krieg ausführen zu könns entschloß sich Cromwell ein Parlament zu berufen.

Schon an sich reichten die Einnahmen zu den laufenden Augaben bei weitem nicht aus; sie wurden von denselben um mehr cein Drittheil überstiegen. Die Summe der Schulden war seit de Ende des langen Parlaments beträchtlich angewachsen: sie standetwa der jährlichen Einnahme gleich. Nun aber machte der offe Krieg mit Spanien ungeheure Auswendungen nothwendig: zwei ne Flotten mußten ausgerüstet werden, und zwar allein auf Kosten vengland. Denn von französischen Subsidien war bei dem letz Vertrag, der sich nur auf die Herstellung des Handelsverketzbezog, keine Rede.

Im Frühjahr 1656 finden wir eine Versammlung der Gener majors in London, die mit dem Staatsrath über die Deckung E Deficits zu Rathe gingen. Man schlug vor, die den Cavaliers a erlegte Landtaze um die Hälfte zu erhöhen, oder nach der als Sitte der Monarchie bei den reichen Privatleuten eine gezwung Anleihe auszuschreiben. Aber das erste erschien den Generalen set

College benefit to the State of the State of the State of the

<sup>1)</sup> Im Jahre 1654 wurde die Gesammteinnahme auf 2,200,000 Ps. schätz; boch war bavon die Accise, 40,000 Ps., und der eine Theil des Zo I auf die Schulben angewiesen, so daß etwa 1,700,000 Ps. sibrig geblieben F mögen. Die Regierung tostete 200,000 Ps., die Marine über 900,000 Ps. die Landarmee, welche 57,000 Mann betrug, gegen 1,400,000 Ps., so kein Desicit von 800,000 Ps. im J. 1656 bestand. Burton LXXXVIII.

unaussührbar; von dem zweiten ließen sich bei der herrschenden Stirmung und dem verfallenden Verkehr nur geringe Erfolge ermarten; man kam auf die Nothwendigkeit einer allgemeinen Steuer zurück, welche nach Maßgabe des Eigenthums aufzulegen wäre, und wir hören, daß Cromwell lange und hartnäckig darauf bestanden, aber den Vorstellungen der Mitglieder dagegen endlich nachgegeben habe 1).

Man hatte doch schon Weigerungen Einzelner erlebt, den ihnen aufgelegten Zoll zu zahlen, und die Gerichtshöfe wagten es nicht sie zu bestrafen; die Sache weiter zu treiben, hätte einen allgemeinen Ungehorsam veranlassen können: die Generalmajors, die das Landkantten, waren nicht dafür. Dagegen trauten sie sich zu, wenn es zu neuen Wahlen komme, einen entscheidenden Einsluß auf dieselben auszuüben.

So wie im Lande das Gerucht von einem neuen Varlament vernommen wurde, so erwachten auch — wie hätte es anders sein fönnen? — alle zurückgebrängten parlamentarisch republikanischen 36ecn. Wohin sie damals gingen, zeigt vor allem ein Pamphlet, das Sir Henry Bane damals erscheinen ließ, in welchem auch er nummehr bas Princip ber Nationalsouveranetät an die Spite stellte, treilich nur, indem er es auf seine Weise erklärte. Royalisten und Cavaliere schloß er von allem Antheil an berselben aus; einen 101 chen sprach er nur Denen zu, welche durch ihre Vereinigung den Sieg in biefer Sache errungen, ihren Besit wiedererobert haben; burch ihre Wahl, aus ihrer Mitte muffe eine Repräsentation hervor-Beben, welche Fleisch von ihrem Fleisch, Bein von ihrem Bein fei. Er gab zu, daß sie die executive Gewalt einem Einzelnen oder einem Staatsrath übertragen könne, vorausgesett, daß diese das Recht der 1011 veränen Repräsentation anerkennen und der legislativen Gewalt nd unterordnen. Dag die Armee für sich selbst ein Borrecht for: bere, erscheint ihm als Anarchie. Bane meinte auf diese Weise ber Spaltung, die in den Anhängern der republikanischen Ideen ausgebrochen war, ein Ende ju machen. Bei ber Gefahr bes bevor-Hehenden Kampfes schien ihm eben jett der Augenblick bazu gekommen zu sein. Er schickte seine Schrift an Cromwell. Aber in bessen

<sup>1)</sup> So erzählt Francesco Giavarino Segretario Veneto 29. Giugno: quanto recalcitrava et s'opponeva il consiglio altrettanto persisteva e si mostrava immutabile il protettore. Alla fine dopo varie prudentissime considerationi del consiglio tutte volte al bene e preservatione di S. Altezza s'e anche essa piegata alla lor parte; — e resto rejetta in fine.

Rath urtheilte man, Bane wolle die Regierung ändern, und be= = schloß, ihn aus ber Nähe zu entfernen. Er ward eine Zeit lang in Carisbroot auf ber Insel Whigt festgehalten. Die Ideen, Die eine vortrug, hatten eine Zufunft; aber unter ben bamaligen Zuständer meinten die leitenden Männer, eber burch Repression als durch Be gunftigung berfelben jum Biele ju fommen.

Bei ben Wahlen trugen Manche Bedenken, sich zu betheiligen 🖝 weil die parlamentarische Verfassung nicht mehr die Form zu seir scheine, die von Gott gutgeheißen werbe. Darauf mard entgegnet daß Gott doch auch noch keine andere gezeigt habe, die er mehr be gnabigen wolle. Auch die Opponenten der Regierung hielten es füihre Pflicht, an den Wahlen Theil zu nehmen. Trot aller Gegen wirfungen bes Generals brangen viele Republifaner burch. Lage Cromwells schien einer solchen Versammlung gegenüber s

schwierig wie jemals werben zu sollen.

Noch galt jedoch bas Instrument ber Regierung, worin für Fälle dieser Art Borkehrung getroffen war. Der 21. Artikel beffelben gab bem Staatsrath die Befugniß, die Wahlen zu prüfen, und zwar nicht allein in Bezug auf ihre Form, sondern auch auf die Einhaltung der Qualification der Versonlichkeit. Die Billiaung des Staatsraths war die Bebingung bes Eintritts in bas Parlament. Und diesmal machte ber Staatsrath von feinem Rechte ben ausgebehntesten Gebrauch. Es waren mehr als hundert Gemählte, denen ber Eintritt nicht gestattet wurde; sie beklagten sich: aber die Majorität der Uebrigen erkannte bies Berfahren als gesetmäßig an. Nur Die, welche sich bem bestehenden Zustand unterwarfen, wurden als Träger ber legislativen Gewalt anerkannt.

Um 17. September 1656 eröffnete Cromwell die Sitzungen mit einer Rebe, welche bas Geprage eines momentanen Erguffes tragt; fie ist lang, verworren und weitschweifig; aber sie legt zugleich bas volle Gefühl feiner Stellung an den Tag.

Wenn ber Ausbruch bes spanischen Krieges seinen Gegnern einen Rudhalt gab und die Einberufung des Parlaments jur Nothwendigkeit machte, so entsprang ihm doch auch ber Vortheil baraus, daß er dagegen die alten Antipathien gegen die Spanier zu feinen Gunften aufrufen konnte. Er erklärte fie für die natürlichen und providentiellen Gegner von England, die man aus vaterländischen und religiösen Gesichtspunkten bekampfen muffe. Die beginnenbe Berbindung Carls II mit den Spaniern ward als eins der vornehmsten Motive betrachtet, um ihn fern zu halten. Mit Vergnügen

Evieberholte Cromwell ein in ber foeben vernommenen Predigt ge-Tugertes Wort, dag nämlich ber verjagte Konig ber Sauptmann Fein folle, um bie Englander in die Finfterniß Egyptenlands gurudauführen. Indem er nun die Berfammlung gegen dies Borhaben, Bu bem man schon eine Armee beisammen habe, die eine Invasion in England versuchen folle, jur Bachsamkeit aufruft, gebenkt er ber Berbundeten, welche ber Feind im Lande felbst ju finden erwarte, nicht allein Royalisten, benen man eben beshalb billiger Beise bie Roften bes Rrieges aufburden konne, sonbern auch Anabaptisten, bie er als verrätherische Apostaten ohne alle Religion bezeichnet. Dabei Kam er nun auch auf die Frage ju reben, die eigentlich allein ein neues Interesse barbot, auf die Besorgniffe für die öffentliche Freibeit, wegen beren fich Mancher von ihm entfernt halte. "Ihre Meinung fei, wenn man nur bürgerliche Freiheit habe, so werbe bas Beil ber Religion von felbst folgen." Cromwell behandelt sie als Menschen, die eigentlich nicht wiffen, worauf es ankommt: ihre Bebenklichkeit mache sie in der großen Angelegenheit unbrauchbar. "Burben wir die Sache fo weit geführt haben, wenn wir auf diese Beife hatten bisputiren wollen? Manner, von zweifelhaftem Geift und von fleinlichen Scrupeln befangen, werden bies Werf nicht fördern, so wenig wie die von natürlich fleischlicher Sinnesweise Befeffelten: - fondern bazu gehören aufrichtige Bergen, die fich Gott gewidmet haben, durch fein Mort erleuchtet, die Beweife feiner Borfebung befestigt find. Ueber unnöthige Dinge ju ftreiten, murbe uns pon unferm glorreichen Werke abgieben; ich bitte euch, es ju unterlaffen; nicht jede Ginwendung, die man macht, fann ich widerlegen; ich batte nicht einmal Zeit bazu; ich fage nur: schaut auf Gott, haltet Frieden unter einander. Ihr mußt wiffen, daß dies Intereffe bas meine ift, benn ich bin burch die Stimme bes Bolks ber oberfte Magistrat: ich weiß, womit ich mein Gewissen gegen alle Zweifel beruhigen fann. Suchte ich einen besonderen versönlichen Bortheil. fo wurde ich mich berfluchen, benn Gott wurde mich verfluchen. Gegen Menschen barf ich fubn fein: nicht gegen Gott." Das pornehmste Argument gegen allen Abfall ift ihm, bag er bie Sache ber Religion, bag er Gottes Cache vertheidigt. Er ift bavon fo burch: brungen, daß er die Worte bes Pfalms recitirt, aus welchem bas Lied: eine feste Burg ift unser Gott, gefloffen ift; er nennt ibn Luthers Pfalm 1).

<sup>1)</sup> Den Text biefer Rebe muß man bei Carlyle lefen, ber fich viel Mibe gegeben hat, ihn verständlich ju machen.

v. Rante's Werte XVII.

Sehr wahr ist es, daß sich in eifrigen Katholiken die Hoffnung regte, Carl II unter diesen Umständen in den Schooß ihrer Kirche zurückzusühren, denn dann werde der Papst Geld für ihn zusammensbringen: in sechs Monaten werde er wieder auf dem Thron von England sitzen. Ein englischer Briefter, der in diesen Verhandlungen nicht selten erscheint, Bater Talbot, fügte hinzu, daß sich der König Carl alsdann mit der Insantin von Spanien vermählen werde: dersselben, die ihr Erbrecht später auf Frankreich übertragen hat.

Davon findet sich nichts, daß Carl II auf Entwürfe dieser Art eingegangen wäre: er wußte zu wohl, daß sie ihn ins Verderben führen würden: aber Möglichkeiten, die in der Combination der Dinge liegen, erscheinen leicht als Realitäten. Die für die Stuarts von jeher verderbliche Besorgniß vor ihren katholischen Tendenzen erneuerte sich, als man Carl II mit Spanien einverstanden sah, und erwies sich aufs neue überaus wirksam. Cromwell identissicirte seine persönliche Stellung mit der Sache der Religion und des Landes: die Bersammlung schloß sich ihm darin an.

Noch einmal ward die Vernichtung der Rechte Carls I und seiner Familie auf den Thron von England ausgesprochen: man annullirte zugleich die Titel, welche seine Söhne führten. Dagegen beliebte man eine Bill zur persönlichen Sicherheit Sr. Hoheit des Lord-Protectors, welche zugleich als eine Bill für die Erhaltung des Friedens und der Sicherheit der Nation bezeichnet ward; ohne Widerspruch wurde die Declaration angenommen, daß der Krieg gegen Spanien nothwendig und gerecht, zum Heile der Nation unternommen sei 1); das Parlament sprach den Entschluß aus, Se. Hoheit darin zu unterstüßen.

Der Krieg gegen Spanien war indeß auch in den europäischen Gewässern eröffnet worden. Cromwell hatte es Blake und Monstague, denen endlich eine Bestimmung gegen Spanien gegeben ward, überlassen, ob sie einen Angriff aus Gibraltar oder auf Cadix machen wollten; sie hatten sich nach der Bai von Cadix gewendet, aber einen Angriff auf die spanische Flotte, dort im Hasen, so wie auf die Stadt selbst unthunlich gefunden. An einem nahen Erfolg verzweiselnd hatten sie sich bereits mit dem größten Theil ihrer Flotte

ł

<sup>1)</sup> for the good of the people of this commonwealth. Der Ausbruck machte boch ein gewisses Aussehn, wie Giavarino sagt: (il Parlamento) gli da titolo di nationale a questa guerra, stante la protectione che porge (la Spagna al re Carlo).

nach einem portugiesischen Safen gewendet, als nicht ihnen selbst, aber einem von ihnen unter Capitan Stapner guruckgelaffenen Beschwaber nun boch ein Theil ber spanischen Silberflotte in die Banbe fiel. Durch faliche Nachrichten ficher gemacht, fuhren die Galeonen ruhig ihres Beges baher, als ber an Bahl schwächere, aber beffer gerüftete und energische Feind ihrer ansichtig warb, und unverzüglich mit aller Macht auf fie losging. Der Vicekonig von Mexico war mit feiner Familie an Bord und wurde gefangen. Sauptfächlich aber bas Silber, bas jur Rriegführung gegen bie Engländer bienen follte, fiel biesen selbst in die Sande. Es betrug über eine Million Pfund Sterling; balb barauf warb es burch einen langen Wagenzug von Portsmouth nach bem Tower gebracht, um sogleich vermungt zu werben. Gine Gunft bes Glucks, die man ebenfalls für providentiell anfah, die nicht allein ben Gifer für die Sache belebte, sondern auch für die Feststellung weiterer Subsidien eine arökere Rube aewähtte.

Bei den Berathungen hierüber zeigte sich fogleich eine bemerfenswerthe Differenz, welche die Principien bes Staates betraf. Die militärische Partei wünschte bie Forterhebung ber auf bie Cavaliere gelegten Decimation. Dagegen warb von Andern die 1652 im Parlament burchgegangene Berzeihungsacte, burch welche man auf alle erceptionellen Magregeln Bergicht geleistet babe, in Erinnerung gebracht; fie wollten nur Diejenigen, welche an ber aufrührerischen Bewegung wirklich betheiligt feien, bafür bugen laffen, nicht bie Cavaliere überhaupt. Anfangs, im December 1656, brang die mili= tärische Bartei burch; eine Bill in ihrem Sinne gelangte gur erften Lefung, aber im Januar hatte die andere die Oberhand: man bewilligte eine Subsidie von 400,000 Pfb., die als eine allgemeine Last betrachtet werden sollte; bei ber Debatte über die Art und Beise ber Erhebung fam sogar ein Ropfgelb ober eine Steuer auf bie Communen in Borschlag, die für keinen Ginzelnen sehr brudenb fein würbe.

In der Versammlung befanden sich einige der Namhaftesten von Denen, die schon in dem langen Parlament eine gesetliche Ordenung der Dinge versochten hatten: unter ihnen Whitelocke. Sie setzten sich den Generalmajors entgegen, denen die Aushebung der Decimation, auf die sie selbst angewiesen waren, sehr empfindlich siel 1).

<sup>1)</sup> The reason of the opposition to this bill is the feare that it will establish the major generals, which they seeme to disrelish. Thurloe VI, 8.

An ihren Zwiespalt aber knupften sich die weitreichendsten Entswürfe.

Berfett man fich in die Lage ber nicht burchaus in die Parteiungen verstrickten Englander jener Beit, fo fann man begreifen, daß sie vor dem Augenblick erschraken, in welchem Cromwell nicht mehr sein werde. Denn er war es boch, ber die bestructiven Tenbenzen der Anabaptisten zuruckgebrängt hatte, und neben den Gewaltsamkeiten ber Generale bas Beste ber friedlichen Bevölkerung nicht aus bem Auge verlor. Was war ju erwarten, wenn einer von biesen ihm nachfolgte? Wer unter ihnen ware fähig gewesen, ben innern Frieden aufrecht, bie Sabsucht, ben Chrgeiz ober die princiviellen Ausschreitungen seiner Kameraben in Zaum zu halten? Jeder Rrankheitsanfall bes Brotectors erschreckte bas Land: wie viel mehr. daß unaufhörliche Attentate auf sein Leben fich wiederholten. Gine Schrift unter bem Titel: Töbten, kein Mord! war damals in Umlauf, worin es als ein gesetliches und felbst ein verdienstvolles Werk bezeichnet wird, den Protector umzubringen. Im Januar 1656/7 ward ein neuer Bersuch auf sein Leben entbeckt. In Whitehall, unfern der Gemächer, wo er schlief, sollte eine Bulverexplosion hervorgebracht werden, die ihn entweder unmittelbar erreichen, oder boch einen solchen Tumult veranlassen werbe, daß man in der Mitte beffelben ihm ans Leben geben könne. Es war ein Freund Serbh's, ein resoluter und wegen ber Heftigkeit seiner Meinungen aus ber Armee gestoßener Republikaner, Sindercomb, ber die Sache einleitete, und dafür mit bem Leben bugte. Man feierte die Entdeckung diefes Attentates mit öffentlichen Dankfesten, Die keineswegs eine gebotene Rundgebung waren. Denen, welche von bem Giege ber Anabaptiften ben Umfturz aller öffentlichen Ordnung ber Dinge fürchteten, gesellten fich Andere bei, welche die Beforgniß hegten, die Rückfehr bes Ronigs wurde die Wiederherstellung des Ratholicismus bewirken. Man sagte: nicht allein in den drei britannischen Reichen, sondern überall in der Welt sei durch die Rettung Cromwells die reformirte Religion beschütt worden.

Erschien es nun aus diesem doppelten Gesichtspunkt wünschenswürdig, dem bestehenden System einen sichern Bestand zu verschaffen, so lag der Gedanke nahe, dem Schöpfer und Träger desselben eine festere Stellung zu geben: zugleich eine höhere Würde, wie sie sonst mit dem Besitz der höchsten Gewalt verbunden zu sein pflegt, und eine bestimmte Succession.

Gleich bei ber ersten Debatte über die dem Protector wegen

ner Gefahr und Errettung auszudrückende Theilnahme - 19. Jan. - bemerkte John Ashe, Mitglied für Somerset, man solle noch vas hinzufügen, mas zu feiner Erhaltung und zur Beruhigung 8 Landes mächtig beitragen werde; man folle ihn bitten, die Reerung nach den Formen der alten Constitution zu übernehmen. ie Vorfechter bes militärischen Interesses fuhren auf. Giner ber frigsten von ihnen, Luke Robinson, ließ vernehmen: die alte Contution sei bas Interesse Carl Stuarts, - wolle man etwa ben rotector ju beffen Bicekonig machen? Dagegen nahm fich Georg owning, Mitglied für Carlisle, ein Mann, ber immer ben aussprochenen Zeitrichtungen folgte, bes Borfcblags an. Mit einem eitenblick auf bas Regierungsinstrument, bas von ein paar einzelnen annern gemacht worben, bem fich bas Bolf fügen folle, führte er 8, daß eine Regierung fich vielmehr nach bem Bedürfnig bes olkes gestalten muffe; sie muffe fich in erprobten Formen, über die in Erfahrungen habe, bewegen, fo bag bas Bolt miffe, worin ne Freiheit, und ber höchste Magistrat, worin sein Vorrecht bebe. Die Debatte erhob sich in rasch aufflackerndem Keuer, bann :fiegte sie wieber.

Aber anders war es nicht: der Gedanke schlug Burzel, daß in das Regierungsinstrument abschaffen, der Soldatenherrschaft ein de machen, die höchste Gewalt von dem Beigeschmack derselben reien müsse; schon deshalb sei es nothwendig, den Titel Protector, an das Recht des Schwertes erinnere, mit der königlichen Würde vertauschen, denn mit dieser verbinde man in England die Idee Treiheit, Sicherheit und Geset. Vornehmlich in der City machten diese Betrachtungen geltend. Es war der Vertreter derselben, derman Christoph Pack, der am 23. Februar 1657 einen Entwurf Abänderung der Verfassung in diesem Sinne einbrachte.

Die Anhänger bes militärischen Interesses verwarfen bie Borze mit Heftigkeit: sie verdiene, zerrissen und von dem Henker ins ucr geworfen zu werden. An der Spize von hundert Offizieren jab sich Lambert, der vornehmste Urheber des Regierungsinstrusuks, zu Cromwell und forderte ihn auf, es aufrecht zu erhalten, es ja mit Sidschwüren bekräftigt sei; das Parlament, das mit er Aenderung der Berkassung umgehe, lieber aufzulösen.

Cromwell antwortete boch, das Inftrument der Regierung becfe in der That einer Berbefferung. Zum Beweise dafür diente t, was soeben in Bezug auf den eifrigen Anabaptisten James thlor vorgegangen war. Das Parlament, das in seinen Lehren

......

Blashhemie sah, hatte ihn verdammt, ohne sich darüber mit dem Protector zu benehmen. Cromwell bemerkte es als einen Mangel der Verfassung, daß die höchste Gewalt keine Macht habe, die Beschlüsse des Parlaments zu controliren. Er machte die Offiziere aufzmerksam, daß eine ähnliche Verurtheilung auch einmal über sie erzgehen könne, denn sie seien verhaßt in der Nation. Er erblickte in ihrer Widerrede den Ausdruck des Zwiespaltes der militärischen und der bürgerlichen Elemente, den er nicht dürfe zum Ausdruck kommen lassen). Ohne sich für den vorgelegten Entwurf auszusprechen, machte er doch die Obersten ausmerksam, daß eine Regierung die Beistimmung des Volkes für sich haben müsse.

hieburch in seinem Borhaben bestärkt, schritt nun das Parlament in dem unternommenen Werke vorwärts. Der Entwurf -Betition und Abvice - ward nach langen Debatten, jedoch ohne namhafte Veränderung genehmigt. Wie die Mehrheit aus parlamentarisch gefinnten Mannern bestand, die aber die vorwaltende Autorität anerkannten, so machte fie ben Berfuch, beibe Gewalten, Protectorat und Parlament, mit einander auf eine haltbare Beife zu combiniren. Sie erneuerte bie Doctrin, daß die Freiheiten bes Parlaments das Erbrecht der Nation seien, daß auch unter bem neuen Gewalthaber regelmäßig, wenigstens binnen brei Rabren einmal, ein Barlament berufen werben und feinen großen Rath bilben folle. Mit diesem populären Grundsat fand man aber boch, wie ja auch henry Bane, die Bestimmung vereinbar, bag Riemand, ber in ben letten Unruhen die Waffen gegen bas Parlament getragen, in ber neuen Bersammlung siten bürfe; Ratholiken und Royalisten wurden von ihr ausgeschlossen. Sonst aber sollte fie aus freier Bahl bervorgehen, und Niemand, ber gewählt fei, jurudgewiesen werben, außer burch bas Urtheil bes Parlaments felbst; ber oberfte Magistrat follte es nicht nach Belieben auflösen noch unterbrechen burfen; nur bie Acte des Parlaments follten gesetliche Kraft haben.

Dieser Wiederherstellung parlamentarischer Rechte setzte nun aber die Bersammlung eine nicht minder umfassende Anerkennung hoher Besugnisse der obersten Gewalt zur Seite. Sie war entsernt davon, die Abbängiakeit derselben im Sinne henry Bane's in Anspruch zu

<sup>1)</sup> Cum consensu totius populi muffe fie festgefetzt werben. Brandens burgischer Bericht 6. Marz. Der Protector, heißt es in einem andern, ift geneigt so wenig bes Parlaments als ber Armee hitzigem humore Statt zu geben.

ehmen; sie emancipirte sie vielmehr auch von der Einwirkung des Staatsraths; Cromwell selbst sollte seinen Nachfolger bezeichnen. Sie villigte in die Errichtung eines zweiten Hauses, und sprach bem Brotector bas Recht zu, die Mitglieder zu ernennen: mit bem Borehalt, daß sie bieselben billige und fünftig bei ihrer Erganzung ritwirke. Gin Rugeständnig bon größter Bebeutung mar. bag eine eftimmte Summe für die Bedürfnisse ber Landmacht und ber Seeracht auf immer festgesett werben, also nur für außerorbentliche dedürfnisse neue Bewilligungen nothwendig bleiben sollten. Man hat er Versammlung allezeit ben Vorwurf gemacht, sie habe baburch as Recht ber Militia, über welches man fo lange gekämpft hatte, us der hand gegeben; denn das beruhe doch eben nur auf der ceien Berfügung über bie Gelbmittel. Die Ginführung eines Glauensbekenntnisses wird, wie einst Carl I vorgeschlagen hatte, von ber lebereinstimmung des oberften Magistrats und bes Parlaments abängig gemacht, mit Beseitigung jeber Zwangsgewalt, jebes Strafefetes gegen die Diffenters: insofern fie nicht den öffentlichen Frieen ftoren wurden; boch ward bas exclusive Recht der Sieger auch n religiöser Sinsicht behauptet; von biefer Dulbung sollten bie Unänger bes Papstthums nicht allein, sondern auch die Episcopalisten jusgeschloffen bleiben 1).

Ein überaus merkwürdiger Versuch, die aus allen den zerstöenden Unruhen hervorgegangenen Zustände zu organisiren: die Gevalt des Protectors mit den parlamentarischen Ansprüchen und
kechten auszugleichen: und dabei auf die alten Formen zurückzuommen. Man hatte dis zuletzt verschoben, über die vornehmste
son allen, die Erneuerung des königlichen Titels Beschluß zu fassen.
Am 25. März fand die entscheidende Debatte darüber statt: leider
ind wir wenig über dieselbe unterrichtet. Die religiös angeregten
Republikaner sahen es als eine Ruchlosigkeit an, daß man das Zertörte wieder aufrichten, die Krone wieder herstellen wolle, von
velcher das Bolk Gottes von jeher versolgt und die durch das Urtheil Gottes verworsen sei. Der Protector würde als der größte
Heuchler der Welt erscheinen, wenn er sie annähme. Alles dies
wird damals wiederholt worden sein 2): manche bittere Reden wur-

<sup>1)</sup> The humble petition and advice (frither remonstrance) of the knights citizens and burgesses now assembled in the parliament of this commonwealth. Parliam. Hist. XXI. 129.

<sup>2)</sup> Morland an Bell (26. März) erwähnte several bitter speeches,

ben gewechselt, aber die Mehrheit war entschieden: mit 123 Stimmengegen 61 ging der Beschluß durch, daß der Protector ersucht werden
solle, Titel, Würde und Amt eines Königs von England, Schottland und Irland anzunehmen, und dies nach den Gesehen dieser
Nationen zu verwalten. Um der Aufforderung hiezu noch größeres
Gewicht zu geben, setzte man auch diesmal sest, daß kein Artikel
Gültigkeit haben solle, wosern sie nicht alle angenommen würden
Am 31. März ward der Entwurf dem Protector seierlich überreicht
Der Sprecher sügte den Artikeln eine und die andere Erläuterunhinzu; er führte aus, daß die königliche Autorität und die Freihen
des Volkes darin verbunden seien; den größten Nachbruck legte

So weit war es boch gekommen. Oliver Cromwell sah be-Traum seiner Jugend, bag er ber erfte Mann in England fe werde, nicht allein erfüllt, sondern übertroffen. Die Krone, weld ee bie Cerbifiden von Westsachsen gegründet, die ersten normannischen Könige zu ber größten Machtfülle erhoben, die plantagenetische nachdem sie in der ersten Generation ihre Rechte weiter und voll ausgebilbet, unter ben Stürmen breier Jahrhunderte wenigstens = ehauptet, die Tudors in den alten Glanz wiederhergestellt hatte biese Krone, die mit dem abgeschlagenen Haupte Carls I zu Bob gefallen, follte er, ber bornehmfte Urheber ber lettern Rataftrop e, jett wieder aufheben und auf das eigne haubt seten. Cromm nahm sich ein paar Tage Bedenkzeit, in benen er mit Gott und reit seinem Herzen zu Rathe geben wolle; als er fich am 4. April 16 57 aussprach, war seine Antwort boch nicht entschieden. Er belobte ben Entwurf, weil darin für die religiösen und bürgerlichen Freiheist en Sorge getragen werde, und zeigte Gefühl für die Ehre, die ne 🗪 n ihm durch das Anerbieten eines Titels erweise, in dem Alles ext halten sei, was der Welt wünschenswerth erscheine, namentlich Die souverane Autorität: noch aber, fügte er hinzu, könne er nicht find 🗢 🖜 daß es seine Pflicht gegen Gott und gegen das Parlament sex 5 erfordere, bas Amt — bes obersten Magistrats — unter bie em Titel anzunehmen.

Eine Antwort, die dem Parlament doch die Hoffnung lie fin daß er noch zu gewinnen sein werde. Es ernannte eine Commisse II, um durch nähere Auseinandersetzung seiner Gründe die Bebenken D

bie babei vorgefommen. Baughan II, 133. Das ift Alles, mas wir som ber Debatte erfahren.

Protectors zu heben; neun Männer, von dem vornehmsten Ansehn in der Versammlung, wie Whitelocke, der vor Kurzem aus Schweden zurückgekommen war, und die beiden andern Commissare für das große Siegel, die beiden Häupter der Justiz, der alte Sprecher Lenthall, damals Master of the rolls, alles Männer, deren Sinn und natürliche Neigung es war, die alten Gesete mit den neuen Zuständen zu combiniren. Am 16. April wurden diese Conferenzen erössnet, die ihres Gleichen nicht haben, indem der sactische Gewalte haber überredet werden sollte, einen Titel anzunehmen, der sonst als das letzte Ziel des emporstrebenden Shrgeizes erschien. Siner nach dem andern nahm das Wort, um die Bedenklichkeiten zu heben, die sich einem Schritt, in welchem sie ihrerseits die Grundlegung sür ein ruhiges und gesehmäßiges Staatswesen erblickten, entgegenssetzen.

Ihr vornehmstes Argument entnahmen sie aus der uralten Berbindung dieses Titels mit den Gesetzen. Das Gesetz, sagen sie, sei eben nur ein geheiligtes, von dem Bolf angenommenes Hersommen; keinen anderen als diesen alten Gesetzen und den darin anerkannten Autoritäten glaube das Bolk Gehorsam schuldig zu sein; mit denselben sei aber der Titel König auf das engste verwoben: allein unter diesem kenne man den obersten Magistrat, der an der Spitze der Gesetz sitehe und das Bolk repräsentire; die Person der Fürsten habe man oft gewechselt, niemals aber die Würde; nur zu einem König habe Parlament und Gesetz ein allgemein anerkanntes Verzbältnis.

Unter ben alten Gesetzen war auch das Statut des ersten Tubors, nach welchem die Unterstützung Dessen, der im wirklichen Besitz der Krone sei, und der Gehorsam gegen ihn niemals zum Berdrechen gemacht werden sollten. Zuweilen war es von den Anhängern Carls I zu ihrer Bertheidigung angerufen worden. Man machte Cromwell aufmerksam, wie vortheilhaft es für ihn sein würde, diesen Rüchalt seinen Gegnern zu entziehen, ihn für seine Anhänger zu gewinnen.

Cromwell antwortete hierauf: seine Regierung habe auch unter seinem jetigen Titel Gehorsam gefunden und Gerechtigkeit gehandhabt, so gut wie eine der früheren. So alt die Bezeichnung der höchsten Gewalt mit dem Worte König auch sei, irgend einmal müsse boch ihren Anfang genommen haben und zwar unter Beistimmung des Bolks: wenn jetzt eine andere Bezeichnung anfange, so werde sich diese mit der Zeit ebenfalls durch alle Gesetze hinziehen. "Den

<u>62</u> · . . -

Titel, ben ich führe, habe ich angenommen, weniger um Gutes zu ftiften, als um Uebel abzustellen. Ich sollte benken, das wichtigstewäre, eine feste Ordnung in der Nation zu begründen: ich bin bereit, dabei zu dienen, nicht als König, sondern als Constadel, umden Frieden aufrecht zu halten. Ich kenne viele gute Männer, welche diesen Titel nicht würden ertragen können: sie haben kein Recht, der Stimme des Parlaments zu widerstreben: aber man muß Kücksich auf sie nehmen: sie haben gut gedient und werden es serner thun. Die Aufrechthaltung ihres Interesses wird Gott segnen. Ich haben keinen Scrupel eines Namens wegen: aber ich muß doch sagen, das die Vorsehung in zwölfzährigem Kampf diesen Titel beseitigt hat zugleich mit der Familie, die ihn trug. Wir sollten das nicht wiede auszusehmen suchen, was Gotttes Vorsehung zerstört hat 1)."

Unter anderm hatte man ihm gesagt, wenn er das Erdietedes Parlaments ablehne, so thue er etwas, was vor ihm noch nick geschehen sei, was kein König gethan habe. Er antwortete: de Fürsten, welchen auf Beschluß des Parlaments die königliche Würden zu Theil geworden sei, habe doch immer ein Erdrecht auf dieselle zugestanden, sie seien nicht ausschließend durch dessen Autvrität eine gesetzt worden; sein Fall sei ein anderer, er habe keinen Ansprusus auf die Regierung dieses Landes: er habe die höchste Magistratus und werden diese Landes er habe die höchste Magistratus übernommen in dem Augendlick der Rothwendigkeit; durch Gottes dem Parlament gelinge, ohne ihn eine seste Einrichtung zu tresse dem Parlament gelinge, ohne ihn eine feste Einrichtung zu tresse dem Parlament gelinge, ohne ihn eine feste Einrichtung zu tresse dem Parlament gelinge, ohne ihn eine feste Einrichtung zu tresse dem Parlament gelinge, ohne ihn eine feste Einrichtung zu tresse die der Nation gewahrt werde, so seit er der ein surückzusiehen.

Erwägungen von so schlagendem, der Sache entsprechendem Inhalt, daß sie unmöglich erheuchelt sein können. Sie kündigen Die Absicht an, die Annahme des Titels zu vermeiden, ohne daß des selbe jedoch definitiv wäre ausgesprochen worden, aber die übrich en Bestimmungen des Entwurfs in Ausschrung zu bringen.

In diesem Sinne sprach Cromwell noch einmal den folgend en Tag; er erörterte aussührlich die Gründe der Auflösung des langs en und des kleinen Parlaments; denn in dem einen würde eine bürgs er liche, in dem andern eine geistliche Partei alle Freiheiten der Nats

<sup>1)</sup> Ich benutze für biese Rebe vom 10/20. April bas Ms. Harl. 68 46 im britischen Museum; sie ist vollsommen zusammenhängenb, und ich ge be ihr ben Borzug, weil sie bei weitem einsacher, als bie in Somers Tracts und bei Carlyle gebruckte.

verschlungen haben. Aber nur darauf komme es an, die Ibeen a. Le frecht zu erhalten, für welche ber Krieg unternommen und aus: geführt worden sei: die Freiheit des Bolles Gottes und die Rechte ber Ration, was fich fehr wohl vereinigen laffe; Jebermann muffe bessen, was er mit Recht bas Seinige nenne, sicher sein 1). billigt ben Entwurf, weil er eine feste Einrichtung auf bieser Grundlage in sich schließe, und bringt einige Verbefferungen in Vorschlag, welche boch die Hauptsache nicht beeinträchtigen. Von ben bas Bablrecht entziehenden Qualificationen wünscht er einige noch ftrenger gezogen, andere gemilbert ju feben; er zeigt einige Luden in ben Bestimmungen an; hauptfächlich hebt er ben Unterschied zwischen ben nachgewiesenen Bedürfniffen bes Staates und ber gemachten Bewilligung bervor und fordert eine Erweiterung der lettern. Des Ronigthums gebenkt er hiebei nicht; seine Aufmerksamkeit ist nur auf Die Bestimmung für die Regierung überhaupt gerichtet.

Und unverzüglich wurden bie gemachten Ausstellungen in Betracht gezogen; schon am 1. Mai konnte bas Committee ben berbefferten Entwurf bem Protector vorlegen. Manche seiner Borfcblage waren burchgegangen, andere nicht; doch tam auf diese kleinen Differengen so viel nicht mehr an; in ben Borbergrund trat die Auffor-Derung, daß er fich nun über das Ganze befinitib aussprechen moge. Crornwell mußte endlich die Krone entweder annehmen oder ablehnen. In seiner Familie, beren ganze Zukunft babon abhing, war man für die Annahme; man erzählt, fie habe schon eine Krone bereit Behalten. Er felbst schien noch zu überlegen. Wir vernehmen, daß er zuweilen einige ber leitenden Mitglieder bes Parlaments privatim bei fich fah. Er ließ Tabak bringen, und brachte in seiner Weise manchen Scherz auf die Bahn; man ergötzte fich damit, Berfe zu machen 2): ploklich aber ging er bann wieder zu ben groken Fragen über, namentlich der wichtigsten von allen, der Annahme oder Ablehrung ber königlichen Bürbe.

Wenn man die Bestimmungen der Petition, durch welche die Rezierung neu gestaltet wurde, betrachtet, so hat es eine gewisse Repierung neu gestaltet wurde, betrachtet, so hat es eine gewisse Repierung neu gestaltet wurde, betrachtet, so hat es eine gewisse

<sup>1)</sup> to enjoy the things we have declared for, — that which will to the nation to enjoy their civil and religious liberties, — and not to so any man of what is justly his. Lord Protector's speech 21. April. 312 Monarchie asserted bei Somers VI, 390.

<sup>2)</sup> Whitelode, 2. Mai 1657. S. 647.

neue Feber auf seinem hute sein. Dennoch war ber Unterschied ungeheuter.

Der Titel König knüpfte an alle die legitimen Autoritäten ber Bergangenheit an: darin lag an und für sich eine Bestätigung der alten Gesetz, des alten Herkommens, aber zugleich eine Herausforderung der Unterthanentreue für das nunmehr verjagte Fürsten: haus; die Usurpation bekam einen mehr persönlichen Charakter.

Burde bagegen ber Titel vermieben, so behielten bie neugegründeten Zustände die Oberhand; das Protectorat blieb auf seinem natürlichen Standpunkt und gewann nur eine festere Stellung und ein besser gegründetes Recht für die bürgerliche Gewalt, die es ausübte.

Man versichert, daß die Royalisten die Annahme des Titels mit Bergnügen begrüßt haben würden: denn er werde popularen Widerwillen gegen Cromwell erwecken und seinen Ruin herbeiführen 1).

Aber die alten Republikaner und die Armee waren dagegen. hatte man nicht von vornherein auf bas feierlichste erklärt, bag das Königthum mit der Wohlfahrt der Nation unvereinbar sei? Wie fo gang hatte die Wiederherstellung beffelben ben Grundfaten widersprochen, welche seit zehn Jahren als die Summe politischer und religiöser Nothwendigkeiten bezeichnet worden waren! Die beiden Factionen unter den Offizieren, sowohl die Urheber des Regierungs: instruments wie Lambert, als bie Manner bes kleinen Parlaments wie Harrison, waren in gleicher Aufregung. Um 8. Mai bes Morgens ward in bem Sause eine Betition von den Offizieren eingebracht, in der sie sich gegen Diejenigen aussprachen, durch welche ihr General gebrängt werbe, Titel und Regierung eines Königs anzunehmen, nur in ber Absicht, um ihn zu verderben und die Nation wieder in die alte Knechtschaft zurückzuführen 2). Auch von der Marine wird versichert, Cromwell mare bei einer folden Absicht ihrer keineswegs sicher geblieben, sie wurde sich gegen ihn aufgelehnt haben.

<sup>1)</sup> Giavarina: Li fautori del re Carlo lo vedranno con loro estremo giubilo inalzato a questo posto di re, imaginandosi che habbia a causargli la propria ruina; stimano, che sudditi non vogliono soffrirlo in quel grado e gridando contro di lui e contro quelli, che ne l'havran elevato richiamino il legitimo e natural loro principe.

<sup>2)</sup> So giebt Lublow ihren Inhalt an, II, 590; boch hat biefer Autor von ben eigentlich gepflogenen Unterhandlungen feine Notig.

Wenn nun aber dies die Wahl war, entweder durch die Annahme des Titels Erwartungen zu erwecken, welche zu den alten überwältigten Zuständen zurückführten, oder durch die Ablehnung desselben die gegenwärtigen zu befestigen, und die Gesahr vorlag, mit den alten Genossen des Kampfes und der Gesinnung zu brechen, durch deren Beistand disher alles ins Werk gesetzt worden war, so konnte Cromwell fürwahr nicht zweiseln, was er zu thun habe.

Noch an demselben Tage, unmittelbar nach Empfang jener Abresse, ward die Bersammlung zu dem Protector beschieden. Er sprach ihr nochmals aus, daß ihre Regierungssorm, wie sie vorlag, vortrefflich sei; nur in dem Einen Punkt nicht, dem Titel, den er annehmen solle. Jedermann müsse Gott von seinen Handlungen Rechenschaft geben, und die Billigung seines Gewissens dafür haben: er erkläre, daß er die Regierung mit dem Titel eines Königs nicht annehmen könne 1).

Man burfte fich wundern, und er felber suchte es zu entschulbigen, bag er fo lange gezögert hatte, fich ju erklaren. Denn um bie Besinnungen ber Offiziere ju erfahren, bedurfte es für ibn ficherlich keiner Abreffen. Aber eine frühere Weigerung wurde bas Buftanbekommen bes Regierungsentwurfs, ber ihm übrigens boch bochst erwunscht war, verhindert haben; eben Die, welche ihn jum Ronia zu machen hofften, hatten bie Sache felbst so weit geführt; fie konnten jest nicht wohl mehr gurudtreten. Wenn ihnen jest bie Frage vorgelegt wurde, ob fie ihr ganges Wert, ober nur ben Titel aufzugeben gesonnen feien, so konnten fie nicht lange schwanken. Um 19. Mai ward beschloffen, bag man ben Titel König fallen Laffen wolle: am 22ften, daß der Lord-Protector der Republik das Umt eines oberften Magistrats in berselben übernehmen, und bie Regierung nach bem vorgelegten Entwurf in allen Punften, die berselbe betreffe, in ben andern aber nach ben Gesetzen ber brei Nationen führen solle: so und nicht anders 2).

Es liegt am Tage, welch ein großer Vortheil für ben Protector hiedurch erreicht wurde.

Der königliche Titel hatte Cromwell in eine Bosition gebracht, bie nicht eigentlich bie seine war: sie ware baburch höher gehoben,

<sup>1)</sup> His Highnesses speech in the banquetting house — — Monarchie asserted 406: I have a little more experienced than every man, what troubles and difficulties befall me under such trousts.

<sup>2)</sup> Burton Diary II, 119.

aber verfälscht worben. Indem er Protector blieb, aber unter Beischimmung des Parlaments, ward er von der Autorität, die ein militärischer Rath kraft des Instruments von 1653 ausüben durste, emancipirt: die oberste Magistratur, die er bisher als ein ihm durch Zufall und Umstände zugefallenes Amt bekleidete, wurde nunmehr ein wirkliches Fürstenthum, dei dem die Nothwendigkeiten aller Staatsgewalt maßgebend waren. Es war eine Verbindung der ursprünglich militärischen Sewalt und der parlamentarischen Verfassung, gleichsam ein Abkommen zwischen ihnen, die an sich überaus merkwürdig ist, und von deren fortgehender Entwickelung es möglich schien, daß dabei das alte Königthum nach und nach in Vergessenheit aerathen würde.

Für die vorwaltenden Tendenzen sind die Debatten bezeichnend, welche nun noch über die Form eines neuen Gides, der in der Petition vorgeschrieben ward, gepflogen wurden.

Buerst wollte man ihn auf die Privilegien des Parlaments und die Freiheit des Bolkes schwören lassen: man änderte das in der Debatte noch dahin ab, daß Cromwell sich verpslichten solle, die begründeten Rechte und Privilegien des Bolkes zu erhalten und den Gesehen gemäß zu regieren: und zwar so gut er wisse und könne. Eigenhändig sügte Cromwell noch die Berpslichtung hinzu, den Frieden und die Sicherheit der Nation aufrecht zu erhalten. Aber eine Beschränkung liegt darin nicht, vielmehr die Berechtigung, die zu biesem Zwece erforderlichen Mittel ohne alle weitere Rücksicht zu ergreifen

Dem zur Seite wurde nun auch ein Eid für die künftigen Mitzglieder des Parlaments gefordert: denn ohne einen solchen würden sie das Recht haben, alles, was dis jetzt geschehen sei, umzustürzen, und das Protectorat selbst abzuschaffen. Die Erwähnung der Privilegien des Parlaments wurde auch hiebei vermieden, denn sie seien nicht mehr genau zu bestimmen. Die Verpflichtung lautete nur darauf, die Nechte und Freiheiten des Volkes aufrecht zu halten, und zwar so weit es einem Jeden möglich sei, — was dann so wenig und so viel sagt, als man darin sinden will, — und dem Lord-Protector treu zu sein, nichts gegen seine Regierung und gesetzliche Autorität zu unternehmen.

Diese Verpflichtungen waren den Deputirten der drei Länder gemeinschaftlich. Das Protectorat war, indem es sich nun selbst ausbildete, wie in andern so auch in dieser Beziehung um ein gutes Theil stärker constituirt als das Königthum. Es umfaßte die drei Länder in einem gleichen Gehorsam.

Am 26. Juni ward ber neue Zustand ber Dinge burch eine große Ceremonie inaugurirt. Welch ein sonderbar charakteristischer Anblid mußte es sein, ben alten Landedelmann von Huntingdon in Bestminfterhall einziehen zu feben: vor ihm her die Großwürdenträger bes Staates und ber Wappenkönig, ber Earl von Warwick mit dem Schwert der Republik, der Lord-Mayor mit dem Schwert ber Stadt, er selbst mit einem prächtigen Mantel angethan, beffen Schleppe brei Generale trugen; er nahm Blat auf einem erhöhten Getäfel, auf bem man nicht mit Unrecht auch ben alten marmornen Stuhl ber Rönige von Schottland aufgestellt hatte; benn die eigentliche Unterwerfung bieses Landes hatte boch zuerst Cromwell vollzogen. Der Sprecher bes Parlaments bemerkte, ben Titel Protector habe Seine Hoheit schon lange geführt, aber jett erst bestätige ihn bas Bolf ber brei Nationen vereinigt im Parlament. Er überreichte ihm unter ben Zeichen ber Herrschaft nicht allein Scepter und Schwert, sondern auch eine prächtige Bibel, und recitirte-ihm die Stelle bes Königsgesetes aus bem Deuteronomium, dag er bas Buch bei sich haben und alle Tage barin lefen, sein Berg sich nicht über seine Brüder erheben, daß er weber zur Rechten noch zur Linken von dem Gebot abweichen folle, auf daß er lange herriche, er und seine Söhne. Wohl hatte nie bas alte Testament zur Grunbung einer Herrschaft so viel beigetragen, wie zu diesem Reich bes Protectors. Cromwell leistete seinen Gib, in welchem die Worte, bie sich auf die Aufrechthaltung des Protestantismus bezogen, die vornehmste Berpflichtung bilbeten. Sie waren eben so wohl in den Eibesleiftungen für bie Mitglieber bes Staatsraths und bes Parlaments enthalten. Bon biefer Ibee war die ganze Bewegung wenn nicht allein von Anfang an ausgegangen, boch belebt worden, von ihrer Behauptung und Ausführung schrieb sich alle seine Macht ber. Che das Parlament auseinanderging, legte es dem Protector noch ben Wunsch ans Herz, eine Vereinigung ber protestantischen Kirchen au bewirken.

#### Siebentes Capitel.

# Allgemeine Stellung bes Protectorats nach Innen und Außen 1657 und 1658.

Berbindung mit Frankreich und Schweben.

Wie ber Anfang der Session, so war auch das Ende derselbersturch die Nachricht von einem großen Siege über die Spanier des lebt. Es gehört zu den am meisten bewunderten Handlungen Rosert Blake's, daß er die aus Westindien kommende spanische Flotts in dem von Castellen und zusammenhängenden Forts vertheidigterschen von Sta. Eruz auf Tenerissa angriff und vernichtete: sechsehn Galleonen und andere Fahrzeuge, mit dem großen Theil amesrikanischen Gutes, das sie an Bord hatten: nur das Silber und die Kostbarkeiten hatte man an das Land gerettet (20. April 1657). Ende Mai traf die Nachricht in London ein; sie konntenicht versehlen, das Vertrauen zu dem Protector und seinem Glücksstern zu verstärken.

Schon früher hatte diese Flotte eine andere für die Politike bebeutende Handlung vollzogen: sie hatte den Zögerungen der Portugiesen, den bereits zu Stande gebrachten Handelsvertras zu ratificiren, ein Ende gemacht. Auch dort erregte es bei der Geistlichkeit und dem Hose Anstoß, daß darin zu Gunsten der englischen Seefahrer und Kaufleute im Gegensah mit den Landesse gewohnheiten Neligionsfreiheit stipulirt wurde. Als Blake und Monstague an der Rhede erschienen, ließen sie den Portugiesen die Bahl, entweder sich ihrer Flotte — der bestbemannten und bestgerüsteten,

28 in der Welt gebe, — gegen den gemeinschaftlichen Feind, Spanier, ju bedienen, ober vielmehr felbst einen Angriff von 1 ju erwarten. Es war die lette Sandlung bes Stifters bes n Portugals, Johann IV, daß er bas Erfte mahlte und ben rag unterzeichnete. Nichts war ihm mehr zu Statten gekommen, bie Feinbseligkeit Englands früher gegen bie Hollanber, und nehr gegen die Spanier, benn eben dies waren die Feinde, mit a er selbst zu kämpfen hatte. Aber auch für Cromwell war es Bortheil, daß ihm das Saus Braganga in den Kämpfen gegen Haus Desterreich: Spanien, welches jest Carl II in Schut nahm, Seite stand.

Indessen war die Bundesgenossenschaft mit Schweden erst zu vollen Bedeutung gelangt, als Carl Guftav den Thron der gin Christine einnahm: und ohne langes Bogern ben Krieg mit n begann. Das Glud, bas feine Unternehmung begleitete, bete Cromwell mit Freuden, da es bem Protestantismus jum heil gereichen werbe. In seiner Jugend, sagte er, sei er ein er Bewunderer Guftav Abolfs gewesen, und habe es Carl I verzeihen können, daß er diesen König nicht besser unterstützt Er hoffe Carl Gustav werbe vollenden, was Gustav Abolf fangen habe.

Bielleicht nirgends hat man die Berbindung diefer Interessen ger wahrgenommen und zur Sprache gebracht, als an bem Hofe 3 II, ber sich bamals noch in Coln befand.

In den deutschen Zeitungsberichten las man damals, ber iebene König sei nach Frankfurt gereift, um die Messe zu seben: it bort in ber Rabe mit Königin Christine von Schweben que nengetroffen: aber seine vornehmste Absicht mar, mit Rurfürst unn Philipp von Maing zu sprechen, ber recht im Mittelpunkt europäischen Politik stand und in Boineburg einen Mann von t zur Seite hatte. Denen ftellte Carl II vor, bag zwischen ben riffen Cromwells auf Spanien und Carl Gustabs auf Bolen Busammenhang obwalte: er meinte, ihr Plan sei, bas Haus erreich, mit bessen Feinden beide in Berbindung traten, zu fturzen; reburg zögerte nicht, den faiserlichen Minister Grafen Auersberg uf aufmerksam zu machen 1).

Im Jahr 1656 mußte bas Jebermann in die Augen fallen:

<sup>1)</sup> Carta de S. Md. 29. Nov. 1655. 3m Archiv zu Bruffel. Rante's Berte XVII.

benn wie hätte es jemals zu einer Consolibation ber österreichischen Macht kommen können, wenn es dem schwedischen König mit seinem Plan gelungen wäre, den größten Theil von Polen für sich zu behalten, und das Uedrige in Lehnsherrschaften auszutheilen, von denen eine der vornehmsten dem Fürsten Rakoczh von Siedenbürgen zugedacht war? Im Frühjahr 1657 kamen Carl Gustav und Rakoczh zu Thrzistopora dei Sendomir zusammen: in dem Heere Rakoczh's dienten 24,000 Ungarn. Der Besit von Krakau und Brzest, die Carl Gustav ihm überließ, schien ihm eine große selbständige Stellung zu sichern. Als sein großer Freund und Gönner, der eine besondere Sympathie für ihn habe, wurde Cromwell angesehen. Mit Carl Gustav unterhandelten Mazarin und Cromwell unaufhörlich, um seinen Wassen eine unmittelbare Richtung gegen die österreichischen Erblande zu geben.

Eine eigenthümlich merkwürdige Gestalt von Europa, als die drei großen Emporkömmlinge den altherkömmlichen Zustand gefährbeten: Cardinal Mazarin, der an der Absicht sessthielt, seinem Zögeling Ludwig XIV die oberste Macht auf dem Continent zu verschaffen; der Protector, der Himmel und Erde in Bewegung setzte, um den Spaniern ihre Colonien und dem König, an dessen Stelle er, ohne seinen Titel, getreten war, jeden Rückhalt zu entreißen; und der Pfalzgraf-König, einer der kleinsten unter den kleinen Ohnasten des deutschen Reiches, der plöhlich an die Spitze des kriegsgeübtesten Heeres von Europa emporgestiegen, und durch einen glücklichen Kriegszug fast der Meister in dem nordöstlichen Europa geworden war.

Durch die Correspondenzen der Epoche zieht sich das Gefühl, als besinde man sich noch inmitten des großen religiösen Kampses. Auf das eifrigste hält der Protector das Interesse der Protestanten sest: er dringt zugleich auf ihre Union. Darum war es dem König, der mit seinen glaubensverwandten Nachbarn mancherlei Hader hatte, weniger zu thun, doch kehrte auch er seinen protestantischen Sifer gern hervor: den wieder erneuerten Fortschritten des Katholicismus entgegenzutreten, war der erste Gedanke dei seiner Verbindung mit England gewesen. Der Sinn des Cardinals konnte dies nicht sein. Er mußte auf die Theilnahme des französischen Klerus an den Verlusten, welche der Katholicismus durch das Uebergewicht der Schweden in Polen ersuhr, einige Rücksicht nehmen. Für ihn lag Alles an dem politischen Gesichtspunkt. Man bemerkte in Paris, daß der Papst durch die Rachtheile, die er in Polen erleide, unfähig werde,

ben Franzosen in Italien entgegenzutreten 1). Bor allem aber ward er burch die große Combination in seinem Kampfe gegen bas Haus Desterreich gestärft. Die Angriffe ber Engländer machten es bem König von Spanien fast unmöglich, bem Raifer, wie es früher so oft geichehen war, mit Gelb ju bulfe zu kommen; an seiner Grenze und n Ungarn bedroht, konnte bagegen auch ber Kaiser die Niederlande richt mehr so eifrig wie sonst mit beutschen Mannschaften untertüten.

Noch immer bilbeten biese Provinzen einen für die Bertheibi= jung der Angegriffenen und selbst für eigene Angriffe bedeutenden nilitärischen Mittelpunkt. Den aus allerlei Nationalitäten gemischten Mannschaften, welche bort unter ben spanischen Fahnen fochten, geellten sich jett sowohl die Engländer bei, die vor Cromwell, als Die Franzosen, die vor Mazarin aus beiden Reichen gewichen waren. Der große Flüchtling, Prinz von Conde, führte fie an. Im Sommer 1656 brachte er bem frangofischen Seere in ben Linien bon Balenciennes eine entscheibende Niederlage bei, welche in Frankreich Den Ruf nach dem Abschluß bes Friedens und die Schwierigkeiten Der Stellung Mazarins verdoppelte.

Und mit der Sache der Spanier in den Niederlanden hatte tun auch Carl II die seine verbunden. Nach dem Bruch mit Engand fanden die früher gurudgewiesenen Antrage Carls II an bem anischen Hofe geneigtes Gehör. Im Jahre 1656 durfte bieser üxst seinen Wohnsit in Brügge nehmen, weil schon diese seine ähe seinen Freunden in England Muth machen werde; unter Berittelung von Cardenas ward ein Bertrag mit ihm geschloffen, in EIchem ihm eine Sulfsmacht von 6000 Mann zugesagt wurde, Ern es in einem englischen Safen so weit komme, daß er baselbst Inahme finde. Man rechnete mit Sicherheit barauf, bag fich in efem Falle Nobility und Gentry von England für ihn erhebe. S ein großer Bortheil erschien es, wenn nun den mit Kaperbriefen S Königs ausgerüfteten Fahrzeugen ein Hafen eröffnet werbe, wie Dünkirchener war. Man glaubte, daß überdies ein guter Theil r englischen Flotte sich baselbst einfinden und zu dem König über-'hen würde 2).

2) Bal. Copia de carta de Don Eduardo de Heyde a Don Luis de

<sup>1)</sup> Aus einem Schreiben über bie Stimmung in Baris: Spatjahr 1655: n'y est pas faché des progrès du roi de Suède en Pologne, parce 'on croit, que plus le partie du pape sera affaibli et moins il voudra re le maistre et s'opposer aux desseins qu'on a en Italie.

Es war bemnach nicht weniger bas eigene Interesse Cromwell als etwa ein frangösisches, wenn nun zwischen bei beiben Mächt jene Offensivallianz, von der so lange die Rede gewesen war, wi lich zu Stande kam (März 1657); fie beruht auf gegenseitigen Coceffionen sehr bedeutenden Inhalts. Man vereinigte fich, mit gemeit schaftlichen Kräften Gräbelingen und Dünkirchen zu erobern: b erste sollte den Franzosen, das zweite sammt Mardyke den Engla bern zufallen. Cromwell verleugnete badurch die altgewohnte er lische Politik, welche in der Vergrößerung Frankreichs in den N teberlanden einen eigenen Berluft erblickte. Wie hatte ihm entgeb en fönnen, welchen Vortheil Frankreich durch die Ueberwältigung ber Spanier auf bem Continent gewinnen mußte. Aber auch für Dece garin war es ein Bagniß, einen bedeutenden hafenplat in der urr: mittelbaren Nähe von Franfreich in englische Sände gerathen 321 laffen. Er kannte Die Ungunft, die ihm dies aufs neue bei denn Klerus, ber seiner protestantischen Verbindungen mude mar, zuziehen wurde. Wenn er gleich die Erhaltung der katholischen Kirche dabei vorbehielt, so nahm er doch auch eine Clausel an, die den Engläxx: bern in dieser Beziehung ziemlich freie Hand ließ 1). Dem Ginen und dem Andern schien es nothwendig, über diese Rucksichten bin: wegzusehen, wo es eine so große, beiden Theilen ans Leben ge hende Keindseligkeit galt. Die Beseitigung berselben gehörte für ben Cardinal wie für den Protector zur Befestigung ihrer eignen Stellung.

Im Mai 1657 erschienen sechstausend Mann englischer Truppert, wie sie in den Kriegen Cromwells umgebildet worden, auf dem Continent. Die Mannszucht und die Haltung der Leute, die Einssicht und der Eifer ihrer Führer machte einen nicht geringen Eindruck in Frankreich. Zunächst wurden sie nur gebraucht, um die Küsten zu bedrohen, um dadurch den Franzosen freie Hand zu einer

Haro 31. Aug. Dasselbe Schreiben, welches sich in Clarendon Statepapers (III.) findet; boch bas spanische ist etwas aussührlicher und sließender als bas englische.

1) Es sind die Worte des 11. Artifels (bei Guizot II, 803): les ecclesiastiques qui n'auraient rien tramé contre le gouvernement établi Y jouiront etc. — Die lateinischen Worte sind: nihil adversus regnum cui submissi suerint molientes; Lochart, der sie ansührt, legt den größten Werth daraus. Er hielt darüber, daß der Papst nicht im Allgemeinen als pontifex, sondern als pontifex romanus bezeichnet wurde.

andern Unternehmung — auf Cambray — zu verschaffen, die jedoch keinen Fortgang hatte. Erst spät im Jahre wandte sich Turenne nach ben Ruften, zu spät, um nun noch bie Belagerung von Dunkirchen zu unternehmen. Gebrängt von der Ungehuld der Engländer, warf er sich auf Marbyke, und eroberte es, von englischen Kriegs: fahrzeugen unterstütt, in wenig Tagen. Er hätte es lieber, wie auch die Spanier furz vorher im Sinne hatten, in die Luft gesprengt: aber die Engländer brangen barauf, daß es erhalten und ihnen überliefert wurde. Es war zwar nur ein Außenwerf von Dünkirchen, und leicht konnte man es wieder verlieren; aber die Besitnahme war boch immer ein Erfolg, ber in England Genugthuung erwecken und bann die Spanier beschäftigen mußte. Dünkirchen konnte nicht angegriffen werben, und ohne viele Mühe ward Grävelingen vertheidigt; aber auch die Spanier vermochten Mardyfe nicht wieder zu erobern.

Die Absicht war trottem, ober vielleicht kann man fagen eben beshalb, von den Spaniern gefaßt, im Anfang des folgenden Jahres, im Januar ober im Februar, etwas für ben König Carl zu thun. Mazarin behauptet, aus einer Quelle, die ihn nie getäuscht habe, au wiffen, daß sie 3000 Mann ju Fuß, 1000 Mann ju Pferd unter ber Führung biefes Fürsten selbst ober seines Bruders an die Rufte von England werfen wurden 1). Man erwartete, in Briftol, ober vielleicht in Hull Aufnahme zu finden. Denn nicht allein auf die alten Anhänger des Königs, sondern auch auf die Anabaptisten glaubte man gählen zu burfen. Schon längst hatten sich, wie berührt, einige migbergnügte Rührer berselben an die Spanier gewendet, namentlich Serby; - fie erneuerten damals ihre Bitte um Unterstützung, Die fie burch die Ueberlieferung eines Seeplates berauten wurden. Denn überaus mächtige Berftandniffe glaubten fie in ben Garnisonen und felbst in ber Marine zu haben. Gie stellten im Gegensat mit ber nunmehrigen haltung Cromwells vor, daß jede Art von Religionszwang ihren Grundfäten widerspreche: burch bie gesetliche Aufhebung eines solchen hofften sie das katholische Intereffe, bem die Spanier hulbigten, zu befriedigen. Die Spanier zweifelten anfangs, ob fie fich mehr mit ben Anabaptisten ober mit bem König verständigen sollten: sie hielten es jedoch für anständiger, ber Sache des Königs beizutreten und ihn mit dieser Partei in Berbindung zu bringen. Denn unbedingt waren die Anabaptiften auch

<sup>1)</sup> Lodhart an Thurloe. Clarendon State papers III, 377.

gegen den König nicht mehr; nur musse er nicht Herr der Gese sondern blos ein Verwalter berfelben sein wollen; unter dieser bingung meinten sie, wurde ein bon ihnen berufenes freies Ba: ment Cromwell stürzen und den König wiederherstellen 1). Und 1 Seiten Carls II liegt eine Declaration vor, sin welcher er Truppen, die zu ihm übertreten würden, Berzeihung, Zahlung if Rückstände und selbst Belohnungen zusagt. Die Bedingung, die stellt, ift allein die, daß fie sich für König und Parlament erklät Er spricht ben Entschluß aus, nach den bekannten Gesetzen bes L bes und mit dem Rathe successiver Parlamente zu regieren 2). bas Allen genug gethan hatte, mag zweifelhaft sein: boch scheint gewiß, daß einige der vornehmsten Führer sich damit begnügt haben Sie wünschten nur, daß sobald als möglich etwas Ernftliches un nommen würde. Man sagte, in der Hauptstadt, wo Alberman binson als der Mann des Vertrauens erscheint, seien 20,000 Me bereit, für den König aufzustehen. Unter den Rohalisten gab eine geheime Berbindung, die das Land umfaßte; von Denen, we gewonnen waren, wußten die Wenigsten von einander: doch horchten fie einem leitenden Committee, das in London sei-Sit hatte.

### Parlament von 1658.

Dem gegenüber hatte nun Cromwell die Aufforderung 1 vielleicht um so mehr auch die Aussicht, die Stellung, die i in der letzten Versammlung bewilligt worden war, vollends zu festigen.

Er konnte sich nicht barüber täuschen, daß er bei seinen al Freunden und Gönnern mancherlei Widerstand sinden würde. Hoch Lambert zuletzt verweigert, den Sid der Treue zu leisten, die Mitglieder des Staatsraths zu schwören hatten. Er gab sie Bestallung zurück und zog es vor, zufrieden mit häuslichem Glich allen Antheils an dem Staat zu enthalten. Eromwell hat, er das Murren anderer Ofsiziere bemerkte, eines Tages gesagt,

- 1) Langlabe und Talbot an ben König: ib. 272.
- 2) Declaration to the Agitators. Clarendon State papers III, 34
- 3) Talbot verfichert bas, 3. Nov., von Wilbmann. ib. 373.

möchten ihm boch angeben, worin die Republik bestehe; man sehe ja, daß er nichts für sich selbst suche. James Harrington fühlte sich badurch veranlaßt, seine Ansichten über republikanische Verfassung aufzusetzen und dem Protector vorzulegen. Der hat hierauf jenes Wort niemals wiederholt. Er mußte inne werden, daß das Wohl der Gemeinschaft auf seine eigene Weise zu fördern, die Form der Republik noch nicht ersetze. Die alten Kampsgenossen wollten auch unter dieser Bedingung keinen Hern über sich haben.

Ohne Rücksicht auf ihren Widerspruch bildete Cromwell seine Stellung Schritt für Schritt weiter aus. Wenn ihn die benachbarten Könige als ihres Gleichen behandelten, so kann man sich nicht wundern, daß auch manche vornehme Lords es für ein Glück hielten, mit seinem Hause in Berwandtschaft zu treten. Im November 1657 ward die eine seiner Töchter mit dem Enkel des Carl von Warwif, eine zweite mit Viscount Fauconberg vermählt. In den Tagesblättern wurden diese Ereignisse mit dem Pomp gemeldet, mit dem man die persönlichen Begebenheiten fürstlicher Personen zu umkleiden pflegt.

Der nächste Gegenstand seiner Thätigkeit war die Bildung des Hauses ber Lords.

Einige ber alten Lords ber parlamentarischen Opposition, Manchester, Wharton, Warwick selbst, lehnten wenigstens nicht von vornzherein ab, ihren Six darin zu nehmen, obwohl sie später nicht erzschienen sind. Eine andere Classe bildeten die Söhne, Schwiegerzsöhne und zahlreichen Verwandten des Hauses, dann folgten die Rechtsgelehrten, die sich der neuen Regierung angeschlossen, eine Anzahl von Ofsizieren, unter ihnen auch solche, die sich von dem ehrsamen Handwerk, das sie früher trieben, zu einem gewissen Kange is der Armee emporgearbeitet hatten: alles Männer, von denen man nichts Anderes als die vollste Ergebenheit gegen den Willen des Protectors voraussehen konnte 1). Man erwartete in der Welt eine Consolidation der Protectoratsverfassung und alsdann ein noch schärferes Auftreten Cromwells. Er werde den hochsahrenden Großen und den empörerischen Secten beweisen, was sie Gott und dem Kaiser — d. h. ihrer Regierung schuldig seien.

Bei bem Zusammentreten ber Bersammlung gaben sich lebhafte

<sup>1)</sup> Giavarino: Pareva caduta l'elettione in soggetti ch' altrono tramano ni sospirano, che di uniformare i loro arbitrii con li voleri e dispositioni del protetto.

Betwegungen von der einen, lebhafte Besorgnisse von der ander me Seite her kund 1). Es schien sehr möglich, daß die royalistische en und anabaptistischen Elemente, die jett beide mit dem verjagte en König in Berbindung getreten waren, durch die altspanische Factio on zusammengehalten und von Flandern her angeregt, sofort zu irgen und einer Manisestation schritten: an vielen Orten der Stadt wurden de Wachten verdoppelt, die Häuser aller Derer durchsucht, die einst die Wassen des Nepublik getragen hatten; Andere, die an den Bewegungen niemals Theil genommen hatten, gleichwohl verpslicht et, sich bereit zu halten, um auf geschehene Aufsorderung jeden Auge neblick vor den Magistratspersonen zu erscheinen. Eromwell versäum te nichts, weder an den Küsten und Küstenplätzen, um einen Einsa II, noch im Lande, um eine entgegenkommende Bewegung abzuwehren

Das war jedoch nicht seine vornehmste Gefahr: diese lag vi elemehr in der Angewißheit, ob die von der parlamentarischen Verssammlung im vorigen Frühjahr angenommene Verfassung nach ihr en ursprünglichen Bestimmungen in Gang gesetzt werden könne oder nicht. Die ihm damals zu Theil gewordenen Concessionen hatte Crounswell damit erwiedert, daß er ausdrücklich darauf Verzicht geleistet hatte, die regelmäßig gewählten Mitglieder von dem Parlament auszuschließen. Alle Die, welche bei der ersten Eröffnung entsentsworden waren, wurden beim Ablauf der Vertagung eingeladen, is re Site einzunehmen.

Manchen schien es auch jetzt rathsam, diesen Eintritt ab zulehnen; sie meinten, daß der vorgeschriebene Sid eine unerträgliche Beschränkung bilde: besser, den Thrannen und seine zusammengera Ffte Convention auf ihrer Grundlage von Sand stehen zu lassen?). Die Meisten waren jedoch anderer Meinung. Denn dieser Sid enthaute zweierlei Berpslichtungen: die eine zur Treue gegen den Protectur, was doch nur heiße, nichts gegen seine Person zu thun: die andere, die Rechte und Freiheiten des englischen Bolkes wahrzunehmen; auss biese Worte aber komme es an; obgleich die Wahlen auf ein Aussi

<sup>1)</sup> Giavarino: All apertura della camera resto qualche ombra governo che risvegliandosi li spiriti di malcontenti e di non affettion possono generare nella plebe qualche mal humore.

<sup>2)</sup> To leave that tyrant and his pack'd convention to stand up on his sandy foundation, is the greatest good as the things now are, which any secluded member can doe in discharge of his public trust. (300 m pobarb, Ms. Tanner in Oxforb CII.)

schreiben Cromwells vorgenommen worden, so sei doch der Grund derselben das alte populare Recht des englischen Volkes. Bei weitem zum größten Theil traten die früher ausgeschlossenen Mitglieder wieder ein.

So geschah, daß die monarchische Autorität, die Eromwell auf den Ruin der salten Zuftände gegründet hatte, mit einer popularen Bersammlung in unmittelbare Berührung gerieth; die nunmehr entscheidende Frage war, ob sie sich mit einander verständigen, und ob sie zusammengehen würden.

Gleich bei dem ersten Schritt brach offener Haber zwischen ihnen aus.

Um 20. Januar 1658 war die Versammlung eröffnet worden: am 23sten erschien bei ben Commons eine Botschaft von bem neuen Hause, bas sich haus ber Lords nannte, um auf die Ansekung eines Fasttages anzutragen: mehr als das bedurfte es nicht, um einen Sturm gegen baffelbe hervorzurufen. Man erinnerte baran. daß das haus der Lords einst durch förmlichen Parlamentsbeschluß aufgehoben sei, daß man sogar auf parlamentarische Anordnung eine Regierung ohne König und Haus der Lords beschworen habe: Tollte man ein solches bennoch anerkennen? Es existire eigentlich in ber Natur ber Dinge überhaupt nicht. Das andere haus sei fo tpenia ein haus der Lords, als die kleine Convention ein Parlament. Man trug Bedenken, in der eine weitere Antwort versprechenben Erklärung auch nur das Wort zu gebrauchen "das andere Saus". benn das sei doch daffelbe, welches fich als haus der Lords auf-Itelle 1). Der Beschluß lautete fehr einfilbig: bas haus ber Commons werde durch seinen eigenen Botschafter eine Antwort schicken.

Arthur Haslerigh, in früheren Zeiten ber Genosse Cromwells, hatte abgelehnt, an dem neuen Hause Theil zu nehmen; am 25sten stellte er sich vielmehr bei den Commons ein, für die er ursprünglich gewählt war. Man trug anfangs Bedenken, ihm den Eid abzumehmen, denn darin lag doch eine abermalige Verwerfung des neuen Hauses; endlich aber entschloß man sich dazu. Haslerigh leistete seinen Eid, und zwar nicht allein auf die Rechte und Freiheiten des Bolkes, sondern des Volkes von England, gleich als wollte er ausdrücken, daß er sich nicht mit dem Begriff von allgemeinen Rechten

<sup>1)</sup> Die Einwenbung fam von Colonel Milbman: Though you do style them the other house, yet you do thereby aknowledge them to be the same that call themselves Lords.

begnügen, sondern die in den letzten innern Kämpfen von England erworbenen Freiheiten als Mitglied der Commons, was er zu sein vorzog, versechten wolle.

Cromwell meinte ber brobenben Bewegung burch eine feste Erklärung entgegenzutreten: noch an bemfelben Nachmittag sprach er mit ben beiben Säufern. Er verknüpfte noch einmal bie Gefahr bes Protestantismus mit ber Gefahr bes Landes: diesmal legte er besonderen Nachdruck auf die hinneigung der Hollander zu ben Spaniern, benen fie zu einer Invafion von England bie Sand bieten würden; die Partei der Bischöfe und der Cavaliere warte nur barauf, um ein neues Feuer anzufachen, während unter ben übrigen gleichviel ob eine religiöse ober eine politische Secte immer bie andere zu überwältigen und die Autorität in ihre Sand zu bringen suche. Die einzige Rettung vor einem Burgerfrieg und einem allgemeinen Umfturg fieht Cromwell in der Aufrechthaltung der Berfaffung auf den Grund der letten Restsetzungen: das einzige Mittel, bie Freiheit zu erhalten, in gutem Einverständnig. Die jetige Ginrichtung sei ber vornehmste Grund für ihn, bem Gemeinwesen an bem Plat zu dienen, ben er einnehme. Wer könne es ehrlicher Weise wagen, von Dingen zu reben, die weber durch Vernunft noch burch die Schrift auszumachen seien, und barüber vergeffen, worauf nun seit sechs Rahren ber Friede und die Wohlfahrt der Nation beruhe? Wenn man aufs neue in die alte Thorheit falle, welche Berwirrung, welche Zerstörung werbe folgen! Er habe geschworen, nach ben Gefeten, wie sie jett feien, zu regieren; er wolle diefen Eid halten; er bente, weder Stoly noch Neid solle die hoffnungs: volle Bereinbarung ftoren. Er werde dem Gemeinwesen bienen, boch auf der Grundlage der Artikel der Regierung 1).

Die Differenz zwischen ihm und seinen Gegnern beruhte barauf, daß er die Aufrechthaltung bes einmal gegründeten Shstems gegen die auswärtigen Mächte und die Erhaltung des innern Friedens als die große Aufgabe betrachtete, während die Mitglieder des Parlaments darauf beharrten, die Behauptung der erworbenen politischen Freiheiten in den Vordergrund zu stellen. Seine Rede war dazu nicht angethan, um die Gegner zu überzeugen oder andern Sinnes zu machen. Die vorwaltende Meinung ging dahin, die vorige Verssammlung habe gar kein Recht gehabt, zu einer neuen Festsetzung



<sup>1)</sup> Mylord Protector's speech zuerft bei Burton II, 351.

zu schreiten: ohne auch nur durch eine einzige Bittschrift veranlaßt worben zu sein, auch nur bei einer einzigen Grafschaft angefragt zu haben. Besonders fanden sich die einmal ausgeschlossenen Mitglieder dadurch beeinträchtigt, daß man in ihrer Abwesenheit zu so wichtigen Beschlüffen geschritten war, und forberten eine neue Berathung unter ihrer Theilnahme. Das andere ihnen zur Seite gestellte Haus wollten fie um feinen Preis anerkennen.

Cromwell zeigte sich ungehalten, als er wegen des Druckes feiner Rebe von einem Ausschuß ber Commons ohne Rücksicht auf daffelbe angegangen ward. Er hatte es mehr als einmal als bas Haus ber Lords bezeichnet. Er sagte jest, er sei burch seinen Gib vervflichtet, die Brivilegien beiber Saufer aufrecht zu halten, und ließ vernehmen — so verstand man ihn wenigstens — er werde die Berechnung der Ausgaben dem einen und dem andern vorlegen. Das Wort ift zweifelhaft; aber es leidet feinen Zweifel, daß er bem neuen hause eine bem alten coordinirte Gewalt verschaffen wollte.

Denn da er in den Commons eine seinen Tendenzen feindselige Partei zugelassen hatte, so wäre er in eine parlamentarisch unhaltbare Stellung gerathen, wenn er nicht ein anderes haus, auf bas er rechnen konnte, zur Seite gehabt hatte. Seine Absicht war dabei feineswegs eine eigentlich reactionare. Wenn man bie Namen ber Mitglieder seines neuen Hauses übersah, so fand man es fast lächerlich, daß fie als Lords gelten wollten; aber eben diese Berschieden= beit lag in ber Natur ber Sache; von einer Zusammensetzung wie die frühere konnte nicht die Rebe sein; das neue Saus bildete eine Art von erfter Kammer im Sinne moderner, burch Revolutionen gegangener Länder.

Aber auch so rief es den Widerspruch aller Derer hervor, die ein starkes Protectorat überhaupt nicht wollten. Die Erinnerung an das lange Parlament, deffen am weitesten vorgeschrittene Mitglieber in dieser Bersammlung das große Wort führten, lebte wieder auf; man schrieb ihm alle guten Einrichtungen, selbst die Siege ju; Bhm und hampden erschienen als die großen Männer ber Epoche. Den Zwed der vorangegangenen Erhebungen sah man nicht allein in ber Abschaffung ber Migbräuche ber früheren Regierung, Jondern in der Umwandlung ihrer Formen. Man gählte alle die üblen Folgen auf, welche das Bestehen ber Lords früher nach sich gezogen habe; boch ware es immer beffer gewesen, fie fich gefallen zu laffen - benn in ihrem Eigenthum habe sich boch ein Interesse bargestellt, welches die Hälfte von England umfaßt habe, — als die jetigen, welche ein solches nicht repräsentiren. Man erklärte sich gegen jebe Autorität mit negatiber Gewalt, benn ben Beschlüffen ber Commons stehe von Rechts wegen Gesetzeskraft zu. Wofür habe man gefochten, ruft Scott aus, als bafür, daß das Volk sich selbst seine Gesetze geben konne; bafür ifei sein Blut geflossen; es sei ein Werk ber göttlichen Vorsehung, daß es von jedem negativen Eingriff frei sei. Das Blut, durch welches jedes Beto ausgeschlossen wor: ben: - er meinte Carls I, - bas Blut selbst ber schottischen Maria, klebe an ber Thur bes Haufes. Konne man König Carl wieder ins Leben gurudrufen? Man fage wohl, es sei ein alter Gebrauch, ein Saus der Lords zu haben: daffelbe gelte vom Papstthum, Pralatenwesen und Atheismus. Wenn man bem neuen Saufe eine coordinirte Gewalt gebe, fo gebe man ihm Macht über bas Gelb, über Krieg und Frieden; bas Recht, Gefete zu geben, und Magistrate zu ihrer Ausführung zu seten. Das Bolf von England vetitionire nicht um Ketten: wie einst bas Bolf Jerael, so wolle es fich felber regieren: bas Bolf habe nach bem Willen Gottes Macht über alle Dinge 1).

Bor biesen Tendenzen popularer Autonomie milberte sich jetzt selbst der Haß gegen die Cavaliere. Als eine Botschaft von dem andern Hause einging, in welcher auf ein Gesetz zur Entsernung der Delinquenten und Priester auf zwanzig Meilen von der Hauptstadt angetragen wurde, ließ man vernehmen: ein solcher Antrag sei ihrer würdig, ein Angriss auf die Rechte des freigebornen Bolkes von England: aber das Parlament sei mit Erhaltung auch der persönlichen Freiheit betraut; es müsse so gut für die Cavaliere, so seindselig dieselben gesinnt sein möchten, sorgen als für jeden Ansbern. Die Berbannung aber, rief Haslerigh aus, möchte leicht unseselbst einmal betreffen.

Die Versammlung sah darin einen neuen Eingriff in die Gerechtsame parlamentarischer Allgewalt. Sie hütete sich, dem anderne Hause eine Antwort zukommen zu lassen, die als eine Anerkennungs eines oder des andern seiner Ansprüche hätte ausgelegt werdene können.

Auch noch mit einigen andern dem Protector widerwärtiger Decreten soll man umgegangen sein, namentlich daran gedacht haben

<sup>1)</sup> M. Scotts Rebe, 29. Jan. Burton Diary II, 390.

ihm einen von dem Parlament abhängigen General der Truppen an die Seite zu stellen. Wäre das aber auch nicht gegründet, so ist doch unleugbar, daß die Haltung des Parlaments mit der Autorität des Protectors überhaupt in Widerspruch stand. Was gegen die Lords gesagt wurde, konnte auch gegen den Protector angewendet werden, selbst ohne daß er sich König nannte.

Die Ibee ber in den Commons repräsentirten Nationalsouberänetät, fraft deren ihnen die höchste Gewalt in der Nation gebühre, erwachte in ihrer vollen Stärke und setzte sich allem entgegen, was eine von ihnen unabhängige Geltung in Anspruch nahm.

Cromwell gerieth um so mehr in Entruftung, ba er in seinem Rechte zu fein glaubte: benn wie folle, mas in ber früheren Sitzung beschlossen gewesen, in ber andern wieder zurückgenommen werden burfen? Er fühlte fich bereits selbst angegriffen. Und in dieser Stimmung nun erhielt er die Nachricht von einer Abreffe, die ben andern Tag in dem Barlament eingebracht werden sollte: darin wäre zwar nicht auf die Ernennung eines Generals neben ihm anzetragen worden, aber doch barauf, daß in Zufunft fein Offizier ohne Zuziehung des Kriegsraths aus der Armee entfernt, die Landniliz in zuverlässige Sande gebracht, und vor allem, bag nur Ein Haus des Parlaments als die oberfte Instanz 1) in der Nation an-Erkannt werden follte: alles Antrage, welche seiner Gewalt geradezu Entgegenliefen, die eben auf perfonlicher Autorität über die Armee, and auf der Herrschaft über die Miliz beruhte; sein haus der Lords ware baburch vernichtet worden. Er entschloß fich, es zur Gingabe Einer folden Abresse, die leicht einen ihr entsprechenden Beschluß gur Folge gehabt hätte, nicht kommen zu lassen.

Seinem Secretär, so heißt es in bem Bericht eines glaubwürdigen Zeugen, sagte Cromwell nur, daß er nach bem Hause Zehen wolle, ohne ihm den Grund anzugeben; den ersten Diener, dem er begegnete, befahl er, den Wagen anspannen zu lassen; mit einem sehr geringen Geleit machte er sich dahin auf; in dem Gesellschaftszimmer, wo er eintrat, sah man ihn noch einen Becher Ale trinken, dann begab er sich in den Sitzungssaal der Lords. Fiennes und Fleetwood fragten ihn, was er zu thun gedenke: ich will das

<sup>1)</sup> that one house of parliament be the supreme judicature of the nation. Rachricht von Hobart; sie wird bestätigt von dem französischen Gesfandten (11. Febr. 1658). Bei Guizot II, 627.

Haus auflösen; — sie machten ihm einige Einwendungen; beim lebendigen Gott, rief er mit Heftigkeit aus, ich will es auflösen.

Es war am 4. Februar 1658. In dem Unterhause hatten am Morgen Einige für, Mehrere gegen die Anerkennung der Lords gesprochen, und noch dauerte die Debatte fort, als man hörte, der schwarze Stab sei vor der Thüre. Manche schienen sich darum nicht kümmern zu wollen: doch folgten sie alle, als die Meldung eintraf, der Lordprotector wolle in dem Lordshause mit beiden Häusern sprechen.

Eromwell sagte ihnen hier, er sei an sich nicht geneigt gewesen, die Regierungsform anzunehmen, welche man ihm in der letzten Sitzung vorgelegt habe. Würde er nicht durch die Nothwendigkeit festgehalten, so würde er vorziehen, an einer Waldecke zu sitzen und das Vieh zu weiden. Aber nachdem man ihm diese Form aufgedrungen, werde sie ihm in derselben Versammlung wieder streitig gemacht: da fühle auch er sich von seiner Verpslichtung frei. "Der junge Mann, der sich König der Schotten nennt, hat ansehnsliche Streitkräfte; unsere Nachdarn leihen ihm Schiffe, und bei dem ersten günstigen Winde kann er landen. Dennoch können wir uns nicht vereinigen, sondern gefallen uns in kleinlichem Streit. Die Einkünste reichen sür die Armee nicht aus, aber wir thun nichts, um einem plöplichen Bedürfniß gewachsen zu sein und der Nation zu dienen. Gott sei Richter zwischen mir und Euch. Ich löse dieses Barlament auf 1)."

Ein paar Tage nachher hat er die Offiziere zu einem Bankett um sich versammelt. Er sagte ihnen: er sehe sich jetzt wieder in der Lage, sie alle zu schützen. Sollte sich aber einer von ihnen mit seinen Feinden in Berbindungen einlassen, das würde er als Berrätherei bestrafen. Wer mit dem Regiment, wie es nunmehr bestehe, unzufrieden sei, der möge es sagen. Niemand antwortete.

So viel wenigstens kann man hieraus entnehmen, daß er in ber Bahn, die er zuletzt eingeschlagen hatte, irre geworden, und sehr geneigt war, in die alte einzulenken.

<sup>1)</sup> Schreiben an hobart. Febr. 1657/54. Mss. Tanner.

## Rriegsereignisse von 1658.

Wie viel mehr ging es ba nach seinem Sinne, wo es auf bie Entscheidung und bas Glud ber Waffen ankam!

Dem Protector gelang es, seine Eroberung Jamaica gegen einen

großen Unfall zu behaupten.

Die Schwierigkeit entsprang vornehmlich aus dem Zustand ber Truppen, welche fich nach kurzer Zeit gleichsam als egilirt betrach: teten, und nichts mehr wünschten, als nach Hause zurudzukehren. Sie mochten bas Land nicht anbauen, noch fich ber ftrengen Dis: ciplin unterwerfen; gefährliche Krankheiten brachen aus, benen Offiziere und Soldaten in großer Zahl erlagen. Da jum ersten Male, anter bem Protector, ift es geschehen, bag bie Kräfte von England, Schottland und Frland jusammenwirkten, um eine entfernte britanrische Besitzung zu behaupten. Im December 1656 langten schotzische, im Januar 1657 irische Fahrzeuge in Jamaica an; kurz vorjer waren englische eingetroffen; die Colonisten von Barbaboes chickten Menschen, die Colonisten von Neuengland Lebensmittel her-Ein von Cromwell anfangs jurudgesetter Oberft, ben aber Der Tod seines Vordermannes auf den ersten Blat brachte, d'Opley, jeigte sich fähiger als dieser, die Truppen zusammenzuhalten und Den Angriff der Spanier, welcher endlich ins Werk gesetzt wurde. Ibauwehren. Der Governator von Cuba und der Bicekonia von Mexico vereinigten ihre Streitfrafte, um ben verjagten Governator on Jamaica dahin zurudzuführen: und fetten fie bei Portonuebo ans Land. Die nicht fehr gahlreichen aber fampffertigen Schaaren 3'Dyley's griffen fie an, ehe sie sich recht befestigt hatten, und nözhiaten sie, die Insel zu verlassen. Die spanischen Ansiedler, die ich in den Wäldern aufhielten, wurden von ihren Negern verrathen: zur wenige entgingen bem Tobe burch bie Flucht. In Mitte ber banischen Pflanzungen erhob sich eine englische, die den übrigen veftindischen Besitzungen Englands erft ihren Werth verlieh.

Aber vornehmlich mußte ber Krieg mit Spanien doch auf dem

nahen Continent ausgefochten werden.

Im Frühjahr 1658 erneuerte Cromwell seinen Bund mit Frankzeich; er ließ die Masse seiner Truppen verstärken, damit die Belagerung von Dünkirchen einmal wirklich unternommen würde. Als Dies unter der Führung Turenne's geschah, rückte das spanische Heer, wie das denn gleichsam die Form der Kriegführung in jener

Beit war, jum Entsat heran. Turenne war ftart genug, um bem Feind im Felbe entgegengeben zu konnen, ohne bag er barum feine Belagerung hätte aufgeben muffen. Auf ben Sandhügeln ber Dunen fam es zu einer Schlacht, welche als die entscheidende in diesem Rriege zwischen Frankreich und Spanien zu betrachten ift. Die Engländer nahmen zu beiden Seiten ben eifrigsten Antheil baran. Lodhart, der Gefandte Cromwells in Frankreich, führte felbst die Truppen noch zur rechten Zeit zu einem Angriff auf die spanische Aufstellung, bevor dieselbe vollkommen formirt war. Der Ungestüm, mit welchem bie Engländer ben bedeutenoften ber eingenommenen Sügel zugleich in der Flanke und in der Front angriffen, brachte die Spanier que nächst aus ber Fassung. Auf ber Seite ber Spanier befehligte ber Bruder Carls II, Herzog Jacob von Nork, felbst eine Abtheilung. Er erzählt, er habe die Auseinandergesprengten noch einmal gesammelt, ansehnlich verstärft gegen die Engländer Cromwells beranaeführt und biese nun ihrerseits wieder durchbrochen; ihre Sartnäckiafeit fei faum ju überwältigen gewesen: feiner habe um Bnabe gebeten 1). Was auch etwa an biesen Versicherungen zu ermäßigen sein mag, so steht boch die Thatsache fest, daß die Truppen des Protectorats und die royalistischen Schaaren unter einem Bringen aus bem hause Stuart aufeinanderstießen, und nochmals ihren Barteihaß, ohne Rudficht auf die Nationalität, in ihrem Blute bugten. Die Schlacht, welche zwischen den beiden Monarchien entschied, war zugleich ein Sieg bes Protectors und seiner Partei über ben König und die Ropalisten 2).

Und nun ward Dünkirchen von den Engländern in Besitz genommen. Ihre erste Sorge war, den Platz besser als bisher zu
befestigen: nicht mit Anhäufungen von Sand, sondern mit steinernen Werkstüden: die zweite, die Stelle zu bestimmen, wo eine protestantische Kirche gebaut werden sollte, und einen Prediger für den Gottesbienst zu suchen. Man fand einen Flamänder, der inmitten der scharfen Aussicht katholischer Priester die Sacramente bei Nacht einzelnen Gläubigen ausgetheilt hatte. Man überredete sich, noch aller Orten seien Ueberreste des Protestantismus vorhanden, die man einmal werde beleben können.

<sup>1)</sup> Mémoires du duc de York; in Ramfay's Turenne 478. Die Des moiren haben bort eine etwas mehr originale Fassung.

<sup>2)</sup> Lochart an Thurloe: 4/14. Juni.

Es bringt und ben Zusammenhang der Weltbegebenheiten in Erinnerung, daß biefer Erfolg nicht ohne Ginflug ber norbischen Ereignisse erreicht worden ist. Der frangofische Gesandte hat die Eroberung von Dünkirchen ausbrudlich ber Diversion jugeschrieben, welche die Bewegungen in Schweben in Deutschland hervorbrachten, ber Gefahr, mit welcher sie Desterreich bedrohten 1).

Aber gegen das deutsche Haus Defterreich selbst maren die Abfichten gerichtet. So wenig wie Mazarin, ber über bie Stimmen ber geistlichen Kurfürsten verfügte, wollte Cromwell bei ber bamaligen Erledigung bes deutschen Kaiserthums einen Prinzen bes Hauses Desterreich zu bemfelben gelangen laffen. Denn bies fei ein Zweig bes Hauses Spanien; es gelte als die größte Stüte ber widrigen katholischen Partei, auf bie es ben größten Ginflug ausübe. Und leicht möchte ein entschlossenes Vordringen Carl Gustavs diese Wahl verhindert haben. Aber dieser Fürst hatte keine Lust, sich ernstlich und mit vollem Anlauf gegen Desterreich zu wenden. Er hat wohl gesagt, Frankreich und England wolle ihn nur benuten, ihn jum Sclaven machen: — ihm selbst wurde Deutschland nichts darbieten, als etwa eine friegerische Leibesübung. Bei weitem mehr lag ibm baran, erft im Norden Meifter zu werben. Mochte man ihm fagen, mas man wollte, er stürzte sich mit seiner ganzen Ueberlegenheit auf Dänemark. Durch die Vermittelung bes englischen und bes französischen Gesandten ward ein Friede geschloffen, gunftiger als jemals ein anderer für Schweben. Aber indeg war über bas beutsche Kaiserthum entschieden worden. Da Desterreich nicht allein unangegriffen blieb, sondern auch den Mittelpunkt einer Allianz der von dem schwedischen König bedrohten nordischen Reiche bilbete, benen sich bie mächtigsten protestantischen Reichsfürsten, namentlich Branbenburg anschlossen, so geschah es bornehmlich durch beren Ginfluß, daß Leopold I bennoch die kaiserliche Krone bavon trug. Es leuchtet ein, daß die Macht bes Sauses Defterreich: Spanien baburch wesentlich verstärkt wurde. Eben beshalb und wegen der Verbindung der Danen mit bem Raiser schritt Carl Guftav im Sommer 1658 gu einem zweiten Anfall, bei bem er es auf die Eroberung und Ginperleibung Danemarks in bas ichwedische Reich abgesehen hatte, ungefähr in bem einft von der Königin Christine ausgesprochenen Sinne, nur ohne bie Beihülfe Englands.

Die Engländer waren nicht ganz einverstanden hierüber. Biele

<sup>1)</sup> Bourbeaux an Brienne. Bei Guigot: Richard Cromwell. 13 p. Rante's Berte XVII.

gab es, — es waren die Eifrigsten, — welche das Unternehmer billigten. Denn die Feinde Schwedens seien auch die Feinde Eng lands: jenes müsse ostwärts, dieses westwärts die protestantische Sache führen; wäre Carl Gustav nicht vor Dänemark sicher, swürde er sich nicht gegen Desterreich wenden können. Cromwell selbe üngerte doch Bedenken. Er ließ vernehmen, die Epoche sei vorde in der ein Reich von dem andern habe verschlungen werden könner Er wollte weder Dänemark, noch das ebenfalls bedrohte Branderburg, die doch beide protestantische Staaten seien, von Schwede aufreiben oder erobern lassen.

## Achtes Capitel.

## Ausgang Oliver Cromwells.

bieser Lage befand sich der Protector im Frühjahr und 1658; er genoß ein unermeßliches Ansehn in Europa, und Besitz der höchsten Autorität in Britannien; doch hatte er der ersten noch vollends in der letzten Beziehung sein Ziel

England hatte er bisher jede Feindseligkeit überwältigt und i, den Gegensatz der Schotten und des presbyterianischen die Lords und den König, das lange Parlament und die zen der Cavaliere; aber nun in der eigenen Partei, die eils unter seiner Mitwirkung gebildet, oder doch zum Ueberzelangt war, eine Organisation hervorzubringen, welche mit hierbei zugefallenen Macht vereindar gewesen wäre, das m unmöglich.

n an seinen alten Freunden aus den separatistischen Con-1en, den Kameraden im Feld, den Verbündeten bei der Einder Republik fand er den hartnäckigsten Widerstand.

war nicht gemeint das so hinzunehmen. Bon den Offizieren, zegen ihn ausgesprochen hatten, gewährte er keinem Gnade. hiedensten wurden gefangen gesetzt, die andern entlassen. Es länner darunter, die der ersten Compagnie, welche Cromwell Capitän führte, angehört hatten: sie konnten nicht begreifen, in Berbrechen sei, ein Haus, das nicht aus Lords bestehe, it als Haus der Lords bezeichnen zu wollen; aber Cromwell jetzt unbedingte Unterwürfigkeit. Einst war es nothwendig seine Schaaren aus Gläubigen zusammenzusetzen, um die

Royalisten zu bekämpfen: jetzt sah er in jeder selbständigen Ansicht eine Förderung berselben: republikanische und anabaptistische Meinungen griffen ihm allzu sehr in das Innere der Gewalt ein: wenigstens in der Armee wollte er sie nicht mehr dulben.

Bisher hatte es für ein Mittel ber Beforberung felbst im Dienst gegolten, namentlich in Schottland und in Irland, die Wiedertaufe anzunehmen. Welch ein Wechsel, daß Cromwell jest die Armee von

Anabaptisten zu reinigen suchte.

Es war ein sehr mächtiges, durch die Zahl der Bekenner und ben entschlossenen Gifer jedes Einzelnen wirksames Element, bas er damit gegen sich aufrief. Die Anabaptisten erinnerten ihn, daß sie fehr zahlreich seien: .. wir erfüllen beine Städte und Schlöffer, beine Provinzen und beine Gezelte, beine Armeen zu Land und zur See." Sie fügten hinzu, einst in Dunbar habe er die Sprache ber Independenten und Anabaptisten geredet; wo wäre er geblieben, wenn er fie nicht ju Freunden gehabt hatte? Sie seien ber Republik und ihm selber allezeit treu gewesen, und nur eben entschlossen, ihre Rechte als freigeborne Engländer fich nicht entreißen zu lassen. Mit größerem Rechte seien sie in der Armee, als er in seiner boben Stelle. Die Befugniß, ihn zu stürzen, wurde auf ihrer Seite wenigstens nicht geringer sein, als die seine, sie aus der Armee ju treiben. Sabe er nicht felbst erklärt, daß er die Gottseligen, wenn: = gleich er in einigen Ansichten von ihnen abweiche, allezeit schützen. werbe? Aber jest spreche er sich für bas von Gott verworfene Princip der Verfolgung in der Kirche aus; er gehe von dem beffern zu dem schlechtern Theile über. Er möge felber fagen, ob sein Gewissen nicht ruhiger, der Dinge von oben sicherer gewesen sei, se= lange er die Anabaptisten geliebt habe, als nun, da er sie hasse 1)\_ -

Da sie bei ihm kein Gehör fanden, so haben sie ihre Klagenund Bünsche dem König selbst vorgetragen. Wir waren, so rusensie in einer Adresse aus, stark genug, um zu zerstören, aber wir sind zu schwach, um wieder aufzurichten. Bei wem sollen wir Hülse suchen? Sollen wir uns an das Parlament wenden? Aber das ist ein zerbrochenes Rohr, das im Binde schwankt. An die Armee, die Fleisch von unserm Fleisch und Bein von unserm Bein ist? Aber an ihr sinden wir einen Stab von Eisen, um uns zu schlagen,

<sup>1)</sup> To his Highness the Lord Protector. Nach bem Unternehmen auf St. Domingo, bas barin öfter erwähnt wirb; bei Ivimen History of the english Baptists I, 221.

icht um uns darauf zu stützen. Ober an den Mann, der veritherischer Weise sich die Gewalt über uns angemaßt hat? Er atwortet uns in seinem Uebermuth: ihr seid Factionsmenschen; wenn ire Bürde schwer ist, ich will sie schwerer machen. So flieben wir ie gescheuchte Feldhühner von Höhe zu Höhe, von Berg zu Berg.

Sie baten ben König um die Bersicherung der Religionsfreiheit, e einst sein Bater in Aussicht gestellt hatte: er wies sie nicht rück 1). Denn noch lag die Zukunft in dunkler Unbestimmtheit vor m. Um den Sturz Cromwells zu bewirken, hätte er gern die litwirkung selbst der Anababtisten angenommen.

Wie oft hat Cromwell einen und ben andern Prediger durch einnerung an die wunderbare Hülfe Gottes in den auswärtigen erhältnissen zu überzeugen gesucht, daß seine Sache die rechte sei! an antwortete ihm wohl mit Bedauern über den Untergang der ten monarchischen Verfassung des Landes.

Zuweilen haben die Spiscopalisten doch noch ihren Gottesdienst halten: er ward unterbrochen, weil darin zwar nicht namentlich : Carl II gebetet werde, aber für die cristlichen Fürsten im Aleneinen, unter denen auch Carl II und sogar der König von Span, mit dem man Krieg führe, begriffen sei. Die Spiscopalisten ichten Geld zusammen, um die verjagten und bedrängten Miteder des anglikanischen Klerus zu erhalten, in Hoffnung besserer iten.

Die strengste Verfolgung erging über die ausgesprochenen Royaen und die Katholiken. Mitte März wurde ihnen befohlen, sich einer bestimmten kurzen Frist aus London zu entfernen. Und he dem, der sich nach Ablauf derselben noch betreffen ließ: denn Regierung kannte einen jeden: sie wurden aus ihren Betten geen und nach den Gefängnissen abgeführt.

In den Berichten fremder Gesandten sindet sich die Nachricht, is die wachsende Gewaltsamkeit und Besorgniß für Leib und Leben Rohalisten im Mai 1658 auf den verzweiselten Gedanken gericht habe, durch eine plögliche bewassnete Erhebung die Wachtposten überwältigen, und zugleich die Stadt an verschiedenen Stellen in and zu stecken, um einen Umsturz der Regierung herbeizuführen: er auch diesmal, so fährt die Erzählung fort, sei unter den Berworenen ein Verräther gewesen, Aussicht und Repression verstärkt

<sup>1)</sup> An adress sent by the anabaptists to the king. Clarenbon Hist. the rebellion VI, 631.

worden. Nie waren die Gefängnisse voller gewesen: man wollte bei 12,000 politische Gefangene zählen.

Auf ben Grumd bes im Anfang ber Sitzung von 1656 burch: = gegangenen Beschlusses zur Sicherheit bes Protectors war ein hoher = Gerichtshof mit Besugnissen, wie sie in bem Proces gegen ben König zur Geltung gekommen, errichtet worden. In ber Mitte besselben zift einmal ein Haber ausgebrochen, ber ihn mit Auslösung bedrohte; = aber dabei blieben noch immer genug Mitglieder übrig, um gültige = Berurtheilungen auszusprechen.

Eine allgemeine Theilnahme gab sich kund, als ein paar Männer—welche der Familie Cromwells nahe standen, um ein Exempel zum Schrecken aller Andern zu statuiren, vor den Gerichtshof gezogen wurden. Es war Sir Henry Slingsby, ein Verwandter des jüngsten Schwiegersohnes des Protectors, den man beschuldigte, in der Garnison von Hull Anhänger für den König geworden zu haben, und Dr. Hewitt, der jene She eingesegnet hatte 1). Slingsby forderte, vor eine Jury gestellt zu werden, nach dem Gesetz des Landes; man antwortete ihm: durch Acte des Parlaments werde die Rechtspslege bestimmt; wenn es die gewohnte Form derselben abzuändern derschließe, so sei dem ein zeder unterworsen; alles Bolf in England müsse dieser Autorität gehorsam sein<sup>2</sup>). Sbenso vergeblich machte Hewitt seinen Charaster als Geistlicher geltend; sie wurden Beide verurtheilt und hingerichtet. Sine Anzahl Anderer solgte nach.

Auf diese Weise konnten wohl unmittelbare Gefahren beseitigt werden; die alten Antipathien gegen den Protector und sein Regiment mußten jedoch wachsen.

Wenn man die späteren Erfolge der Eroberung von Jamaica überlegt, so kann man kaum begreifen, daß sie nicht allgemein willkommen geheißen wurde. Aber so verhält es sich dennoch. Man machte dem Protector fortwährend zum Vorwurf, daß er eigenmächtig, ohne vorgängige Rücksprache mit dem Parlament einen Krieg unternommen habe, dieser Krieg habe dem Lande seinen Schatzgesoftet und keinen Vortheil gebracht; es ist gewiß, daß sich der

<sup>1)</sup> Thursce 27. April. We have a very cleare discovery of a most dangerous plot — some examples of justice will be made — the persons to be tryed are not yet agreed — J think Sir H. Slingsby, Dr. Hewitt may be some of them.

<sup>2)</sup> Diary of S. H. Slingsby 421.

Sandelsstand von den Nachtheilen noch nicht erholen konnte, die er burch das spanische Embargo erlitten hatte 1).

Eben in ben bringenbsten Angelegenheiten, ben finanziellen, bestam Cromwell die Wirkung bavon zu empfinden. Er forderte das Commoncouncil zu einer Anleihe auf, aber die Cith, die für das Parlament immer Geld gegeben hatte, fand bessen so wenig für Cromwell wie einst für Carl I. Es kam vielmehr schon zu Renistenzen bei der Erhebung der vom letzten Parlament bewilligten Steuern, weil man dessen Gesetlickeit bezweifelte; — wie hätte sich die Zahlung von Auslagen, die von keinem Parlament bewilligt gewesen, erwarten lassen?

Das war die uralte, durch Jahrhunderte eingelebte, auf das tiefste in das Bewußtsein eines Jeden gedrungene Regel, daß man keine unbewilligte Auslage zahlen dürfe; an ihr hatte sich einst die Opposition gegen Carl I genährt; sie trat jest auch dem Protector entaegen.

Er ging unaufhörlich damit um, eine neue parlamentarische Bersammlung zu berufen; eine Commission war darüber niedergesetz, um die Art und Weise ihrer Zusammensetzung zu überlegen. Es ist wahrscheinlich, daß man dabei auf die früheren Wahlsormen, bei welchen die Regierung einen großen Einsluß ausüben konnte, zurückgegriffen hätte; und wer wollte unbedingt leugnen, daß er damit durchgedrungen wäre, daß er selbst eine gefügigere Versammlung erzlangt hätte? Aber auch wer könnte es mit Zuversicht behaupten?

Der gährenden Widersetzlichkeit im Lande gegenüber erschien die Gestaltung der europäischen Berhältnisse bei weitem günstiger; aber gesichert und zufriedenstellend war sie keineswegs. Das Haus Desterreich, gegen das Cromwell seine vornehmsten Anstrengungen richtete, stand wieder an der Spipe einer mächtigen Bundesgenossenschaft, es versocht die Ideen der Legitimität und des Katholicismus, die mit den uralten Rustanden in Europa verwachsen, eine un-

<sup>1)</sup> Public plea: Flugschrift vom Mai 1659: dying disappointed of his utmost designs, he left the state bankrupt of treasure honor or interest by improfitable wars without advice of parliament, and the commonwealth impoverished by decay of trade. Auch aus einem Discurs von bem jetzigen englischen Zustanbe (in bem brandenburgischen Archiv 1659) tritt die Klage hervor, daß der Krieg nur geringsigige Beute gebracht, großen Nachtheil bagegen die Confiscirung der englischen Effecten in allen spanischen Territorien vor einigen Jahren, die stracks bei der Ruptur geschehen, und die darauf ersolgte Entbehrung der Capitascommunion mit Spanien.

berechenbare Macht über die Geifter besitzen. Und dabei mar er feiner Berbundeten nicht ficher, am wenigsten ber Hollander, bie nur burch ben Schreden feines Namens vom Abfall zurückgehalten murben, aber auch bes Schwebenkönigs nicht, ber ihm zu weit griff, noch bes Cardinals. Die Franzosen hatten ben Spaniern bereits ben Preis genannt, um welchen fie Frieden mit ihnen machen wur-Sie hatten die Herausgabe aller Eroberungen versprochen. unter der einzigen Bedingung, daß ihnen die Vermählung der Infantin, an deren Hand sich die Erbfolge von Spanien knüpfte, mit ihrem jungen König zugestanden wurde. Noch hatte das Philipp IV abgelehnt; aber mußte man nicht erwarten, daß er es unter bem Eindruck ber erlittenen Nieberlage ein andermal nachgeben wurde, wie er es benn nachgegeben hat? Carl II burfte in diesem Kalle auf einen überaus mächtigen Rüchalt in Europa gablen, sowie auf entgegenkommende Unterstützung im Innern und zwar nicht allein bei seinen alten Unhängern, sondern auch bei feinen frühern Feinben. Bon allen Gefahren lag die größte in dem innern Zwiespalt. Thurloe bemerkt einmal, er fürchte nicht so sehr das Interesse ber Stuarts, als die Entzweiung ber eigenen Partei; - wie aber wenn fie zusammentreffen?

Bei dieser Lage der Dinge ward zuweilen den eigenen Ansgehörigen Cromwells nicht wohl zu Muthe. Der jüngere Sohn deffelben, Henry, der mit der Berwaltung von Jrland betraut war, wirft in einem seiner Briese die Frage auf, ob nicht alles doch nur von der Bersönlichkeit des Brotectors abhänge, von seiner Geschicklichkeit und seinem persönlichen Interesse an der Armee, ob man nicht in blutigen Kampf gewathen würde, wenn er nicht mehr wäre.

Aber selbst in die Familie des Protectors war die Entzweiung eingedrungen. Sein Schwager Desborough, und sein Schwiegerschn Fleetwood hielten sich fortwährend zu den Anabaptisten, denen sie angehörten; Fleetwood und seine Gemahlin vermieden das Haus des Baters. Die übrigen Kinder und die Hausstreunde, die an der Verwaltung des Staates Antheil nahmen, neigten sich mehr zu der Begünstigung der bürgerlichen Autorität, welche ihnen den Fortbesig ihrer bevorrechteten Position in Aussicht stellte. Cromwell selbst hielt eine Abkunft mit den Anabaptisten für dringend nothwendig: er hat einmal mit Heftigkeit ausgerusen, man müsse ihnen genug thun, oder man werde in einen neuen Bürgerkrieg gerathen.

In dieser Krisis der äußern und hauptsächlich der innern Angelegenheiten, indem Aller Augen auf die nächsten Handlungen des

Protectors nach ber einen und ber anbern Seite hin gerichtet waren — Handlungen, die niemals berechnet werden konnten, die sich aber immer durchgreisend und glücklich erwiesen hatten — wurde er von dem Schicksal der Sterblichen erreicht.

Es ist sehr verführerisch, bei bem Ableben bebeutenber Menschen ben psychischen Momenten nachzuforschen und ihnen entscheibenben Einfluß zuzuschreiben. Giner ber vertrauten Sausgenoffen Cromwells meint behaupten zu burfen, daß ber Versuch, ein unparlamentarisches Regiment zu führen, seine Lebensgeifter aufgezehrt habe. Und gewiß ift, bag bas Scheitern seiner Plane eine wiberwärtige Aufregung in ihm hervorbrachte: in seiner Familie, wo er sonft bei Frühstuck und Mittageffen niemals fehlte, benn er war ein guter hausvater, befam man ihn Wochen lang nicht zu sehen. Die Entbedung von immer neuen, gegen sein Leben gerichteten Attentaten erfüllte ihn mit Unrube; man fagt, er habe Opium genommen, was feine Agitation nicht anders als vermehren konnte. Dazu kam die Krankbeit und ber Tob seiner geliebteften Tochter, ber Laby Clappole, beren Phantafien bor ihrem Ende bie religios politischen Controversen ihres Baters betrafen: bas Recht bes Ronigs, bas vergoffene Blut, bie fünftige Rache. Die inbepenbentischen Geiftlichen fanden wieber Gingang bei ihm: als seine wachsenbe Verstimmung sich mit Fieber verfette und einen bebenklichen Charafter annahm, verficherten fie ibm boch, daß er noch leben werbe, weil Gott seiner bedürfe. Indeffen fab man ihn babinfiechen. Wer kennt nicht die Wechselwirkung amischen ben geistigen Stimmungen und ben forperlichen Draanen? Cromwells Leiden war Ueberfüllung der Cerebralgefäße und eine innere Zerstörung ber Milg 1). Man hat seinem Uebel noch burch ein Universalheilmittel beizukommen gesucht, bas ihm auch eine gewiffe Erleichterung verschaffte, und ihn bon Samptoncourt nach West: minfter gurudgebracht, in den Palast der alten Könige gu Whitehall: er ftarb unmittelbar barauf: am 3. September, bem Jahrestage seiner Siege von Dunbar und Worcester, die ihm biese Behausung verschafft hatten. Das Bolf erzählte fich, er sei unter bem Gebrause eines furchtbaren Ungewitters weggerafft worben, jum Beweis feiner Berbindung mit bamonischen Machten: Undere faben barin bie Theil: nahme ber Natur an bem Absterben bes erften Mannes ber Welt. Aber die Strömungen ber Luft und die Ungewitter werden ihren

<sup>1)</sup> Bates: in naturalibus fons mali comparuit: a liene licet ad adspectum sano, intus tamen tabo instar amurrae referto.

eigenen Gesetzen folgen; in der That hatte der Sturm die Nacht vorher getobt; Cromwell ist erst am Nachmittag verschieden.

So waren jedoch nicht allein die popularen Eindrücke. Bon ber nächsten Nachwelt ist Cromwell als ein moralisches Ungeheuer verdammt, von der spätern Zeit als einer der größten Männer des menschlichen Geschlechts gefeiert worden.

Ihm war das Ungeheure gelungen, den Kreis, der in den europäischen Nationen den Privatmann sesselt, zu durchbrechen: er hat mit souveräner Autorität, die keiner höhern Sanction bedurfte, — er brauchte nicht erst wie Richelieu seinen König durch Gutachten zu überzeugen, oder seinen Blick auf die Intriguen des Cabinets zu richten — in die Geschicke der Welt eingegriffen. Der König, der hundert Ahnen in Schottland zählte und kraft des Erbrechts, auf welchem die meisten Staaten beruhen, den Thron von England besach, war hauptsächlich durch die von ihm gebildete bewaffnete Macht gestürzt und dann durch ihn ersetzt worden.

Doch hatte Cromwell die Zurückhaltung, die Krone selbst nicht anzunehmen: sondern was er war, General der siegreichen Armee, bekleidet mit der höchsten bürgerlichen Gewalt, das wollte er bleiben.

Denn nachbem einmal bas Parlament bem Königthum bie militärische Gewalt entrissen hatte, war in bieser die Tendenz emporgekommen, sich auch bem Parlament nicht mehr zu unterwerfen. Die bürgerliche Gewalt wurde ein Anhang ber militärischen. Cromwell nahm fie in die Sand, und war entschloffen, fie gegen alle Keindseligkeiten au behaupten. Bornehmlich mußte er die Inftitutionen, die mit ben alten Buftanben verbunden waren, niederhalten: von der Organisation der Aristofratie, ober dem Bisthum konnte so wenig die Rede sein, wie von dem Königthum felbst. Um wenigsten meinte er ben Ratholicismus bulben zu burfen. In bem politischen und religiösen Gegensatz gegen alle biese Elemente sah Cromwell ben 3weck seines Daseins; er erblickte barin die Wohlfahrt bes Landes, die Förderung der Religion und der Moral, aber auch zu: gleich seine eigene Rechtfertigung, wenn er nun, um seine Sache burchzuführen, bazu schritt, auch die Wibersacher aus bem Schoof ber eigenen Partei zu bekämpfen; er hielt für nothwendig alle Kräfte bes Landes seinem Willen bienstbar zu machen. So hat er sich eine Gewalt gegründet, die kein Beispiel und keinen ihr entsprechenden Namen hat. Es ift gewiß, die großen Worte, von benen sein Mund überftrömt, waren zugleich bie Bebel feiner Macht, und nicht gegen biese ließ er sie gelten; aber ebenso gewiß ift: bie oberfte Gewalt

មានដង

war nicht sein Ziel an und für sich: sie sollte ihm bienen, die Ibeen von religiöser Freiheit im protestantischen Sinne, bürgerlicher Ordnung und nationaler Unabhängigkeit, die seine Seele erfüllten, zu realisiren. Diese Ideen sah er nicht in subjectiver Genugthuung, sondern in ihrer objectiven Nothwendigkeit.

Eine Kraft von tiefem Antrieb, ureigener Bewegung, breiter Mächtigkeit, — langsam und feurig, beständig und treulos, zersstörend und conservativ, — die den ungebahnten Weg immer gerades aus vor sich hintreibt; alles muß vor ihr weichen, was ihr widersstrebt, oder es muß zu Grunde gehen.

Fragt man, was er ausgerichtet hat, was nach ihm blieb, so liegt bas nicht in einzelnen Formen bes Staates und der Verfassung. Es erhellt nicht einmal mit Bestimmtheit, ob er auf eine Fortpslanzung der Macht, die er selber besaß, Bedacht genommen hat; weder sein Haus der Lords, noch seine Commons waren von Bestand; weder die Armee, die er gegründet, noch die separatistischen Versluche, von denen er ausging. Die Zeiten haben das alles wieder weggetrieben. Dennoch hat er eine Wirksamkeit von folgenreichstem Inhalt ausgeübt.

Wir sahen, wie der große Conflict aus den historischen und natürlichen Grundfäten ber brei britannischen Länder entsprang, welche Rolle die republikanische Organisation bei der Unterwerfung ber beiden andern Theile bes britannischen Gemeintwesens unter England gespielt hat. Aber es waren boch die Siege Cromwells, bie bas möglich machten. Was bem letten Protector bor ibm, Somerfet, vorgeschwebt hatte, die Bereinigung ber brei Reiche in und burch den Protestantismus, bas hat er glanzend burchgefochten. Seine Erhebung ging von einem vorzugeweise englischen Gebanken aus, ber fich jugleich bem Einbringen ber Schotten und ber irischen Selbständigkeit entgegensette: er verschaffte ihm Raum mit ben Waffen, und hat bann querft bie irischen und schottischen Deputirten, wenn auch unregelmäßig, in bas englische Barlament eingeführt. Raum läßt fich annehmen, daß eine parlamentarische Regierung ber brei Reiche damals möglich gewesen ware. Wie die Ereignisse gegangen waren, fo brangten fie nach einer monarchisch militarischen Gewalt. Cromwell hat das Berdienft, eine Reihe von Jahren binburch bie britannischen Reiche von Ginem Gesichtspunkt aus regiert, ihre Kräfte zu gemeinschaftlichen Unternehmungen vereinigt zu haben. Das lette Wort ber Geschichte war bas nicht, die Dinge sollten fich noch auf eine gang andere Weise ausbilben. Aber vielleicht muffen

A 18 ...

bie großen Gestaltungen burch bie unbebingte Autorität eines einzelnen Willens präformirt werben, um später ein freies Leben in ihrem Schoofe zu entwickeln.

Für die allgemeine Geschichte von Europa ist nun aber nichts wichtiger, als bag Cromwell bie Kräfte von England gegen bie spanische Monarchie richtete. Es war sein eigenster Gebanke; die Republik hatte es schwerlich gethan. Wir untersuchen nicht ben politischen Werth ber handlung, gegen ben sich vieles einwenden läßt, wir begreifen nur ihre Wirkung. Diese lag barin, daß die Gestalt ber europäischen Welt, die aus dem obnastischen Emportommen des Saufes Burgund Defterreich hervorgegangen war, und feit beinahe zwei Jahrhunderten vorgewaltet hatte, zurücktreten und eine neue Bahn sich machen mußte; den Engländern selbst, namentlich ihrer Seemacht, fiel dabei bom erften Augenblick an eine große Rolle zu. Cromwell hat die englische Marine nicht geschaffen: die Tendenzen ihrer Kührer waren ihm vielmehr entgegengesett: aber er hat ihr ihre vornehmste Richtung gegeben. Wir sahen, wie gewaltig sie sich in alle Welt aufnahm: pornehmlich hatten die oceanischen und mittelländischen Ruften von Europa das Gewicht der englischen Waffen empfunden; zuweilen ift von Besitzergreifungen, an der italienischen, selbst an der deutschen Rufte die Rede gewesen: an der niederlänbischen war eine solche gelungen und sollte erweitert werden: man fagte, ber Schlüffel bes Continents hange an bem Gürtel Cromwells. Widerstrebend, aber gezwungen folgte Holland damals dem Impuls, ben es von England erhielt: um seiner eigenen Erhaltung willen nahm ihn Portugal an. England konnte ruhig die Berwickelungen erwarten, die sich später auf bem Continent zutragen mochten.

Wenn nun der protestantische Gedanke die innere Einheit von England begründete und zwar in unerwarteter Freiheit von sectirerischem Beigeschmack, so war es die Fdee des Protestantismus und seiner Aufrechterhaltung, was zur Begründung des Spstems der Macht den Anstoß gab, und in demselben mächtig zu Tage kam. Durch die Einwirkung von Frankreich war der Protestantismus vor seiner Vernichtung gerettet, aber zugleich in Unterordnung gehalten worden. Dagegen nahm durch Cromwell der Protestantismus unter den Mächten der Welt eine selbständige Haltung ohne alle weitere Vermittelungen ein. Die Abweichung von der alten Doctrin und Verfassung wer abendländischen Kirche gewann noch eine ebenso große Stellung, wie Die besaßen, welche daran sesthielten, und selbst noch eine größere, zukunftreichere.

Für die innere Regierung hatte Cromwell zwei einander entgegenlaufende fich gegenseitig erganzende Eigenschaften, eine gewisse Nachgiebigkeit in ben Grundfaten und eine feste Sand in ber Ausübung der Autorität. hätte er ben Tenbengen der Separatisten und der demokratisch angeregten Armee, mit der er emporgekommen war, ihren Lauf gelaffen, so würde alles in eine chaotische Berwirrung gerathen und das Bestehen des neuen Staates unmöglich ge= worden sein. In Sinnesweise, Charafter und allgemeiner Richtung bem König Carl vollkommen entgegengesett, hatte Cromwell bennoch eine analoge Einwirkung auf die englische Verfassung. Der König hielt die Idee der englischen Kirche aufrecht: er ist dafür gestorben. Cromwell stand für das bürgerliche Geset und das persönliche Eigenthum ein: er brach mit seiner Partei, als sie biese Fundamental= grundlagen ber Besellschaft und bes Staates antaftete. Es war von nachwirkendem Ginfluß auf England, daß er dies mit einer gewiffen Emancipation von dem Begriff ber königlichen Gewalt, nur auf die Nothwendigkeit der Dinge gestütt, durchführte. Doch ward es ihm unmöglich, eine einigermaßen haltbare politische Berfaffung bamit ju vereinbaren. Seine Autorität war lediglich factischer Natur, auf die Waffen und seine Berfonlichkeit gründete fich ihr Bestehen. Wie fie war, wurde sie als ein schwerer Druck empfunden: im Lande von Denen sowohl, welche nach ber alten Gesetlichkeit zurückstrebten, als von seiner Bartei, die er von der Theilnahme an der öffentlichen Gewalt ausgeschloffen: im Auslande von Denen, die er bedrobte, und die mit ihm verbündet waren. In Amsterdam kam dies Gefühl zu einem grotesken Ausdruck. Bei ber Nachricht von dem Tode Cromwells trat ein augenblicklicher Stillstand in Rauf und Berkauf ein; man fah die Menschen auf ben Stragen tangen, benn fo fagten fie: "ber Teufel sei todt"1); — so hat man in London bas gemeine Bolf fluchen hören, als Richard Cromwell, Sohn Dlivers, zum Protector ausgerufen wurde. -

Was aber sollte und konnte nunmehr geschehen? Die allgemeine Ueberzeugung war, daß ein durchgreifender Umschwung in den Bershältnissen der abendländischen Welt bevorstehe, zunächst aber in Engsland. Die Royalisten waren der Meinung, daß derselbe zu ihren Gunsten ausfallen werde.

<sup>1)</sup> Cuspepper on Sube: Amsterdam 10/20. Sept. The young fry dance in the streets at noonday: the devil is dead, is the language (Refrain?) at every turn. Clarendon Papers III, 412.

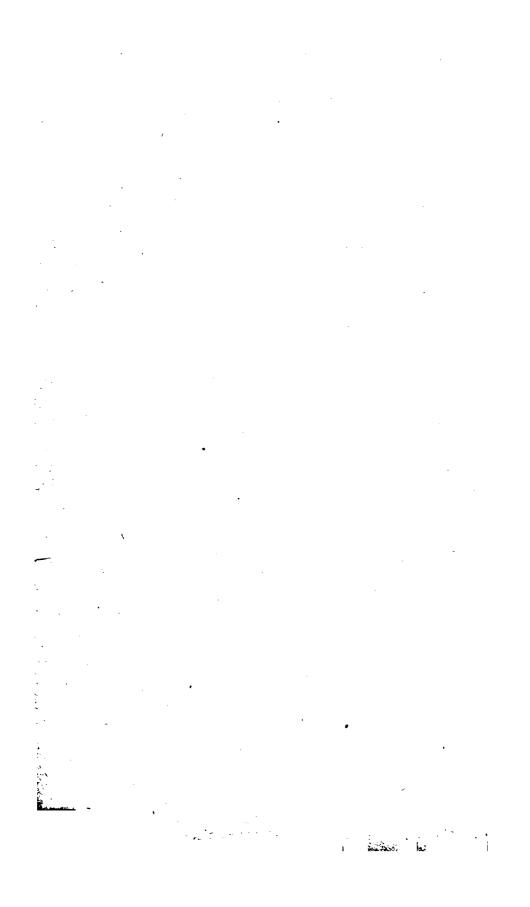

# Dreizehntes Buch.

Untergang des Protectorats und der Republik. Herstellung des Königthums. 1658—1660.

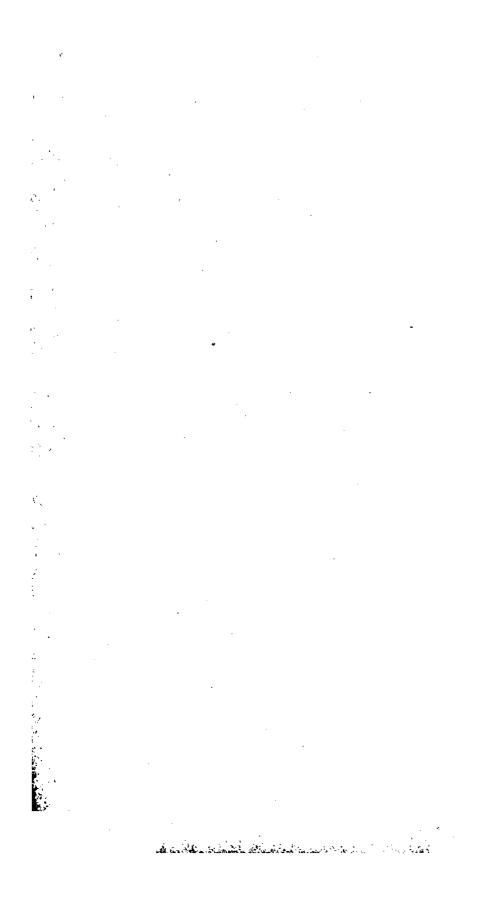

In England war die Krone einst so mächtig, die Hierarchie so I gegründet, wie in irgend einem andern Reiche des Abendes; Abel und Städte, mit König und Kirche im Parlament versit, bilbeten eine Staatsgewalt von nachhaltiger und, so lange ich unter einander verstanden, energischer Lebenskraft. Bei Berzngen dieser Art kann es an Streitigkeiten nicht sehlen: wie oft sie in England selbst mit dem Schwert durchgesochten worden: Wesen der Gemeinschaft war jedoch dabei unverletzt geblieben. Ers in den Kämpsen, welche gegen Mitte des siedzehnten Jahrerts ausbrachen, in welche das gesammte Britannien verwickelt de. Da haben sich unter der Einwirkung geistlicher, politischer militärischer Antriede elementare Kräfte erhoben, welche die Listisch-ständische Versassung zersprengten und eine republikanische hre Stelle zu sehen den Anlauf nahmen, aber auch diese in Sinne, wie es noch keine gegeben hatte.

Wohl war man anderwärts in den wechselnden Strömungen europäischen Staatslebens dann und wann auch zu republikaniFormen gelangt; vornehmlich in den Gedieten des alten deutschen Hes, dieseit und jenseit der Alpen, in dem obern und zuletzt niedern Germanien; in frischem Gedächtniß ledte, wie die Reit der vereinigten Niederlande gestiftet und glücklich behauptet den war. Alle diese Freistaaten aber waren mehr losgerissene sich nicht vollkommen selbständig; in ihrem Innern überwiegend obratischer und meist conservativer Natur. Sinen von Grund verschiedenen Charakter trug das neue englische Gemeinwesen. beruhte auf der Idee der Nationalsouveränetät und suchte dies durch eine Repräsentativversassiung zu realissren. Weder Abel Kirche, noch auch die hergebrachte Vertretung der Communen Nanke's werte XVII.

im Unterhause vermochten dabei zu bestehen. Es konnte sich ebenso wenig mit der Magistratur und den alten Gesehen, als dem nies dern Klerus und seiner unentbehrlichen Ausstattung vertragen. Bohin hätte es führen müssen, wenn eine Staatsbildung von dieset durchgreisenden socialen Tendenz sich in dem seegewaltigen Reiche befestigt hätte; wenn Großbritannien, das soeben erst zusammenswuchs, seiner Einheit und Macht sich in dieser Gestaltung bewußt geworden wäre? Es würde die Analogien derselben über den Erdektreis getragen haben.

Biel zu aut aber waren in ben brei Reichen, namentlich in England, bie alteinheimischen Zuftande begründet, als daß fich bie Menschen, die wegen einzelner Uebergriffe bes Königs, aus Besorgniß bor weiteren Verletungen ber Verfassung, in emporerische Bewegung gerathen waren, bon ihnen im Ganzen und Großen hätten lossagen sollen. Der legitime König lebte im Eril, aber aus ber Ferne ber übte er eine unaufhörliche Ginwirkung auf seine Anhänger aus, welche ber Macht beraubt, aber keineswegs vernichtet waren. Es waren die Cavaliere von hohem und niederem Abel, die für den Bater gefochten hatten, und nur burch ben Sohn gur Wiederherstellung ihres Ansehns und Sicherung ihres Besitzes gelangen konnten: es waren vor allem die Gläubigen der anglicanischen Kirche, welche wie jede Confession aus der Verfolgung, die fie erfuhr, neue Rräfte faugte; unzählige gute Engländer alten Schlages in ben Städten, wie auf bem Lande, vermißten bie Autorität bes foniglichen Namens, ben die Altwordern verehrt hatten; auch die Rechts: gelehrten meinten ihn nicht entbehren zu konnen. Es gab gleichsam awei verschiedene Welten in England: von denen die eine an den Instituten ber Bergangenheit festhielt, die andere einer unbekannten Bufunft zuftrebte; bon entgegengesetter Sinnesweise, Ueberzeugung, Absicht: wenn wir so sagen burfen, zwei einander entgegenlaufende politische Religionen.

Wir brauchen nicht zu erörtern, welcher von beiden Cromwell angehörte; aber im Gedränge des Kampfes hatte er eine Stellung eingenommen, die wieder etwas für sich selber war. Niemand hatte eine lebendigere Empfindung von der den Sympathien für das Alte innewohnenden Stärke: niemals verlor er den vertriebenen König und dessen einheimische und auswärtige Verbündete aus dem Auge. Aber mit den Republikanern, die dem siegreichen Schwert ihr Gesetz aufzulegen trachteten, konnte sich der glückliche Feldoberst, der es führte, doch auch niemals verständigen; ebenso wenig durfte er den

fanatischen Meinungen bis in ihre bestructiven Richtungen folgen, welche den Boden, auf dem er stand, unterwühlt hätten; in ihm stellte sich die Nothwendigkeit einer geordneten und einheitlichen Staatsgewalt dar, und vollkommen verstand er ihre Bedingungen. Er wußte der Elemente, die ihn emporgetragen hatten, Herr zu bleiben und sie zu regieren; dadurch wurde es ihm möglich, die entzgegengesetzten Kräfte unschädlich zu machen und niederzuhalten: er bannte sie in ohnmächtige Tiefen.

Eben barum war nun sein Tob ein großes Ereigniß; als bie Sand nicht mehr war, die ihr eifernes Scepter über die beiben Barteien bochgehalten, athmete man in beiben auf. Die Royalisten schöpften hoffnung, benn in dem Protector hatten fie ihren vornehmsten Unterdrücker gesehen; aber sich zu regen waren fie viel zu schwach, so lange ihre Feinde, die fich noch ausschließend im Befite ber öffentlichen Macht befanden, zusammenhielten. Alles fam barauf an, ob es diesen möglich sein wurde, auch nach dem Tode des großen Gewalthabers eine ftarke Bereinigung zu bilben, eine haltbare und befriedigende Form bes Gemeinwefens zu finden. Die Schwierigkeit lag nicht allein in ber größern ober geringern Fähigfeit einzelner Perfonlichkeiten, fondern in ber Sache. Die großen Fragen zwischen Monarchie und Republik, burgerlicher und militä: rischer Gewalt, Herrschaft einer Confession und Tolerang, welche alle Sahrhunderte beschäftigen, traten nun auf diesem Boden hervor. Db fie gelöft werben wurden, babon bing bas Befteben ber bisber siegreich gebliebenen Partei ober ihr Untergang, also im letten Falle auch das Wiedererstehen der bisber Unterdrückten: die Zukunft von Britannien und der Charafter seiner Welteinwirfung bing babon ab.

#### Erftes Capitel.

## Bersuch einer Fortsetzung des Protectorats.

Ein großes politisches Dasein zu würdigen, sind die Mitlebenden nicht geeignet: sie werden leicht durch den Glanz besselben geblendet; ober sie fühlen sich durch seine Nähe und die Bedingungen seines Waltens gedrückt. Cromwell starb wie die meisten außerordentlichen Männer wenig gekannt, eher verhaßt, als geliebt. Man sah zu-

nächst nur die Schattenseiten seiner Thätigkeit.

Die Nachwelt ermißt die Förderung, welche bem englischen Sandel durch die westindischen Erwerbungen Cromwells zugewachsen ift; ber bamalige handelsstand bemerkte nur, daß ber Bruch mit Spanien große unmittelbare Verluste nach fich gezogen hatte: man berechnete, wie viele Kauffahrer babei zu Grunde gegangen, wie viel Millionen Pfund ihre Ladungen werth gewesen seien. Cromwell hatte die Hollander genöthigt, sich wie ungern auch immer seiner allgemeinen Politik anzuschließen: er hat bafür bas Berhältniß vorgezeichnet, bas nach manchen Unterbrechungen zulett bas herrschenbe geblieben ift. Aber bas ift eine Bemerfung ber späteren Siftorie. Die Mitlebenden faben in den Hollandern vor allen Dingen Rebenbuhler und geheime oder offene Feinde: fie migbilligten die mit ihnen getroffene Abkunft, bei ber selbst die Navigationsacte ju Gunften berselben aus den Augen gesetzt worden sei. Und noch lauteren Tabel sprach man über Cromwells innere Berwaltung aus. Bu ben nämlichen Beschwerben, über bie man einst mit Carl I zerfallen war, habe er in noch verftärktem Mage Unlag gegeben, unbewilligte Auflagen gang offen eingetrieben, die parlamentarischen Bersammlungen verschiedenster Art immer wieder auseinandergejagt, und empörende Eingriffe in den Lauf der Gerechtigkeit und die perstönliche Freiheit sich zu Schulden kommen lassen. Wie viel Undertheiligte habe er in angebliche Complotte verwickelt und alsdann in Gefängnisse gesperrt, auf entlegene Inseln verwiesen, nach Westindien deportirt: sein höchst khrannischer Justizhof habe selbst unschuldiges Blut vergossen. In den Provinzen habe er in den Generalmajors gleichsam Pascha's aufgestellt; die Cavaliere, welche durch Vertrag mit dem Parlament Amnestie erlangt, habe er dem zum Trop mit schweren Auslagen heimgesucht: eine Ungesetzlichseit, wie sich kein Thrann eine schlimmere erlauben könne 1). So wenig populär war das Protectorat, daß die Republikaner ihm aus der Unterdrückung der gemeinschaftlichen Gegner einen Vorwurf machten.

Am meisten entrüstet und in tiefster Aufregung waren Die, welche an der Errichtung der Republik aus religiösen Gesichtspunkten Theil genommen und sich dann verdrängt gesehen hatten. Eromwell war in einem Augenblick gestorben, in welchem er einen neuen Sturm von ihnen befürchtete.

Dennoch trat sein Sohn ohne Hinderniß an seine Stelle.

Im Jahr 1657 war ibem Protector das Recht zugesprochen worden, seinen Nachfolger zu bezeichnen. Erst einen Tag vor seinem Tode, in den Ugonien, die demselben vorangingen, hat er seine Zustimmung ausgedrückt, als sein ältester Sohn Richard ihm als Nachfolger genannt wurde, in einer keineswegs über allen Zweisel erhabenen Weise<sup>2</sup>). Aber unter Bezugnahme darauf ward nun Richard Cromwell unverzüglich als Protector des Gemeinwesens von England, Schottland und Frland, sowie der dazu gehörigen Terristorien ausgerufen. Von allen Seiten gingen ihm anerkennende Adressen zu.

Noch war jedoch das Protectorat keine in festen Normen ausgeprägte Regierungsform; die Gewalt Olivers war durch und burch persönlicher Art; was die eingeborne Natur und seine Handlungen in Krieg und Frieden, seine Siege über die Gegner, seine Autorität über die Freunde und Verbündeten daraus hatten machen können, das

<sup>1)</sup> The remonstrance and protestation of the well affected people of the cities London, Westminster a. others (Oct. 1659), ein Flugblatt in Folio, bietet bies alles in weiterer Aussührung bar.

<sup>2)</sup> If there were any, it was a puzzled nomination, and that very dark and imperfect. Gobbarb in Burtons Diary III, 160.

war sie. Konnte man erwarten, daß ein junger Mann, der nicht gerade schlechter oder schwächer war als die meisten Andern, aber auch nicht besser, fähig sein würde, diese Gewalt fortzusetzen? Zu ihrem Bestehen ware sogar nothwendig gewesen, sie erst auszubilden.

In ihrer ursprünglichen Zusammensetzung lag ein noch unaufgelöster Widerspruch. Der Besit ber Gewalt war von dem Oberbefehl in ber Armee ausgegangen: biesem war die burgerliche Autorität unter dem Titel des Protectorats beigesellt worden; aber Protectorat und Generalat waren barum nicht ibentisch. Die Obersten hatten nichts bagegen, daß das erste an den Sohn bes Protectors überging; bavon aber hatten fie keinen Begriff, bag auch bas zweite, bas Generalat, erblich fein konne. Bei bem erften Schritt, ben Richard in dieser Voraussetzung that, bei Gelegenheit einer in ber Landarmee eingetretenen Bacanz, die er durch einen Marineoffizier ausfüllen wollte, trat man ihm offen entgegen. Die Oberften bemerkten, daß feine Stelle in der Armee ohne Borwiffen des Kriegs: rathes befett werben wurde; fie verlangten zugleich einen befondern Nachfolger bes Verftorbenen im Generalat an ihrer Spite zu feben. Richard Cromwell mandte ein, daß er ohne ben Besit ber militarischen Macht auch nicht Protector sein könne: er wurde die Verpflichtungen, die bas Gefet ihm auferlege, nicht ju erfüllen vermögen; er wurde sich mit einer ungeheuren Berantwortlichkeit beladen, und bie Macht einem Andern abtreten. Er machte aber damit keinen Die Offiziere hielten regelmäßige Busammenfünfte in Wallingfordhouse, bei benen Lambert wieder erschien, der hauptsächlich der gleichen Ansichten wegen entfernt worden war. Mann ihres Bertrauens war ber Schwiegersohn Cromwells, Fleetwood, ber als ber Repräsentant ber ftreng religiösen Tenbenzen in ber Armee und im Lande galt 1). Indem man ihn zum General verlangte, stellte man an ben Protector zugleich bie Forderung, in ben Bertrauensposten, namentlich bem Staatsrath, feine anderen als Männer von gottfeligen Grundfäten anzustellen, und die gute alte Sache, die Durchführung ber weltlichen und geistlichen Reform.

. . . . . .

<sup>1)</sup> Giavarina '(Secr. Ven.): portatisi alcuni d'essi con concetti non interamente proprii facendosi osservare che era loro intentione d'havere per generalissimo il loro luogotenente Flitud e che l'Altezza s. non potesse disponere di qualsisia carica militare senza un consiglio di guerra. — Dal canto di Flitud si trova il disgratiate Lambert, qual sotto mano va fomentando et acomdendo gli animi di quelli che sono disgustati.

ernstlich in die Sand zu nehmen. Es waren die alten Absichten einer Umgestaltung bes Staates von Grund aus, nach bem Sinne ber Gobly und ber Separatisten, welche sofort wieber zu Tage famen, als ber Mann nicht mehr war, ber fie niedergehalten hatte. Wir fennen ben Zwiespalt, ber hierüber schon lange in ber Familie Cromwells obwaltete; — er bekam nun historische Bedeutung. Schwager Cromwells, Desborough, und sein Schwiegersohn Fleet: wood hielten an der Strenge der geiftlichen Tendenzen fest, die sie mit militärischem Ansbruch und Chraeiz verbanden. Die beiben Söhne Cromwells nahmen bagegen Partei für bie burgerliche Regierung. Henry schreibt einmal an Fleetwood, die separatistische Geiftlichkeit werbe bem Lande ein fo schweres Joch auflegen, wie bas ber Brälaten: er bemerkt ihm, daß die Armee nicht da fei, um zu herrschen, fonbern um zu fechten. Lag uns, ruft er aus, alle willfürliche Bewalt vermeiben: lag uns eine Regierung nach ben alten wohlbe: fannten Gefeten des Landes grunden 1)! Benry Cromwell, jung und beweglich, nicht ohne Geist wie er war, meinte durch Mäkigung bas Protectorat zu befestigen und feine Familie im Besit besselben zu behaupten. Fleetwood lebte ber Ueberzeugung, daß nur die Wieberaufnahme ber religiöfen Impulse bas Land und die Armee zu einem gottgefälligen Ziele führen könne. Bor bem Schwiegervater, bem Mann bes Schwertes und ber Erfolge, hatte er fich gebeugt; bor ben Schwägern, die kein personliches Berdienst hatten, wollte er nicht zurückweichen.

Aber damit tauchte die große Frage wieder empor, die Lebensfrage, wenn nicht in allen Staaten überhaupt, doch in allen Republiken, über das gegenseitige Berhältniß der militärischen und der dürgerlichen Gewalt. Die Obersten nahmen nicht allein eine unabhängige Stellung der Armee, sondern einen durchgreisenden Einsluß derselben auf den Staat in Anspruch. Der junge Protector sah es als seine Pflicht an, die Unabhängigkeit der bürgerlichen Gewalt, die in seinen Händen war, zu behaupten, und die Armee in Unterwerfung zu halten. In seinem geheimen Rath saßen Männer von Berbienst, wie Thurloe und St. John, die ihn darin bestärkten. Sie meinten die Gesetze und Formen, in denen allein die Sicherung der neuen Ordnung der Dinge lag, leichter unter dem Sohne durchzusühren als unter dem Bater. Oliver hatte ihre Rathschläge mit

<sup>1)</sup> Lord deputy Cromwell to Ge. Fleetwood, 20. Oct. 1658. Thurs foe's State papers VII, 454.

plötlicher Selbstbestimmung, ber als Eigenfinn erschien, burchbrochen: Richard folgte ihrem Wort.

Um zum Ziele zu gelangen, gab es aber nur Einen Weg: bie Einberufung eines Parlaments. Die finanziellen Bedürfnisse machten bas ohnehin erforberlich: burch bie zweifelhafte Lage ber Regierung wurde es unbedingt geboten.

Der Hof von Whitehall, benn auch den Protector und seine Umgebung bezeichnete man als Hof, versäumte nichts, um die Wahlen nach seinem Wunsch zu leiten. Man griff auf die zuletzt als beseitigt betrachteten Burgseden zurück, auf welche am leichtesten Einfluß ausgeübt werden konnte. Wahlen eigentlicher Rohalisten waren beshalb doch nicht zu fürchten, da man an den Qualificationen sestz hielt, durch welche sie ausgeschlossen wurden. Es blied immer dabei, wie damals gesagt worden ist, daß man nicht König, Lords und Commons, aber ein Oberhaupt, einen Senat und eine populare Versammlung wolle. Die unter Oliver ohne desinitiven Ersolg versuchte Versassung sollte nun zur Ausschrung gebracht werden, um die durch die mannichsaltigen Stürme der letzten zwanzig Jahre hersvorgerusenen Interessen zu befestigen und zu gewährleisten.

Um 27. Januar 1659 eröffnete Richard Cromwell bas Bar= lament. Bon großem Gefolge begleitet, auf einer prachtig ausge= rufteten Barke, langte er bei ben Stufen ber Barlamentshäuser an= bas Schwert ward vor ihm hergetragen, indem er sich zur Predigt, und dann nach dem Hause der Lords begab. Wie die Könige von jeher, so ließ auch Richard burch ben Beamten mit dem schwarzen Stab die Gemeinen dahin entbieten; man hatte eine Tribune mit töniglicher Bracht für ihn aufgerichtet. Sier sprach er seine Thron= rebe 1). Er gebachte barin seines heimgegangenen Baters "als bes großen Friedensstifters in den drei Reichen", so daß Jedermann in benselben sicher wohne, und man nun hoffen könne, die Frucht von bem, was er gefäet habe, ju genießen. Für sich selbst nahm Richard bas Recht, ihm nachzufolgen, fraft ber Beschlüsse von 1657 in Unspruch; diesen gemäß versprach er aber zugleich mit bem Rathe bes Parlaments zu regieren, bas er aus ben zu einem einzigen Gemeinwesen vereinigten drei Nationen berufen habe.

Noch war jedoch nicht ausgemacht, ob das Parlament auch nur seine bürgerliche Stellung anerkennen und das Protectorat in den angenommenen Formen gutheißen würde.

<sup>1)</sup> Publick intelligencer 1659, Jan. 24.

Die Republikaner, die doch in ziemlicher Anzahl bei den Wahlen durchgedrungen waren, setzten sich dagegen. Denn die Beschlüsse von 1657 seien das Werk einer durch gewaltsame Ausschließungen ihres wahren Wesens beraubten Versammlung, und in dieser nur mit einer geringen Majorität durchgegangen. Volkommen unannehmbar sei die darin sestgesete Verfassung: sie gebe dem Protector größere Rechte, als die alten Könige gehabt, namentlich die, worüber man mit dem letzten gestritten, das Recht der Miliz, und durch die Errichtung des andern Hauses das einer negativen Stimme. Man urtheilte, daß die neue Einrichtung in Widerstreit mit der Idee der Repräsentation und verderblich für England sei 1. Man hat sogar die Frage aufgeworsen, wenn sich nicht beweisen lasse, daß der Nachfolger wirklich von dem vorigen Protector ernannt sei, wenn Gott das verhindert habe, ob dann die Versammlung einen solchen ausstellen solle und wolle.

Merkwürdig, wie henry Bane in einer seiner Reben die leitenden Gedanken verbindet. Er bringt die Bedeutung der Ibee der Nationalfouveranetät in bem letten Zusammenstoß mit bem König in Erinnerung: ber Rönig habe fie geleugnet, fie sei aber burch fein Blut besiegelt worden; ware sie nicht gultig, so wurde es zweifelhaft sein, ob man Gerechtigkeit an ihm vollzogen ober einen Mord verübt habe. Das ursprüngliche Recht nun, welches das Parlament im Namen ber Nation bamals in Besit genommen, bas besite biefe noch; die Erecutive der Regierungsgewalt sei allerdings dem Brotector und zwar mit großen Berechtigungen verlieben worden, man habe ihn felbst ermächtigt, feinen Rachfolger zu ernennen; aber bamit sei immer nicht ausgesprochen, daß die ihm gegebene Gewalt auch seinem Nachfolger auf Lebenszeit zu Theil werben solle, und überbies sei die Ernennung selbst zweifelhaft. Bane schlug vor, erft bas Recht und ben Titel bes neuen Protectors zu untersuchen, bann ihn anzuerkennen, nicht umgekehrt: er sei ber Sohn eines Eroberers, man möge ihn zu einem Sohn durch Aboption machen: benn eine feste Gründung muffe man zu Stande bringen, wenn man die alte Regentenfamilie fern halten wolle 2).

a Beech Broke Miller and to a

<sup>1)</sup> Speech of Mr. St. Nicholas in Surtons Diary III, 119: J know not what the messengers of the people shall answer at their return to such as shall ask, what we have done for their liberties, but only ruina Angliae.

<sup>2)</sup> Der Ausbruck ift "the old family", "the old line". Burton III, 180. In ber alten Parlamentsgeschichte XXI, 289, heißt es, Carl II. sei als

さんなない なない

ķ.

The second second second

Der Sinn bieser Partei war, ben Protector als Präsibenten an der Spize der Republik beizubehalten, aber mit genau bestimmten und beschränkten Besugnissen. Bon dem Hause der Lords, das nach dem Muster Olivers einberusen war, wollte sie nichts hören, sondern einen gewählten Senat an seine Stelle setzen. Die Summe der Gewalt sollte hauptsächlich deshalb in dem Hause der Gemeinen ruhen, weil dies aus den Repräsentanten des Volkes bestehe.

Die Reben, in benen biese Ibeen vorgetragen werben, find scharffinnig und folgerichtig, sie verrathen Talent und Uebung; aber Wirfung fonnten fie ichon beshalb nicht haben, weil ihre Consequenz weiter reichte, als man gehen wollte, und leicht in die Verwirrungen eines inneren Krieges zuruckgeworfen hatte. Das Interesse ber protectorialen Macht, gegen welches sie angingen, war in ber Versamm= lung zu stark vertreten, als daß etwas dagegen ausgerichtet werber fonnte. Namentlich sicherten die anwesenden irischen und schottischer Mitglieber, aus jedem Lande ihrer breißig, gegen beren Theilnahm bie Republikaner vergebliche Einwendungen machten, ber Regierun in jeder wichtigen Frage die Majorität. Andere fühlten fich burd ben Eib ber Treue gebunden, ben sie beim Eintritt in bas Parlament geleistet hatten. Richard Cromwell ward in der That als Lord Protector und oberfter Magistrat ber Republik anerkannt. Bon be-= föniglichen Bürde war bei ihm nicht wie bei seinem Vater bie Rede aber auch eine Debatte über die Rechte und die Freiheiten der Nation, die man einleitete, um burch beren Festsetzung seine Gewa zu beschränken, führte zu keinem Ergebniß. Nicht alles und jebe mochte der Regierung recht sein, was bei den Berathungen vorfaraber im Allgemeinen behielt sie die Oberhand. Die volle Autoritä 🖃 welche dem Vater durch die Beschlüsse von 1657 zuerkannt worden war, sollte ber Sohn besitzen; und wie weit erhob sich biese über bie Befugniffe eines Prafidenten: fie beruhte auf bem Grundsa . daß sie einen von Gott geheiligten Ursprung habe.

Um so stärker fiel nun aber die noch übrig bleibende Fra Se ins Gewicht, welches das Berhältniß des Protectors zur Armee sein solle.

Schon waren die Oberften in großer Aufregung. Sie fühlten

Prätenbent bezeichnet worben: ich wage aber zu behaupten, baß bie bort vorkommenden Worte: "the pretender's designation — — with" etc. sich auf Richard beziehen, ber auch erst anerkannt zu werben prätenbirte, nicht auf die alte Familie, von der bort nicht die Rebe sein kann.

fich nicht allein vernachlässigt, sondern sogar in so fern selbst bedrobt, als bas Parlament Diene machte, die Gewaltsamkeiten, die unter Dliver Cromwell vorgekommen waren, zu ahnden; benn eben von ihnen waren dieselben begangen worden. In einer ausführlichen Abresse an den Lord : Protector beschwerten sie sich über die Digachtung ihrer Rechte und die Vernachläsfigung ber guten alten Sache, welche die der Freiheit der Nation sei. "Für diese Sache", so heißt es in einer besonderen Remonstranz der Offiziere der unteren Grade, "haben wir uns mit Blut befleckt; wir erschrecken, indem wir der Rechenschaft gebenken, die wir an jenem Tage würden geben muffen, wern wir gestatten wollten, daß die durch Blutvergießen erwor: benen Freiheiten bes Bolkes wieber zu Grunde gerichtet würden." Die Truppen bewegen sich in einem bestimmten Gedankenkreis; burch bie vorangegangenen Handlungen und Ereignisse glauben sie sich berechtigt und beinahe im Gewissen verpflichtet, an den einmal ergriffenen Ibeen festzuhalten und fie gegen Jedermann, wer auch immer bie alte Dienstbarkeit herftellen wolle, durchzufechten.

Und zugleich trat die Armee mit der Absicht, die oberste Ansührung von dem Protectorat loszureißen, unumwunden hervor. Man sagte in aller Form: das Protectorat sei dem Generalat annectirt worden, nicht umgekehrt; Oliver Cromwell habe die Armee commandirt, ehe er die bürgerliche Regierung in seine Hand nahm und zum Protector erklärt wurde; dabei habe man seine persönlichen Eigenschaften, seinen Geist, seine Integrität ins Auge gefaßt; nothwendig aber sei diese Verbindung nicht 1). Die Forderung war, daß Richard die oberste Magistratur in den drei Nationen verwalten, die Armee aber ihren Ansührer selbst wählen möge. Es erschien als eine genügende Verbindung der militärischen und der bürgerlichen Gewalt, wenn der so Gewählte alsdann seine Bestallung von dem Protector und dem Parlament erhielte. Man zog in Zweisel, ob die Armee Vegenwärtig überhaupt unter einem gesessichen Commando stehe.

Der Protector legte die Abresse ber Obersten den Commons bor: am 18. April ward die Debatte darüber in dem Hause eröffnet.

Einige ber angesehensten Offiziere waren Mitglieder besselben: birischen ihnen und den Führern der Republikaner fand ein Einber-

<sup>1)</sup> An expedient for the preventing of any difference, by a lover of his country: 26. Febr. 1658/9. Let the officers of the army choose their general and let him have his commission from the protector and Parliament

÷

ständniß statt; und die Frage, ob der Protector als General bestrachtet werden dürse, ob man nicht besser thun würde, einen andern General oder vielleicht mehrere auszustellen, kam in der That zur Erörterung. So wenig die Republikaner alle Absichten der Armee theilten, so lag ihnen doch daran, die damals in den Formen der protectorialen Regierung vorwaltende Tendenz nicht zu voller Festigsteit gelangen zu lassen, wodurch sie selbst zu Grunde gerichtet worden wären. Sie nahmen sich des Anspruchs der Armee sogar mit Wärme an, und warnten davor, sie zu beleidigen, denn man würde dadurch nur den Muth der eigentlichen Gegner, der Cavaliere, beleben und vielleicht neues Blutvergießen veranlassen. Ansichten, die dann in dem Haus der Lords, das größtentheils aus Ofsizieren bestand, Anstlang und Unterstützung fanden.

Aber im Unterhause waren ihre Gegner boch bei weitem mach tiger. hier gab man bon Seiten ber Mehrheit bereitwillig ju, baß man für die Besolbung ber Truppen und den Abtrag ihrer Ruckstände Sorge tragen musse. Aber zugleich fand man es unerträglich, daß sich die Armee als Stand aufstellen wolle, Versammlungen halte und Beschlüsse fasse, die benen bes Parlaments entgegengeset seien: man urtheilte, die Ehre und Sicherheit des Landes, sowie ber militärische Dienst mache vielmehr bie Abreise ber versammelten Offiziere nach ihren Garnisonen erforderlich. "Webe bem Parlament, wenn es ihnen die Rudfehr auf ihre Posten nicht mehr befehlen könnte." Das Unterhaus erklärte Bersammlungen ber Offiziere ohne vorgängige Erlaubnig bes Protectors und bes Parlaments für gesetwidrig; die Resolution ward gefaßt — benn schon erfüllte sich London mit tumultuarischen Truppenanhäufungen, welche seine Freis heit bedrohten — daß jeder Befehlshaber fich schriftlich zu verpflichten habe, die Sitzungen und ferneren Berathungen niemals zu unterbrechen. Nach diesen vorläufigen Festsetzungen, durch die sich bas Haus vor allem felber zu fichern bachte, schritt es, am 21. April? Berathung der bornehmften Frage, über das Berhältniß ber militärischen Gewalt. Die Republifaner bemerkten, man wurde bem Protector allzuviel einräumen, wollte man ihm bas Recht ber Milis zuerkennen, selbst in Verbindung mit bem Parlament; sie führten Beispiele von oberften Magistraten an, benen fein Ginfluß auf Die bewaffnete Macht gestattet werbe, wie die Dogen von Genua und von Benedig. Aber fie konnten damit bei der Majorität nichts aus richten, die nur in Berbindung mit einem starken Protectorat ibre bürgerlich-reformatorischen Absichten burchzuführen hoffen durfte. 203 is sollte man dem Oberhaupt der legislativen Gewalt ein anderes zur Seite stellen, von dem die Aussührung der Gesetze abgehangen hätte? Und was den Anspruch auf einen Antheil an der Gewalt belangt, so war das Haus weit entsernt, einen solchen anzuerkennen: es hatte schon ausgesprochen, daß die Armee eine Armee des Protectors und des Parlaments sei: in deren Zusammenwirken sollte die militärische Autorität beruhen. Noch war es nicht beschlossen, aber Niemand konnte zweiseln, daß Richard Cromwell den andern Tag zum General der Armee erklärt werden würde 1).

Ein Moment der Entscheidung für die Existenz der aus der Rebellion hervorgegangenen Zustände. Nur wenn die Armee sich unterwarf, blieb die Erhaltung und Fortbildung berselben möglich. Aber durch ihre eigene Stellung stark und von einer Bartei im Barlament unterstütt, hielt die Armee hartnäckig an ihren Ansprüchen auf Unabhängigkeit fest; die Majorität und ein parlamentarisches Dberhaupt flößten ihr keine Rudficht ein. Im Gegensat mit beren Anordnungen waren neue Regimenter nach der Hauptstadt herangezogen worden. Unter bem Einbruck ber Debatten, die am 21sten stattsanden, versammelten sich die Truppen am Abend dieses Tages in St. James: bann begab fich Desborough mit einer Deputation bon Offizieren nach Whitehall zu Richard, um ihn zur unmittelbaren Auflösung bes Barlaments am nächsten Morgen aufzufordern. Man hatte hier einige Gegenanstalten getroffen. Die Regierung, welche auf den Gemeinderath der Stadt und die Presbyterianer gählen formte, hatte auch ihrerseits einige Obersten gewonnen, und biese wurden befehligt, ihre Truppen bei Whitehall zu vereinigen. Richard kögerte, die Forderung der Offiziere zu bewilligen: er schien es auf den Ausgang des bevorstehenden Conflicts ankommen lassen zu wollen. Was war es bann, wodurch die Entscheidung herbeigeführt Die Oberften, welche ju Richard übertraten, waren ber untern Offiziere und ber gemeinen Solbaten nicht mächtig. Diese theilten die republikanischen und separatistischen Ideen, welche in den Abressen gegen Protector und Parlament ausgesprochen worden: sie wollten sich von ihren alten Waffengefährten nicht trennen. Statt nach Whitehall, zogen sie nach St. James und vereinigten sich mit Den Uebrigen. Selbst die eigene Garbe fiel von dem Protector ab;

<sup>1)</sup> Wenn Lublow behauptet, bag bas icon geschehen sei, so ift bas mit Sournalen, soweit sie erhalten find, nicht zu vereinigen.

er hatte kaum noch 200 Mann um sich. Aller Widerstand war

hierauf unmöglich.

Man hat Richard in diesem Augenblick den Rath gegeben, sich in die Stadt London zu werfen, die Royalisten für sich aufzurusen, den legitimen König proclamiren und zugleich ein freies Parlament ankündigen zu lassen; er würde damit sich selbst und seiner Familie auf immer eine große und hohe Stellung sichern. Aber ein Mann, der einen so außerordentlichen Entschluß hätte fassen können, war Richard nicht. Und wer wollte wohl für den Erfolg gutsagen? Die Stadt hätte ihn ausliefern, oder die Armee sich der Stadt bemächtigen, sein Leben in Gesahr gerathen können: in dem ausbrechenden Tumult wäre eine Insurrection der Royalisten zu erwarten gewesen. Am meisten war es die letzte Besorgniß, was die Umgebung Richards bewog, ihm den Rath zu geben, daß er nachzgeben möge.

Die Offiziere warteten in einem nahen Hause, bis ihnen früh am Morgen der Staatssecretär die Aussertigungen überlieserte, die zur Bollziehung der Auslösung erforderlich warm. Die Commons vertagten sich, ehe ihnen dieselbe verkündigt werden konnte; aber als sie sich wieder einstellten, um ihre Sitzungen auszunehmen, wurden sie durch die Truppen zurückgewiesen 1).

So endigte der Versuch Richard Cromwells, sich durch Vereinbarung mit einem erträglich freien Parlament die Autorität zu sichern, die von seinem Vater auf ihn übergegangen war. Indem ihm das zu gelingen schien, wurde er von der Armee zur Auflösung der Versammlung genöthigt, in der er die Mehrheit für sich hatte.

Damit war noch nicht gesagt, daß Richard Cromwell überhaupt nicht Protector sein sollte; die Obersten hätten es geduldet, vorausgesetzt, daß er ihren Kathschlägen gefolgt wäre. Aber die Offiziere der untern Grade sowie die Gemeinen waren anderer Meinung. Das Protectorat war ihnen von jeher zu gemäßigt gewesen, wie in politischer so und noch mehr in religiöser Hinsicht. Die deliberirende Armee entschied sich für die reine Republik, ohne das Vorsteheramt einer einzelnen Verson, also ohne Protector.

Und hier war nun keine Vermittelung möglich. Der siegreiche Führer, der die bürgerliche Autorität erobert hatte, konnte sie mit

<sup>1)</sup> Bgl. Lublow II, 641. Mir scheinen jeboch bie Nachrichten bes französischen Gesanbten, ber bem Protector sehr nabe ftanb, bei Guizot I, 366, glaubwürdiger zu sein. Ich solge ihnen mehr, als selbst ber herausgeber.

ber militärischen vereinigen: sowie aber einmal ein Zwiespalt zwischen beiben ausgebrochen war, ließ sich ein solches Verhältniß nicht wieder herstellen. Unter Oliver war die militärische Gewalt die Grundlage von allem, unter Richard würde die bürgerliche Gewalt das Uebergewicht erlangt haben: dahin wollte es aber die Armee nicht kommen lassen. Richard ist eigentlich nie im vollen Besitz der höchsten Geswalt gewesen: er wurde gestürzt, noch ehe er dazu gelangte.

#### Zweites Capitel.

## Bersuch einer neuen republikanischen Combination.

Die monarchische Autorität, welche sich auf dem Boben der neuen Zustände erhoben, war durch den Widerstreit der Elemente, aus denen sie sich zusammensetze, wieder zersprengt; die Republikt war dadurch von selbst erneuert: aber welche Form konnte sie annehmen?

Es erfüllte die Welt mit Erstaunen, daß die Armee, durch welche einst die Reste des langen Parlaments auseinandergejagt worden waren, sich jetzt entschloß, sie wieder herzustellen: allein im Grunde lag das nicht so fern, wie es schien: denn während der letzten Sitzungen hatten sich die Führer der einen Partei mit denen der andern verständigt; gemeinschaftlich warsen sie das Protectorat nieder, welches sie der Zucht der bürgerlichen Gesetze in alter Form zu unterwersen trachtete: sie begegneten einander in dem Interesse

ber separatistischen Meinungen, die nun wieder freie Sand auf eng-

lischem Boben gewannen.

Die Armee, die bei dem letten Umsturz die entscheidende Rolle gespielt hatte, ergriff auch bei dem neuen Aufbau die Initiative. In einer im Hause Wallingsord abgefaßten Erklärung heißt es: sie erinnere sich, daß die Mitglieder der parlamentarischen Versammlung, die bis zum 20. April 1653 gesessen, Vorsechter der guten alten Sache und dabei durch Gottes Einwirkung gesegnet gewesen; deshalb halte sie es für ihre Pflicht, sie zur erneuerten Ausübung ihrer alten Rechte und Besugnisse wieder einzuladen. Den größten Einsluß auf diesen Schritt wird John Lambert ausgesübt haben, der die Sache

ber Armee in bem Parlament, beffen Mitglied er war, verfochten, und dabei- zugleich mit den Führern der Republikaner angeknüpft hatte: er genoß damals nach beiben Seiten bin bas größte Unfehn. Nach einigen vorläufigen Berathungen, Die jedoch noch nicht zu vollem Einverständniß führten, begab er sich am 6. Mai, Abends, nach Chancerplane, in bas haus bes Mafter of the rolls, früheren Sprechers Lenthall, bei bem fich bie angesehensten Mitglieder ber im Jahre 1653 zersprengten Versammlung entweder bereits eingefunden hatten, ober doch baldigst einstellten 1), und übergab diese Erklärung. Wie hatten fie zweifeln können, ob sie dieselbe annehmen und ber Einladung, auf ihre alten Site gurudgutehren, folgen follten? Sie waren feit feche Jahren ohne alle Bedeutung gewesen: und gelangten burch eine plötliche Wendung ber Dinge zu ber Macht, die als die oberste in der Republik angesehen werden konnte. Den andern Tag sah man sie, ihrer 42 an Zahl, von der Painted-chamber, wo sie sich versammelt hatten, unter Bortritt Lenthalls, bem bas Zeichen ber Burbe eines Sprechers, die Mace, vorangetragen wurde, nach St. Stephans Capelle fcreiten: hier nahmen fie wieber ihre alten Site ein. Die erste Kundgebung ihrer Wiederherstellung lag in einer Erklärung, in der fie der Republik eine folche Einrichtung ju geben versprachen, daß nicht allein bas Eigenthum, fondern auch bie Freiheit eines Jeden sowohl als Mensch wie als Chrift gesichert werde, ohne Herrschaft eines Einzelnen, ohne Königthum und haus pon Beers.

Denn das war jett die Formel, zu der man sich vereinigte, um die republikanische Gesinnung zu bezeichnen. Freilich trat die Republik in einer Gestalt ein, bei der an eine freie Theilnahme des Volkes nicht gedacht wurde. Es war eine Verbindung zweier Parteien, die früher mit einander gekämpft, und jetzt gegen eine dritte, welche sie beherrschte, gemeinschaftliche Sache gemacht hatten. Die executive Gewalt wurde zunächst einem Sicherheitsausschuß übertragen, in welchem neben acht Generalen die drei größten Wortschihrer der Republikaner, Vane, Haslerigh und Scott Six und Stimme bekamen: nach einiger Zeit ward ein Staatsrath eingerichtet, in welchem dem bürgerlichen Element größere Rechnung getragen wurde: wir sinden darin auch Bradshaw, Assler Rechnung getragen wurde: wir sinden darin auch Bradshaw, Assler Gooper und White-

<sup>1)</sup> So berichtet bie Wochenzeitung Mercurius politicus, Nr. 566, welche bie ausführlichste Rachricht giebt. Rach ber Erklärung im Parlament selbst waren bie Mitalieber gleich anwesenb.

n. Rante's Werte XVII.

locke: überhaupt 16 bürgerliche und 15 militärische Mitglieder. Das große Siegel des Protectors wurde zerbrochen wie einst das des Königs, und dagegen das Siegel von 1651, auf welchem dies Jahr als das dritte der wiederhergestellten Freiheit bezeichnet war, wieder

in Gebrauch gesett.

Schon um bes guten Ansehns willen erschien es erwünscht, bag bie neue Ordnung ber Dinge von ben Söhnen Oliver Cromwells anerkannt würde; man bot ihnen Abzahlung ihrer Schulben und eine ben Berbiensten ihres Baters entsprechenbe Ausstattung, anftan bige Wohnung mit einem für bie Zeit ansehnlichen Jahrgehalt an. Dhne Schwierigkeit fügte fich Richard, ber, nur für bas Privatleben geboren, die Republik lediglich um ihren Schutz ersuchte. hätte wohl eine Anwandlung gehabt, in Irland unabhängig ju werben. Aber eine Borkehrung, die fein Bater einft zu feiner Sicherbeit getroffen hatte, machte bies unmöglich. Oliver Cromwell hatte feinen Offizier nach Irland verfett, ber nicht in England angefeffen war, um jeden Berfuch des Abfalls durch Beschlagnahme seines Befites verhüten ober bestrafen zu können. Daber kam nun aber, bag bie irländische Armee von der neuen Staatsgewalt in England ebenfalls abhing; sie folgte bem Borgang ber Armee in England ohne Weiteres nach. henry mußte fich nach einiger Zeit ebenfalls unterwerfen 1).

Mit der regierenden Familie sielen auch alle Die, welche sich ihr angeschlossen, die Rechtsgelehrten, welche das Protectorat dem Königthum anzunähern gesucht, die Rathgeber, welche auf die innere Politik desselben Einsluß ausgesübt hatten. In demselben Maße, in welchem sie mächtig gewesen waren, erfuhren sie nun Haß und Berfolgung.

Die Separatisten, die sich von dem Antheil an der Regierung verdrängt, die Ofsiziere, die sich zurückgesetzt gesehen hatten, und die jetzt wieder Meister geworden waren, ließen nicht lange zweiselhaft, in welchem Sinne sie den Staat zu verwalten beabsichtigten.

Bereits am 12. Mai ging eine neue Abreffe aus Wallingfords haus hervor, in welcher die Punkte aufgezählt waren, auf die es in der jetigen Lage ankomme. Es waren hauptfächlich folgende: Ans

<sup>1)</sup> No officer would stir, to defend his power and government, when Lambert and Fleetwood turnd out Dick, because they feared the sequestration or the loss of their lauds in England. Rotiz in Harley Ms. 991. ©. 94.

erkennung ber republikanischen Berfassung jur Sicherung ber perfonlichen Freiheit und bes Gigenthums - Ginrichtung einer nicht unterbrudenden noch veratorischen, sondern das Bolk beschützenden Rechts: pflege - Religionsfreiheit für bie verschiebenen driftlichen Secten, mit Ausschluß jedoch ber Anhänger bes Papftes und ber Prälaten — Umgestaltung der Universitäten und des Kirchendienstes in streng religiösem Sinne — Uebertragung ber Staatsamter an Manner bon erprobter religiöfer und republikanischer Gefinnung, unbedingte Ausschließung ber Anhänger ber königlichen Sache - bagegen Inbemnität für Alle, welche feit ber Bersprengung bes langen Barlaments an ben handlungen ber Regierung Theil genommen, und Bestätiaung ihrer Acte - endlich die Aufrichtung einer Berfaffung, nach welcher die legislative Gewalt einer Repräsentation des Bolfes in awei Baufern, und bie erecutive einem aus geschickten, zuberlässigen und der guten Sache ergebenen Bersonen ausammenausetsenden Staats: rath angehören sollte. Diese Artikel entsprechen ben bon ber Armee von jeher an den Tag gelegten religiösen und politischen Absichten: fie fündigen eine burchgreifende Reform bes Staates nabezu in bem Sinne an, wie ihn die kleine Convention genährt hatte; mas weber burch biefe noch burch ben Protector hatte ausgeführt werben können, meinte fie durch das wiederhergeftellte lange Parlament zu erreichen. Ihre eigene Selbständigkeit nahm fie jugleich in vollem Umfang wahr. Sie forberte nicht etwa, dag ihr ein besonderer Anführer bewilligt werbe, sondern fie erklärte einfach, daß fie in Charles Fleetwood ihren General, ben oberften Befehlshaber ber englischen Landmacht anerkenne. Unter ben Unterzeichnern ber Abreffe steht ber Name Lambert oben an 1).

In vielen wichtigen Beziehungen stimmte nun das Parlament den Ofsizieren bei. Es zog die Adresse sosort in Berathung, und nahm bereits am 20. Mai die Artikel über die republikanische Berfassung, Rechtspflege, Religion, Kirche und Universitäten ohne Widersspruch an. Der Beschluß ward gefaßt, die Aemter des Bertrauens und der Autorität an Niemanden zu übertragen als an Solche, die sich der republikanischen Sache anhänglich bewiesen hatten. Und woran nun für einen ruhigen Gang der Dinge das Meiste lag, was auch vornehmlich den Grund der unmittelbaren Wiedereinsetzung einer

المرازي والمسترين والمسترين

<sup>1)</sup> Sie ift oft gebruckt, 3. B. in ber alten Parlamentsgeschichte XXI, 400. Ueber bie Berhanblungen selbst finden fich allenthalben nur die burftigften Notigen. Das Beste bot mir Mercurius politicus bar: Nr. 567—569.

parlamentarischen Gewalt gebilbet hatte 1): das Parlament trug Sorge für die Besoldung der Armee, es erhöhte sogar die tägliche Löhnung des gemeinen Soldaten. Es kündigte mit feierlicher Bestimmtheit an, daß alle Rückstände, welche die Armee zu fordern habe — und diese waren während der letzten Jrrungen wieder der trächtlich gewachsen — abgezahlt werden sollten, und erklärte sich bereit, zu diesem Zweck die außerordentlichsten Mittel und Wege zu ergreisen, z. B. den Verkauf der Paläste Whitehall und Somerset house mit allem ihrem Zubehör 2). Sine Commission ward ernannt, um den Zustand der Schatzkammer, d. h. die Lage des öffentlichen Seinsommens überhaupt, zu untersuchen. Man verordnete nicht allein Fortzahlung der Auslagen, sondern Sintreibung alles dessen, was von den letzten Zeiten rückständig geblieben war, in Zoll, Accise und monatlichen Taren.

Diese Fürsorge und ihr guter Erfolg hatten die Wirkung, das bie Armee auch ihrerseits an ihren Unabhängigkeitsgebanken nicht mit ber Hartnädigkeit festhielt, die man hatte erwarten sollen. Das Parlament beschloß, daß die Bestallungen aller Offiziere sowohl zu Land als zur See erneuert und babei von dem Sprecher bes Parlaments im Namen ber Republif unterzeichnet werden follten. Darin wird mit vielem Nachdruck gesagt, der Truppenkörper, dem ein Jeder angehöre, sei geworben und werbe erhalten jum Dienste ber Republik: ber Offizier wird verpflichtet, ben Befehlen bes Parlaments, ober bes Staatsraths, ben bas Parlament ernennt, nachzukommen; überdies auch ben höheren Offizieren gehorfam ju fein, gemäß ber Disciplin des Krieges. Der Antrag der Armee in Bezug auf Fleetwood ward wenigstens nicht vollfommen genehmigt. Das Parlament erklärte ihn jum Dberbefehlshaber ber in England und Schottland ausgehobenen Streitfrafte; aber es trug Bedenken, ihn jum General au ernennen: benn unter biefem Titel hatte einft Gffer, und fpater noch vielmehr Cromwell eine ausschließende Berrschaft über die Armee ausgeübt: man ernannte ihn nur zum Generallieutenant. Die Armee

<sup>1)</sup> Some reasons humbly proposed to the officers of the army, 28. April 1659. First because the present great necessities and pressures of the army and navy require it — there being no other visible authority for raising money — if money should be raised, it would but more enrage the people and come short of expectation.

<sup>2)</sup> For and towards the satisfaction of the great arrears and pay due unto the army.

Fliblte fich burch diese Anordnungen verlett; aber sie hielt nicht für rathfam, ihnen zu wiberftreben, was leicht ihre Befolbung batte gefährben fonnen. Die Commissionen wurden in einer Beise ertheilt, Die barauf berechnet war, die Hoheit des Barlaments zur Anschauung 3u bringen. Colonels und Offiziere erschienen in ber Regel gufammen vor ber Tafel, an welcher ber Sprecher fag, ber fie erft aufrnerksam machte, wie groß bas Vertrauen sei, welches bas Parlament in sie sete, und wie berechtigt beshalb auch die Erwartung beffelben. bak fie ihm Treue beweisen wurden: ebe er ihnen ihre Bestallungen einhändigte. Wie die Uebrigen, so empfingen sie auch Fleetwood und felbst Lambert. Sie nahmen die Ermahnung, dem Parlament und ber Republik gehorsam und treu zu sein, ruhig hin 1). Schon trug man sich mit allerlei Gerüchten über drobende Entzweiungen: die officielle Zeitung läßt sich die Widerlegung berselben angelegen sein: fie versichert, daß jede Berschwörung ber Gegner an dem guten Berftändniß zwischen Armee und Parlament scheitern werbe. Und so weit reichte dies Berftandnig in ber That, daß die republikanische Bertwaltung noch einmal ins Leben trat. Auch die Richter leisteten ben Eid, ber Republik ohne einzelnen Herrscher, König und Lords, mit standhafter Treue zugethan zu sein. Dem geistlichen Stand wurde die fernere Zahlung der Zehnten, von denen er lebte, verfichert. Richt wenig trug es zur Erhaltung ber Ruhe bei, bag bas Parlament auf den Bunsch der Armee für seine Sitzungen einen nicht zu fernen Schluftermin festsetzte, ben 7. Mai 1660, worauf bann die repräsentativ republikanische Berfassung mehr ober minder nach den Vorschlägen der Armee ins Leben treten sollte.

Wie so häusig in England: alles beugte sich der Gewalt; von allen Seiten gingen Anhänglichkeitserklärungen ein; auch diese Combination fand Gehorsam: aber in ihrem Innern bestand doch ebensfalls ein tiefer Zwiespalt, dem früheren zwar nicht gleich, aber analog, der eine Zeit lang zurückgedrängt, plöglich mit aller Heftigskeit hervorbrach.

Indem das Parlament eine Reihe der von der Armee aufgestellten Artikel annahm, erklärte es doch für einige andere gründlichere Erörterung in einem großen Committee für nothwendig. Bon Woche zu Woche melbete die amtliche Zeitung, daß die Berathung ihren Fortgang habe, am 5. Juli, daß die im Committee gefaßten

ه المراجع المر

<sup>1)</sup> that the parliament expected faithfullness and obedience to the parliament and commonwealth. Mercurius politicus, 11. June.

Berbesserungsvorschläge bem Hause bemnächst vorgelegt werden wür:
ben; endlich am 12., daß die Bill zu Stande gekommen sei: sie se
theilte die Provisos mit, über die man sich vereinigt hatte. Es
waren Beschlässe von entscheidender Wichtigkeit für alle öffentlichen und privaten Berhältnisse, aber zugleich von einem Inhalt, welcher r
die Ansicht bestätigte, die gleich von Ansang geäußert worden war, daß nämlich das Parlament der Armee keine besseren Dienste leisten m
werde, als einst die Armee dem Parlament gekeistet hatte: man trate at
darin den Wünschen der Armee mit voller Entschiedenheit entgegen.

Die Armee hatte bie Anerkennung aller seit bem Bersprenger bes langen Parlaments abgefaßten Gesetze und Declarationen under b Straflosigkeit jedes Einzelnen für Alles, was im öffentlichen Dienste == geschehen sei, geforbert. So umfassend bas lautet, so lag barin boch felbst noch mehr als bie Worte bebeuten. Die Rechtmäßigkeit it bes Protectorats ward dabei vorausgesett; seine Acte sollten al gleichberechtigt mit allen anbern, bie von einer englischen Regierun ausgegangen waren, betrachtet, alle rudwirkenben Untersuchungen n barüber abgeschnitten werden. Dazu waren aber bie Mitglieber be 3 alten Parlaments nicht zu bringen. Sie hatten selbst die Gewalt samteiten ber Armee unter Cromwells Oberbefehl erfahren: ih- -r ganzes Gelbstgefühl sträubte sich bagegen, biefen nun nachträglig wenigstens in seinen Wirkungen als gultig anzuerkennen. Nur bi gerichtlichen Acte wurden in ben Provisos bes Parlaments für gültig erklärt; aber unter anderm nicht, was am meisten empfunden werde mußte, die Ertheilung von Burden und Aemtern: die Entscheibung darüber wurde dem Parlament vorbehalten. Die Indemnität wurd bewilligt, aber nur in beschränktem Maße: nur für die Handlungen bie bei ben großen Staatsveränderungen vorgekommen: aber nicht für die, welche, wie die umfassende Forderung lautete, auch son gur Erhaltung bes Friedens und ber Rube geschehen seien. Den was hatte nicht unter diese Kategorie gebracht werden können? Besonders wurden Die, welche bei der Einziehung von Accisen, Böllen Pachterträgen und neuen Auflagen betheiligt gewesen, für alle Rückerträgen stände, die noch nicht getilgt seien, verantwortlich gemacht 1).

<sup>1)</sup> That all offices and places of trust, pretended to be given an granted, since the 19. April 1653 and before the 7. May 1659 shall band are to the disposall of the parliament.

.

Blut; sie hatten oft mit einander gekämpft, und sich jetzt im Drange der Umstände mit einander versöhnt: die Soldaten hatten die Parsamentsmitglieder wieder auf ihre Size zurückgesührt. Daß nun diese, gleichviel ob mit oder ohne Grund, allein im Recht zu sein behaupteten und eine Stellung der Autorität in Anspruch nahmen, war den Andern unerträglich; sie wollten sich nicht von Denen drohen lassen, die sie zur Macht gefördert hatten. Ich sehe nicht ein, sagte Lambert, warum die Ofsiziere von der Gnade der Mitglieder des Parlaments abhängen sollen, nicht vielmehr diese von der Gnade der Armee 1).

Ein Wort, welches die ganze Differenz ausspricht; die beiden Parteien, die den bestehenden Staat constituirten, standen einander doch in der Tiefe feindselig und selbst unversöhnlich entgegen. Es hätte zwischen ihnen sogleich zu offenem Kampfe kommen muffen, wäre nicht eine Bewegung in weiteren Kreisen zu bemerken gewesen, welche die eine so gut bedrohte wie die andere, und sie dadurch für's erste noch zusammenzustehen nöthigte.

<sup>1)</sup> Seine Worte bei Sublow, 1677: J know not, why they should not be at our mercy as well as we at theirs.

#### Drittes Capitel.

### Royalistische Bewegungen im Sommer 1659.

Wie es bei entscheibenden Ereignissen in revolutionären Zeiten immer geschieht, der Umsturz bes Protectorats hatte eine veränderte

Haltung ber Parteien zur Folge.

Bor allem wurde dadurch die Hoffnung der Rohalisten belebt, selbst noch mehr als durch den Tod Cromwells; sie sahen das ganze System, durch welches sie niedergehalten und vom Staat ausgeschilossen wurden, schwanken und unsicher werden. Zugleich aber fanden sie auch Verbündete, auf die sie sonst nicht hätten rechnen durfen.

Die Preschterianer, die von Oliver Cromwell geschont und fast gewonnen worden waren, setten sich der neuen Regierung, von deren anabaptistischen Tendenzen sie nichts als Unterdrückung und Berfolgung zu erwarten hatten, nothwendig entgegen. Und noch waren sie sehr zahlreich und mächtig. Ihnen gehörte der größte Theil der Bürgerschaften an, vor allem die Hauptstadt, die nur von vorsichtigen Magistraten gehindert wurde, sich auszusprechen. Einen Mittelpunkt sür ihre Bewegungen bildeten die im Jahre 1648 gezwaltsam ausgestoßenen Mitglieder des Parlaments. Bei der Wiederscherschlung Derer, die noch die zum Jahre 1653 gesessen herstellung Derer, die noch die zum Jahre 1653 gesessen hatten, brachten auch sie ihr Recht in Erinnerung. Einige haben sogar verzsucht, es eigenmächtig durchzusehen. Denn wenn man, so sagten sie, von der guten alten Sache rede, so sei die Repräsentation derselben in der Majorität des alten Parlaments zu suchen, die in dem Augenblick, daß sie sich mit dem König zu versöhnen im Begriff

stand, auseinandergesprengt worden, nicht aber in der factiosen Min berheit, burch beren Gewaltsamkeiten bas parlamentarische Recht verlett worden war. In der Hauptstadt fanden sich ebenso viel Musgestoßene, als Zugelaffene; im Lande lebten noch mehrere hundert bon ber ersten Classe. Sie forberten alle jur Ausübung ihrer Befugniffe jurudjufehren. Und biefer Opposition gesellten sich auch bie Cromwellianer bei, welche in den Parlamenten des Protectorats geseffen, oder an der Staatsverwaltung der letten Jahre Theil genommen hatten: sie fürchteten, daß die herrschende Partei ihnen diese Theilnahme zum Berbrechen anrechnen, die damals erfahrene Zurudsetzung an ihnen rächen wurde. Es waren die verhältnigmäßig conservativen Elemente aus den vorangegangenen Epochen der Unruhen, bie von bem Gelbstgefühl, bas ihre frühere Bedeutung ihnen ein-Mößte, und von der Besorgniß vor den radicalen und ihnen feindseligen Bestrebungen ber neuen Autorität nach einem Rückhalt gegen biefelbe aussahen. Wo wäre aber ein folder zu finden gewesen, als in bem Königthum und seinen Anhängern?

Man könnte nicht genau nachweisen, wie alle Berbindungen Befchloffen wurden. Plötlich erschienen fie in einer umfaffenben Combination, die in der Tiefe vorbereitet worden war. Es wird erzählt, der 1. August sei als der Tag bezeichnet gewesen, an wel-Gem bie unverföhnten Cavaliere aus bem Lande verjagt werben fouten 1): eben biefer Tag war es, welchen die jetzt aus den ver-Schenen Barteien vereinigten Gegner ber Regierung ju einer robaliftifden Erhebung ansetten. Ueberall im Beften und im Often regten fich die alten Freunde des Königs, die wieder mit Bollmachten bon ihm verfeben wurden; namhafte Manner gefellten fich ihnen bei. welche früher auf ber entgegengesetzten Seite gestanden hatten. General Maffey bachte Glocester, Willoughby of Barham Lynn, Georg Booth, einer von Denen, welchen ber Wiedereintritt in bas Barlament versagt worden war, Stadt und Schloß Chester einzunehrnen: man hatte Anschläge auf Plymouth und Bristol, Shrewsburd und Exeter. Es war auf eine gleichzeitige Ueberraschung ber tigften Plate an ber Rufte und in bem Innern abgesehen. Gereral Montague sollte mit der Flotte aus dem Sund zurücksommen,

<sup>1)</sup> Gregory: Narrative of remarkable affairs of Great Britain, ein erworbenes Micr. des britischen Duseums: the day appointed by the p for the banishment of the cavaliers out of England, who had not re compounded for their estates.

E

١.,

かいけんしたちはいかける 一人のかんといるかられるないはないのか けっていない

um die Erhebung zu unterstützen. Dan glaubte auf Hulfe von bem Continent rechnen zu konnen.

Noch war ber Friede awischen ben beiben großen Mächten ber Zeit, Spanien und Frankreich, nicht geschloffen; aber ihr Krieg hatte bereits aufgehört, und die eine wie die andere konnte ihre Aufmerkfamteit auf die englischen Angelegenheiten richten: in der That ift ein Augenblick eingetreten, wo fie beibe geneigt erschienen, Carl II zu begünftigen. Die Spanier standen im Bund mit ihm und hatten fich Bortheile für ben Rall, daß feine Wiederberftellung unter ihrer Mitwirkung gelinge, ausbedungen: in ben spanischen Rieberlanden war man sehr geneigt, eine Expedition, hauptsächlich von irländischen Truppen, die von Oftende unter dem Herzog von Glocefter nach einer ber öftlichen Grafichaften bon England geben follten, qu unterftüten. Minder entschieden waren die Frangofen. Sie hielten in ihrem gefandtschaftlichen Verkehr ein gutes Verhältniß mit ben Republikanern aufrecht; bennoch ift es wahr, daß ber leitende Minister, Cardinal Mazarin, es billigte, wenn Marschall Turenne bem Herzog von Port, ber ihn in Amiens besuchte, bas Versprechen gab, ihn mit einer ansehnlichen Gulfsmacht, selbst mit bem nöthigen Geschut. von ben frangösischen Rüften an bie englischen hinüberzuführen 1). Carl II, ber von allem unterrichtet war, erwartete nur einen ersten gunstigen Erfolg, um ebenfalls binüberzugeben; er wünschte in ber Nähe zu sein, und machte sich in Begleitung eines frangösischen Generals nach Calais auf ben Weg 2).

Aber auch dieser Bersuch seiner Wiederherstellung sollte vollkommen scheitern. Die Republikaner waren durch dunkle Gerüchte
und unzeitige Prahlereien aufmerksam geworden: dann sielen ihnen Briefe in die Hand, aus denen sie die Verzweigungen feindseliger Berbindungen und ihre Absicht mit ziemlicher Sicherheit entnahmen: hierüber traten alle ihre Zwistigkeiten fürs erste in den hintergrund: sie dachten nur noch an Vertheidigung: Tag und Nacht hielt der Staatsrath Situng.

<sup>1)</sup> Lettres de Turenne I, 199.

<sup>2)</sup> Schreiben von Mylord Zaafe, St. P. O.: The king was not resolved to cross the sea, untill he received a full knowledge of the grounds his friends should have to invite him.

<sup>3)</sup> Die Zeitung vom 29. Juli neunt Laby Mary Howard, Tochter bes Earl von Berkshire, als Bermittlerin ber Correspondenz ber Conspirators. Man erfährt aus biesen Blättern manche bisher übersehene Thatsache.

bebeutenden ober verbächtigen Plätze; Regimenter zu Pferd nahmen bie großen Strafen in ber Nachbarschaft in Aufsicht; überall wurben bie Milizen in ben Graffchaften unter Führern, benen man trauen konnte, in Stand gesett. Die Republik befaß die ganze Fulle ber politischen und militärischen Autorität; wie gablreich die Royalisten im Lande sein mochten, so erschienen sie boch, zerstreut wie fie waren, an jeber Stelle, wo fie fich regten, als machtlose Barteiganger. Um ein Unternehmen auf London vorzubereiten, hatten sie Tunbridge und Rebhill in Surrey ju ihren Sammelpläten ausersehen: bort wurden Waffen für die jungen Mannschaften, die man aus ber Umgegend und auch aus London erwartete, bereit gehalten: hier an ben Grenzen von Kent, Suffer und Surrey sollte fich ber einverftanbene Abel jusammenfinden. Aber felbst biese Sammelpläte waren bem Staatsrath im voraus bekannt geworben. Als ber Carl von Lichfield mit etwa 80 Cavalieren in bem Gehölz von Redhill erschien, rudten die Milizen von Surrey, von regelmäßigen Truppen verftarkt und ausammengehalten, gegen ihn beran; er mußte sofort bas Feld vor ihnen räumen: in Tunbridge konnte es auch nicht einmal zur Ansammlung eines so wenig bebeutenden haufens kommen. Willoughby of Barham ward in seinem Sause festgenommen; Massey war schon einmal in Gefangenschaft gerathen, er rettete sich noch im Dunkel einer fturmischen Racht. In bem Walbe von Sherwood erschienen Lord Byron und Colonel White mit einer ansehnlichen Schaar von Bewaffneten, aber auch ihrer wartete bereits bie von regelmäßigen Truppen verstärtte Miliz; bei bem Anblid berselben wichen bie Cavaliere auseinander; in Nottingham wurde das royalistische Feldgeschrei ber Flüchtlinge von beiftimmenbem Buruf ber Ginwohner erwiedert, aber eine weitere Folge batte bas nicht. In ben größeren Städten fam es überhaupt zu keiner Bewegung; fie wurde fich bier aunächst gegen bie Mitalieber ber sebaratistischen Secten gewendet haben: in Glocester sollen biese verzeichnet und sämmtlich jum Tobe bestimmt gewesen sein. Das hatte bann bie Folge, daß sie sich um . so enger an die Republik anschlossen. Sie bilbeten eigene Regimenter, beren Obersten von dem Staatsrath bestätigt wurden, unter der Leis tung von Sir Henry Bane und Skippon.

Wohl gab es eine Region, in der die royalistische Bewegung die Oberhand davon trug: es war Cheshire und Lancashire, wo der Einfluß Derby's und Booths vornehme und geringe Einwohner zu offenen Kundgebungen fortriß. Aber nicht einmal dieser Grafschaften vermochte die Empörung Meister zu werden: das Schloß von Chester

Mark Burner .

一大学 はどれている こういまれる 日本のではないのできる

wurde von dem Befehlshaber für das Parlament behauptet. Und wenn man auf ben Zuzug aus benachbarten Grafschaften gerechnet hatte, ober ihren offenen Beitritt, so ward diese Erwartung durch die Borkehrungen, welche die Republik allenthalben traf, und ihren Erfolg getäuscht. Sir George Booth, der anfangs heiter und hoffnungsvoll gewesen war, wurde bald bekummert und angstlich: felbft ber Gentry von Cheshire, die er führte, war er nicht eigentlich sicher. Indem aber rückten die republikanischen Truppen unter ihrem that fräftigsten Führer, General Lambert, zwar nur 6000 Mann stark, aber schon durch ihre Kriegsübung bei weitem überlegen, gegen Booth beran. Diefer fprach fein Erstaunen aus, bag er, ber boch nichts als ein freies Parlament verlange, mit bewaffneter Macht überzogen In der That vermied er in seinen Proclamationen den Namen des Königs zu nennen, und verhinderte so viel wie möglich, -daß berfelbe in der Armee ausgerufen wurde. Allein diese Borsicht konnte ihn nicht retten. Lambert antwortete ihm: kraft seines Auftrages muffe er mit Denen schlagen, die er der Republik ungehorsam im Felde finde. Zwischen Weaverham und Nantwich trafen die beiben Parteien auf einander — 9./19. August; — Booth und seine Rohalisten wichen von einer Stelle zur andern zurud; erst bei Wim ningtonbridge, wo fie im Bortheil waren, suchten fie fich zu halten. Aber auch hier behaupteten die Republikaner bas Gefühl ihrer Ueberlegenheit: sie meinten aufs neue Gottes sichtbaren Beistand wahrzunehmen: sie griffen die Position der Gegner mit ihrer alten Heftigfeit an, und nahmen die Brude in Besitz. Indem die Royalisten bie nahen Sügel aufwärts zurudzogen, wurden fie aufs neue ange griffen; noch einmal hielten fie Stand, bann wichen fie auseinander. In seinem sehr wohl abgefaßten Bericht ') läßt ihnen Lambert Gerechtigkeit widerfahren: "die Reiter beider Theile", fagt er, "haben sich als Engländer geschlagen: bie unsern gewannen bas Uebergewicht: ich kann mich keines großen Sieges rühmen, aber ich halte die Gegner für geschlagen." Und so war es. Biele entfamen: Andere wurden gefangen, unter ihnen George Booth felbst, der als Weib verkleidet, hatte entfliehen wollen; die Gefängnisse erfüllten sich mit benen, die man eingebracht hatte, ober die man ber Theilnahme verdächtig hielt und überweisen zu können meinte; ihre Besithumer wurden mit

<sup>1)</sup> Schreiben Lamberts an ben Sprecher, Northwich 10. Ang.: that of the horse was performed on both sides like Englishmen, but ours got the better.

Beschlag belegt. Die Republikaner wurden der beiden Grafschaften wieder volksommen Herr.

Bei dem Entwurf des rohalistischen Unternehmens war der Gedanke gewesen, während die Truppen der Republik mit Booth im Kampse seinen Angriff von Kent aus auf London zu verssuchen.). Selbst Turenne hatte diese Abssicht gebilligt. Wie weit aber blieb man davon entsernt, zur Aussührung derselben auch nur einen Versuch machen zu können!

Als Carl II Brüffel verließ, hofften seine Begleiter, in Kurzem ihre Briefe von London zu batiren. Die einlaufenden Nachrichten ganz entgegengesetzen Inhalts machten diesen Träumen ein Ende. Die eifrigsten Rohalisten fanden doch, daß es für den König unthunlich sein würde, sich unter diesen Umständen nach England zu wagen.

Aber sogleich nahmen ihre Entwürfe eine andere Richtung. Um bie begonnenen Friedensunterhandlungen ju Ende ju führen, kamen eben damals die Brinzipalminister der beiden großen Mächte, Cardinal Mazarin und Don Luns de Haro, auf der Insel der Bidaffoa perfönlich zusammen. Ermuntert durch die erwähnten Anzeichen von Geneigtheit faßten die englischen Royalisten die Hoffnung, daß mit bem Frieden zugleich ein Bund beiber Mächte zur Berftellung ber Monarchie in England geschloffen werben könne: die ja für fie selbst ein principielles Intereffe in sich trage. Sie rechneten babei auf ben König von Spanien, den Verbündeten Carls II, der nun auch seinen fünftigen Schwiegersohn, Ludwig XIV, für ihn zu gewinnen vermöge; die Wiederherstellung des Königs werde ber Gegenstand einer allgemeinen Uebereinfunft werden, und bann auf das leichteste burchauführen sein. Denn bei bem letten miglungenen Unternehmen sei gleichwohl ein tiefer Widerwille gegen bas republikanische Regi= ment, eine allgemeine hinneigung ju bem angestammten König ju Tage gefommen: bas Wort ber beiben Mächte und eine mäßige Sulfe werde hinreichen, die Sache fofort jur Entscheidung zu bringen. Ihre Meinung war, ber Pring von Conbé, der beiben angehörte und ein stattliches heer im Felbe erhielt, sollte bies nach England werfen; der Prinz war sehr geneigt dazu; die Unternehmung würde bem weitausgreifenden Ehrgeiz seiner früheren Jahre noch einmal

<sup>1)</sup> afin d'attirer les troupes qui sont aux environs de Londres et de donner aussi lieu à cette ville d'appuyer ce même dessin. Bourbeaux an Eurenne (Lettres de Turenne I, 297).

entsprochen haben. Carl II ward bringend aufgeforbert, sich selbst zu bem Congreß zu begeben und seinen persönlichen Einfluß für seine Sache einzusezen.

Schon hatte aber die mißglückte Schilberhebung auch auf die beiden Mächte zurückgewirkt; die Republik hatte sich stärker gezeigt, als man erwartete; ein Bruch mit ihr konnte selbst gefährlich werden. Ueberhaupt aber beruhte der Plan der Royalisten auf einer falschen Boraussetzung.

Es war ein allgemeines Digverftandniß, wenn man meinte, es sei bei ber Ausammenkunft auf einen befinitiben Austrag ber Streitigfeiten zwischen beiben Mächten abgesehen. Die vornehmfte Bebingung, welche die Franzosen den Spaniern aufnöthigten, die Bermählung bes jungen Königs von Frankreich mit ber ältesten spanischen Infantin, follte vielmehr bagu bienen, ber Bergichtleiftung, zu ber fie fich verftand, jum Trop, ein Erbrecht auf die spanische Monardie an das Haus Bourbon zu bringen. Indem diese Verzichtleiftung vollzogen wurde, war man doch überzeugt, daß ihr keine bindende Rraft innewohne. Als die zweitwichtigfte Friedensbedingung kann man betrachten, daß Frankreich das Bersprechen gab, Portugal fortan nicht gegen Spanien zu beschüten. Aber nur an offener Sulfeleiftung glaubte Mazarin hiedurch gehindert zu werden: ben Portugiesen unter ber hand Schutz angebeiben, fie nicht in spanische Sande fallen zu laffen, blieb er, wie ber Erfolg bewiesen hat, trot seiner Zusage entschlossen. Wenn aber keine befinitive Allianz zwischen ben beiben Reichen zu Stande kam, so konnte auch von keiner gemeinschaftlichen Unterstützung der Interessen Carls II die Rede sein. Den Franzosen lag alles baran, bei ber über furz ober lang bevorstehenden Erneuerung bes Rampfes England auf ihrer Seite ju haben: England aber das war noch die Republit, nicht der König. Man hat dem Cardinal eine Bermählung Carls II mit seiner Richte Hortenfia in Ausficht gestellt; sie war eine ber schönen Damen bieses Jahrhunberts, und diefer Fürst ware bamals sehr geneigt gewesen, ihr seine hand zu geben: vorausgesett, daß ihm ber Cardinal bagegen bie Bieberherstellung auf seinen Thron verschafft hätte. Sonderbares Schicksal Mazarins, beffen Nichten die Könige von England und Frankreich zu ihren Gemahlinnen zu machen gewünscht haben. Man weiß, daß er die eine diefer Bermählungen aus lohalem Gefühl abgelehnt hat; aber auch die andere konnte er zur Zeit nicht annehmen: er würde sich dadurch mit feinen Freunden in England entzweit, und wenn die Dinge gingen, wie man fie vorschlug, seinen vornehmsten Gegner in Frankreich, den Prinzen von Condé, zu einer großen Stellung, in der er ihm hätte gefährlich werden können, gefördert haben. Der Gesandte der englischen Republik, Lockhart, der sich in St. Jean de Luz eingefunden hatte, verspottet die Rohalisten wegen der unbegründeten Hossnungen, die sie sich machten 1). Unter Lockharts Einfluß kam vielmehr eine Stipulation in den Friedenstractat, die den Interessen Carls II und den Plänen, mit denen man sich eben trug, geradezu entgegenlief.

Es ist der 80. Artikel des pprenässchen Friedens: in welchem der Prinz von Condé, den der König von Frankreich wieder zu Gnaden ausnimmt, dagegen verpstichtet wird, seine ganze Truppenmacht auszulösen und zwar ehrlich und vollständig, ohne sie irgend einem Fürsten und Potentaten zu überlassen, gleichviel ob er ein Freund oder Feind sei?). Man versteht diesen Artikel erst, wenn man die Beziehung zu England ins Auge faßt. Wollte Condé nach Frankreich zurücksommen, so durste er an eine Unterstützung Carls II durch seine Truppen weder unter seiner Führung noch ohne dieselbe benken.

Rach einiger Zeit erschien Carl II bei dem Congreß. Mazarin hat ihn einmal gesprochen, aber mit großer Borsicht; ein Resultat hat ihr Gespräch nicht gehabt. Die Spanier bewiesen dem König lebhafte Theilnahme, aber ihm beizustehen, damit war es auch ihnen kein Ernst. Ihnen lag alles an der Wiedererwerbung von Jamaica und Dünkirchen: sie sind darüber auch ihrerseits mit den Republikanern in Unterhandlung getreten, von denen dieselbe damals allein zu erlangen war.

Dem gegebenen Worte getreu hatte Montague mit einem Theil seiner Fahrzeuge ben Sund verlassen: als er in England ankam, war die Unternehmung gescheitert, in die er eingreifen wollte. Die Flotte diente noch ferner den republikanischen Intentionen.

Es ift damals gewesen, daß die beiden Republiken Holland und

- 1) Schreiben bom 1./11. Aug. St. P. O.: They have still the vanity to think, the king of Spain will be able to embark France in their quarrel — J have proposed to the Cardinal and am not without great hopes to carry it, that by a particular article in this treaty the prince of Condé may be obliged to disband all his forces, and that it may be not in his power to make them over either in whole or in part to any foreign prince or person whatsoever.
- 2) de bonne foy sans transport ou vente vraye ou simulée à d'autres princes ou potentats quelqu'ils puissent être —

Salahar Salahar

England es unternahmen, ben friegführenden Machten im Norben ben Frieden zu bictiren. Die Bedingungen bagu waren im ersterhaager Concert im Einverständniß mit Frankreich entworfen worden die Initiative zu ihrer Ausführung ergriffen bann, felbst ohne wei tere Beistimmung von Frankreich, bie Republiken. Holland wabisber mehr auf ber Seite von Danemark, England auf ber Seit von Schweben gewesen: sie vereinigten sich jett, von allen Anet = bietungen, welche Schweben machte, abzusehen, ben Sund nicht au == ichließend in die Sande dieser Macht gerathen, Danemark nicht bo ihr vernichten zu lassen. Un ber Spite ber republikanischen Gesand == schaft stand ber Colonel Algernoon Sibney. "Was ist bas für ei Bapier in Euren Sanden?" rief ihm Carl Guftab entgegen, als Te in sein Zelt eintraten. Es enthält, sagte Sidney, den Bunfch der Mächte. "Ihr macht Entwürfe", antwortete ber König, "im Betrauen auf Eure Flotte; ich fasse meine Beschlusse mit meine Schwert. Sollen Republiken ben Königen Gesetze vorschreiben? " Sir, versette Sidnet, die Annahme dieser Bedingungen ift der Breis ber Freundschaft von England 1). — Der König ließ fich biefe Art zu verhandeln nicht gefallen, und auch England hielt damals nicht baran fest. Aber man sieht boch, wie nachdrücklich bie Republit bie maßgebende Stellung in Anspruch nahm, welche Cromwell ber gro B= britannischen Macht verschafft batte.

<sup>1)</sup> Bourbeaux an Mazarin, 29. Sept. bei Guizot 439. Bgl. Carson, Schwebische Geschichte IV, 341. Richt gang ficher find bie einzelnen Borte-

### Biertes Capitel.

### ergewicht und Berfaffungseutwürfe der Armee.

Männer, welche das Protectorat gestürzt hatten, behielten auch nach der andern Seite hin über eine weitberzweigte g zu Gunsten des Königthums, in welcher innere und aussympathien zusammenwirkten, den Sieg. Sie slößten den en Mächten Rücksicht und selbst Besorgniß ein.

ann als der Ausdruck der Situation nach dem Siege beerden, daß das Parlament am 3. September eine neue ing anordnete, durch welche ein Jeder der Anerkennung a Carl Stuarts, sondern der ganzen Nachkommenschaft des acob, so wie jeder Art von Erneuerung eines Hauses der usagen gezwungen ward. Die republikanischen Tendenzen unsschließend vor.

n in diesem Augenblick waren die Träger berselben unterelbst nichts weniger als einverstanden. Der gemeinschaftselbst regte den Gegensatz wieder auf, durch den einst omwell mit dem Parlament zerfallen, und durch den das it, als es sich der Civilgewalt annäherte, zerstört worden r welcher Gestalt die bürgerliche Autorität in der Republik er erschien, die Armee wollte sich ihr nicht unterwerfen. 1 Ausbruch der letzten Unruhen war der Hader zurückgeorden: nach Dämpfung derselben brach er in helle Flam-

Armee fand es abgeschmackt, daß ein Rechtsgelehrter, der des Parlaments, der den Offizieren ihre Bestallungen werte XVII.

٦

11

überliefert hatte, was sonst die Sache bes Obergenerals gewesen war, die Miene annahm, als fei er an die Stelle beffelben getreten. Aber es schien auch, als behalte sich bas Parlament burch seine Commissionen bas Recht vor, die Armee nach seinem Belieben auf: zulösen. Diese Unterordnung wollten sich die Truppen nicht mehr gefallen laffen, nachdem fie noch einmal bas Schwert gezogen und Die Republik mit ihrem Blut gerettet hatten. Noch auf ben Schauplaten des Kampfes erließ der Heerhaufe Lamberts ein Manifest, in welchem er die Ernennung Fleetwoods zum General und Lamberts jum Generalmajor beantragte, und überhaupt, wiewohl unter Anerkennung bes Parlaments als ber obersten Autorität in ber Nation, boch feinen unbotmäßigen Gesinnungen freien Lauf ließ. Aber überbies erinnerten sich die leitenden Offiziere, mit welchen persönlichen Unannehmlichkeiten sie wegen bes Antheils, ben fie an ber früheren Berwaltung genommen hatten, durch die letten Beschluffe bes Parlaments bebrobt wurden. Richt barum aber wollten fie die Republit vertheibigt haben, um felbst von ihr leiben zu muffen. Der Augenblid schien ihnen gekommen, in bem fie fich aller Eingriffe und Ge fährbungen entledigen und die ihnen gebührende Stellung auf immer würden einnehmen können. Lambert, der den beffern Theil seines Beerhaufens nach ber Sauptstadt jurudgeführt hatte, mar bie Seele von Allem.

Anfang Octobers legten die Offiziere unter seinem Sinfluß dem Parlament eine Petition vor, in welcher sie über die Ungunst klagen, die man ihnen beweise, ihre republikanische Gesinnung betheuern, und die Bestrasung der schlechten Menschen fordern, durch welche diese verdächtigt werde <sup>1</sup>). Auf das dringendste bringen sie Grennung des obersten Besehlshabers in Anregung, ohne welche die Armee in Berwirrung gerathen müsse. Zunächt soll Niemand in der Armee Aufnahme sinden, der nicht von einem hiefür aufzustellenden Committee präsentirt worden sei, und Niemand ausgestoßen werden können, weder Ofsizier noch Soldat, ohne sörmliches Verschaften eines Kriegsgerichtes und bessen Urtheil.

Man sieht wohl, welch einen hohen Grad von Unabhängigkeit bie Armee forderte. Fast wie eine selbständige Corporation will sie sich so viel möglich selbst ergänzen, sich gegen jeden Eingriff in ihre Zusammensetzung sicher stellen, alle Anklagen, die gegen ihre Führer

<sup>1)</sup> The humble representation and petition of the officers of the army to the parliament, 5. Oftober: Parl. Hist. XXI, 461.

erhoben werden können, im voraus abschneiben. Sie tritt dem Parlament gegenüber, dem nur die Pflicht obgelegen haben würde, für ihre Subsistenz und die Belohnung ihrer neuen Verdienste zu sorgen. Unter ihrem besondern Oberhaupt, welches jedoch in seinem Thun und Lassen von dem Gutachten der andern Offiziere abgehangen hätte, würde sie allezeit die Wahl gehabt haben, den parlamentarischen Anordnungen zu gehorchen oder auch nicht.

Aber nicht so verftand bas Parlament feine Stellung und fein Recht. So wenig zahlreich es war, benn es bestand ja nur aus berr oftmals becimirten Ueberresten des vor neunzehn Jahren gewablten Unterhauses, so viel beftritten und zweifelhaft seine Ansprüche fein mochten, so hielt es bieselben mit immer wachsendem Nachbruck feft. Es betrachtete sich als die Repräsentation aller bürgerlichen Gewalt in der Nation, der die Armee von Rechts wegen gehorchen muffe. Diesen Grundsat, von dem man schon in den früheren Situngen ausgegangen war, und dem sich die Armee damals äußer: lich unterworfen hatte, wollte das Parlament um so weniger fallen laffen, da es selbst in England einige Oberften gab, die ihn anertarnten, und die schottische Armee, unter der Kührung George Monks, ihm beipflichtete. Unter ben Mitgliedern war es besonders Arthur Hasterigh, ein herber Republikaner von mürrischer Außenseite und rücksichtlosem Verhalten, ber ihn verfocht. Die Schärfe und Confequent seiner Beweisführung warb burch bas verfönliche Ansehn. bas er fich burch strenges Beharren auf seinen Grundsäten verschafft batte, verstärkt und unwiderstehlich für die Andern.

Weit entfernt bavon, auf die Petition der Offiziere einzugehen, auch nur in einem oder dem andern Punkte, trat ihr das Parlament in schrosser Entschiedenheit entgegen. Die Anmuthung, Fleetwood zum General zu ernennen, womit noch einige andere Rangerhöhungen in Verbindung gebracht wurden, wies es ohne Weiteres von der Hand; es erklärte, den Offizieren Beweise seiner Gewogenheit geben zu wollen, aber nach Maßgabe ihrer Verdienste und, wie man nachträglich hinzusügte, ihrer Treue. Es bestand auf seine Besugniß, jede Insormation über die öffentliche Sicherheit, möge sie betressen wen sie wolle, anzunehmen, und darüber nach Lage der Sache zu entscheiden. Ueber das Petitionsrecht, auf das sich die Armee bezogen hatte, drückte es sich zweiselhaft auß; dis zur Verunehrung des Parlaments, oder gar zur Veranlassung von Unruhen dürse man dasselbe nicht ausdehnen. Indem die Armee eine unabhängige Stellung forderte, nahm das Parlament die Autorität eines unzweiselsung forderte, nahm das Parlament die Autorität eines unzweisels

en de la companya de

haften Kriegsherrn in Anspruch. Und gleich barauf, am 11. October, im Angesicht ber brobenben Stürme ging es sogar noch einen Schritt weiter. Jenem Antrag in der erften Abreffe ber Armee auf Beftätigung ber in ben Zeiten bes Protectorats ergangenen Anordnungen hatte es sich bisher nur burch einige Ausnahmen davon entgegengesett, jest wies es benselben nicht allein zurud, sonbern es beschloß bas Gegentheil; alle Acte, die von bem Tage ber gewaltsamen Auflösung des Parlaments im Jahre 1653 bis zu dem, an welchem es im Jahre 1659 wieder zusammengetreten war, erlaffen worben, gleichviel ob von einer einzelnen Person, ober bem geheimen Rath berfelben, ober einer Convention, welche parlamentarische Rechte zu besitzen vorgegeben habe, sollten als null und nichtig angesehen werben, es ware benn, sie wurden von dem gegenwartigen Parlament bestätigt. Die Armee hatte geforbert, baf sie gultig sein follten, bis fie widerrufen, das Parlament erklärte fie für ungultig, bis sie erneuert ober bestätigt wurden. Ein ungeheurer Unterschied. Durch ben gefaßten Beschluß wurde Alles unsicher, was unter Cromwell geschehen war: die Union mit Schottland, über die, wie die Zeitung melbet, unaufhörlich bebattirt wurde; die in Frland getroffene Ginrichtung: Die mit ben Delinquenten in England geschloffenen Uebereinfünfte; die Ausstattungen, welche Ginzelnen zu Theil geworden waren; die in der Kirche vorgenommenen Beränderungen, persönlicher und sachlicher Art. Der gesammte Rechtszuftand ber brei Reiche war dadurch auf einmal erschüttert. Von allen politischen Gewalten ber Zeit sollte nur diese, durch Ausstoßen ber wiberstrebenben Elemente aus einer Minorität gebilbete, auseinandergeiggte, wiederhergestellte Versammlung, die man mit dem Namen des Rumbparlaments bezeichnet, ju Recht bestehen, ihren Beschlüffen allein gesetliche Gultigkeit zukommen. Ein Grundfat, ber allen egoistischen Gefühlen der Mitglieder entsprach. Wie zuweilen zurückehrende legitime Fürsten, so erklärte biese parlamentarische Bersammlung Alles für unrechtmäßig, mas in ber Beit ihrer Entfernung geschehen mar. Vielleicht war das unvermeidlich, wenn fie festen Grund in dem Rampfe gegen die Armee gewinnen wollte. Aber nothwendig wurde nun diese, die den Boden unter ihren Kugen verlor, zu ebenso nachbrudlichem Wiberftand angeregt. Das Parlament icheint bies vorausgesehen und selbst eine bevorftebende Riederlage geabnt ju haben: es faßte einen Beschluß, ber auf diesen Kall berechnet war. Jede Gelberhebung, directer ober indirecter Art, Accife und Boll, sowie Auflage, die nicht durch das Parlament bewilligt sei, von bem

Tage biese Beschlusses an, wurde auf das strengste verboten undfür ungesetzlich erklärt. Wir werden auf die an die Nationalsouveränetät anknüpfende Rechtsansicht zurücksommen, die dabei zu Grunde gelegt wurde <sup>1</sup>). Zunächst war die Absicht, der Armee für alle möglichen Fälle eine unabhängige und mit den Gesetzen vereindare Existenz ohne das Parlament unmöglich zu machen.

Beibe Theile waren jum Kampf gerüftet: ben erften Schritt zu offener Keinhseliakeit that bas Barlament.

Den Anlaß nahm es von einem Schreiben, durch welches die Betition der Armee einem entfernten Regiment zum Beitritt übersandt worden war, unterzeichnet von Lambert, Desborough und sieben andern Ofsizieren. Das Parlament sah darin einen Act des Ungeshorsams, und sprach ohne weiteres Berfahren die Absetung sämmtslicher Unterzeichner von ihren Stellen aus: es übertrug sie den nächsten Ofsizieren in jedem Regiment. Zugleich nahm es die allgemeinen Besugnisse, die in der Bestallung Fleetwoods lagen, zurück, und ernannte zu ihrer Berwaltung eine Commission, in welcher neben ihm noch sechs andere zuverlässige Mitglieder sitzen sollten, unter ihnen der Führer dieses ganzen Unternehmens, Arthur Hasslerigh selbst.

Auf die erste Kunde von diesen Beschlüssen versammelte Lambert bie obern Offiziere. Er stellte ihnen bas Unrecht vor, bas die Armee, welche das Parlament wiederhergestellt und soeben wieder gerettet habe, jum Dank bafür von bemselben erfahre. Das Decret gegen bie Forterhebung ber Steuern, bas fie hatte im Zaum halten follen, brachte fie in Erbitterung: benn man wolle fie baburch nothigen, ju gewaltsamen Gintreibungen ihrer Bedürfniffe ju fchreiten und fich mit ber Nation auf immer zu verfeinden. Alle waren überzeugt, baß ein Parlament biefer Gefinnung von tapfern Kriegsleuten nicht gebuldet werben burfe; Offiziere und Gemeine erklarten fich bereit, mit Lambert zu leben und zu fterben. Sierauf festen fich bie Regi= menter unverzüglich gegen Westminfter in Bewegung. Es war am Abend bes 12. October. Die Golbaten zerschlugen bie Trommeln, burch welche bie Bürger unter bie Baffen gerufen werben follten. Einige Regimenter ber Armee waren jum Schut ber Parlaments: bäuser aufgestellt. Aber bei bem erften Busammentreffen Lamberts mit einer Abtheilung ber parlamentarischen Garbe ju Pferd trat bie Autorität eines fiegreichen Generals in voller Stärke berbor. Auf feinen Befehl flieg der commandirende Offizier vom Aferde und gab

Samuel State Committee of

<sup>1)</sup> Act against raising money. Act for governing the army by commissions. ibid. 467, 469.

bas Zeichen zum Abfall vom Parlament. Andere übergetretene Truppen hielten beffer fest 1): aber sie konnten Lambert nicht hinbern, die Straßenzugänge zu St. Stephans Chapel allenthalben zu sperren.

Als am folgenden Morgen die Parlamentsmitglieder sich dahin begeben wollten, wurden sie zurückgewiesen. Der Sprecher Lenthall, der so manche Commission der Offiziere unterschrieden hatte, fragte mit Erstaunen, ob man ihn nicht kenne: er habe Anspruch auf ihren Gehorsam; er sei ihr oberster Führer. Die Soldaten sagten, sie würden ihn kennen, wenn er bei Winningtonbridge vor ihnen her marschirt wäre. Sein Wagen ward genöthigt umzukehren.

Anwesende Italiener drücken ihr Erstaumen aus, daß Ereignisse bieser Art sich vollziehen konnten, ohne daß dabei ein Tropsen Bluts vergossen wurde: sie leiten das von dem phlegmatischen Charakter der Nation her, der es sonst nicht an Muth gebreche. Aber der Grund lag in dem natürlichen Zuge einer Armee, die zusammen gedient und in dieser Berbindung große Handlungen ausgesührt hat, auch fortan zusammenzuhalten. Sinige Obersten waren von dem Parlament gewonnen worden: als es aber zu einem Zusammentressen kommen sollte, wurden sie von dem kameradschaftlichen Gesühl ihrer Leute sortgerissen oder selbst ergrissen. Obgleich Lambert von dem Parlament abgesetzt war, so sand sein Tagesbesehl, daß sich sämmtliche Truppen nach ihren Quartieren verfügen sollten, auch bei Denen, die nicht zu ihm hielten, Gehorsam.

In dem Conflict war Lambert volltommen Meister geblieben, und eilte nun, den gewonnenen Vortheil zu benutzen.

Bunächst constituirte sich die Armee in ihrer autonomen Weise. Fleetwood wurde nun wirklich zum General erklärt: Lambert zum Majorgeneral der bewassneten Macht in England und Schottland. Die Offiziere, die mit dem Parlament in Berbindung gestanden, wurden suspendirt, um vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden; eine Commission ward niedergesetzt, um über die Aufnahme neuer Offiziere zu entscheiden. Was das Parlament verweigert hatte, das setzte die Armee nun auf eigene Hand ins Werk. Die letzten Decrete des Parlaments, wegen deren die Wassen ergriffen worden, erklärte sie für null und nichtig.

An und für sich entsprang aus biefer Bernichtung ber parla-

<sup>1)</sup> Die Zeitung (Nr. 591) geht barliber leicht hinweg. Ich halte mich an die Berichte von Bourbeaux und Lublow.

mentarischen Autorität den Siegern selbst eine unermeßliche Schwierigfeit. Sie verkündigten der Nation, es sei nicht ihre Absicht, ihr eine militärische und willfürliche Gewalt aufzulegen: ihr ganzes Bemühen werde vielmehr dahin gehen, einem Jeden die ihm gedührende Freiheit zu verschaffen, sowohl als Menschen wie als Christen. Aber zwischen Usurpation und gesetzlichen Zuständen ist eine Klust befestigt, die kein Menschenwitz ausfüllen kann. Hatten die Obersten doch selbst das Parlament, dessen Feindseligkeit sie kannten, wiederherstellen zu müssen geglaubt, um eine bürgerliche Gewalt zu haben. Nachdem sie dieselbe wieder umgestürzt hatten, was konnten sie an ihre Stelle setzen?

Um eine einigermaßen regelmäßige Berwaltung zu bilben, ward ein Sicherheitsausschuß von 23 Mitgliedern niedergesett, ber nicht allein die Befugnisse bes früheren Staatsraths, sondern, wie fich bie Instruction etwas vielbeutig ausbrückt, die ganze bürgerliche und executive Gewalt befiten follte. Das Berfahren bei ber Ernennung war, daß ein engerer Rath der Offiziere bie Borfcblage machte, ein weiterer, ber sich in Wallingfordhouse versammelte, sie discutirte und annahm. In einer langen Sitzung, Die bis über Mitternacht dauerte, wurden die Mitglieder des Ausschuffes ernannt; es waren breizehn Militärs, unter ihnen die leitenden Generale, Fleetwood, Lambert, Desborough, Lublow, und die wirksamsten Oberften, Spbenham, Berry, Bewson, Lilburne; gehn Civiliften, unter benen Whitelode und henry Bane vorangehen; auch Wariston und harrington finden wir. Dag man bamit bas Barlament erfeten werbe. burfte man nicht meinen. Denn wer hatte nicht gefehen, bag biefe Beborde nichts weiter war, als eine Delegation der Armee felbst? Im Namen bes Generalraths wurden die Bocationen ausgefertigt: am 26. October versammelten fich die Ausschufmitglieder und empfingen ihre Instructionen: am 27. begannen sie ihre Geschäfts: führung.

Innerhalb des Ausschusses ward eine besondere Commission errichtet, aus Whitelocke, der jetzt das Amt eines Siegelbewahrers bekleidete, Henry Bane und den Generalen Fleetwood und Lublow, um eine Verfassung zu entwersen, wie sie für einen Freistaat am besten passe. Welch eine Aufgabe aber, die in den factischen Besitz der höchsten Gewalt gelangte Militärmacht und die Forderungen einer an die parlamentarische Regierungsweise gewohnten Nation zu vereinigen! Die außerordentlichsten Entwürse kamen hier zum Vorschein.

Manchem schien es hinreichend, ber Macht, wie sie eben war, nur eine weitere populare Form zu geben. Man wollte einen Senat und einen großen Rath der Nation bilden, den ersten einfach durch Ernennung; den andern durch Präsentation der Armee und Ernennung des Senats. Man wäre dabei immer in demselben Kreise geblieben. Der Armee zur Seite sollte eine Miliz errichtet twerden, aus lauter einberstandenen, wohlgefinnten heiligen Männern; aus dieser sollte das stehende Heer, das immer aus 30,000 Mann bestehen müsse, seine Lücken ergänzen. In der Armee und den Milizen sah man das wahre Volk von England; ihre Uebereinstimmung sollte das allwaltende Geset bilden.

Eine ähnliche Grundlage hatte ein anderer Entwurf, ber bon einem Freunde und Bertrauten Bane's, Henry Stutte, ausging.

Danach sollte allen Denen, welche an ber Unterbrückung ber letten Empörung Theil genommen, für alle Zeiten eine bevorzugte Stellung eingeräumt werben: fie follten ben Titel Liberators führen und das ausschließende Anrecht zu Stellen, bes Vertrauens und ber Macht befiten. Sie sollten sich häufig zu Mufterungen und Festlichkeiten versammeln, wie die Phibitien der alten Creter gewesen, und Solche unter sich aufnehmen, die sich bessen durch ihre Dienste wurdig zeigen. Bon ihnen foll bann ein Senat, etwa aus neun ober aus breizehn Personen gewählt werben, bem einige ber wichtigften Zweige bes öffentlichen Lebens, Militär, Kirchenbienst und Unterricht anvertraut sein sollen; sie sollen alle zwei Jahre einem Syndicat unterworfen sein, bas zu biesem 3wed besonders gewählt Papisten und Episcopalisten nicht allein, sondern auch die Presbyterianer sollen von bem Senat ausgeschlossen bleiben; aber bie vier Secten: Independenten, Anabaptisten, Männer ber fünften Monarchie und Quaker, ihre Vertretung barin finden.

Bei diesem Entwurf ging man nun aber boch etwas mehr auf die Bilbung einer parlamentarischen Versassung ein. Der militärischer Eligiösen Combination zur Seite sollte noch ein Parlament bestehen, das aus der ganzen Nation, aber unter bestimmten Qualificationen, das heißt, mit Ausschluß aller Derer, die dem herrschenden System nicht anhangen, gewählt werden soll, und zwar alle zwei Jahre einmal; es Joll dann immer drei Monate sizen, und ausgenommen in den dem Senat vorbehaltenen Zweigen, die legislative und executive Gewalt haben: also auch über Krieg und Frieden — Auflagen und Finanzverwaltung — entscheiden, auch die einträglichen

Stellen vergeben, die Friedensrichter einseten, jedoch nicht die Sheriffs, was ebenfalls bem Senat vorbehalten bleiben soll.

In der Zwischenzeit der Sitzungen sollte ein Staatsrath die Befugnisse des Parlaments ausüben: in diesen beiden sollten auch immer einige Mitglieder des Senats sitzen. Ich sinde nicht, daß es verboten worden wäre, zugleich Mitglied des Senats und des Staatsraths zu sein. Die Leitung der Republik würde sich in wernigen Händen concentrirt haben.

Wenn schon in diesen Entwürfen den religiösen Tendenzen ein großer Spielraum eingeräumt wird, so nahmen sie in andern vollends die erste Stelle ein.

Manche verwarfen alle Zwangsgewalt der bürgerlichen Autorität in Religionssachen und forderten volle Freiheit der Religionsübung für alle Christen, von welcher Ueberzeugung sie in dieser Beziehung auch sein möchten — woraus sich erklären mag, daß auch die Katholiken damals mit der Armee einverstanden waren, — aber überdies auch ruhigen und sicheren Aufenthalt für einen Jeden, der an den ewigen Gott glaube. Daß damit die Juden allein gemeint sein sollten, ist nicht wahrscheinlich; man wollte auch Denen Freiheit gestatten, die sich einem christlichen Bekenntniß überhaupt nicht anschließen wollen, ohne doch Atheisten zu sein 1).

Andere dagegen waren von theokratischen Ideen ergriffen. Sie erwarteten in einer nahen Spoche, die sie berechneten, doch nicht ohne heftigen Kamps, ein Reich zugleich von Heiligkeit und von irdischen Segnungen. Auf das heftigste widersprachen sie, wenn einmal davon die Rede war, den Sohn des hingerichteten Königs zurückzurusen. Denn Christus sei der einzige rechte Erbe des englischen und aller andern Throne; er komme nun, um dieselben in Besitz zu nehmen; das gesegnete Werk solle mit England beginnen. Man nahm die mystische Lehre an, daß den Heiligen eine geheimnisvolle Theilnahme an der göttlichen Weltregierung zustehe; durch ihre Gebete werde ein wirksamer Sinsluß auf die weltsichen Angelegenheiten ausgesübt; ein prophetischer Geist leite sie an, eben nach den Dingen zu trachten, welche Christus auszusühren gesonnen sei?). Man wird dabei an

- 1) The christian commonwealth by Mr. John Eliot. 1. Oct. 1659.
- 2) Thomas Godmin: A sermon of the fifth monarchy (1659) that the prayers of a few saints have a mighty prevalence to turn the state of affairs in the world. And though the saints know not what Christ will do next, yet they are guided by a spirit of prophecie to seek for those very things, which he is about to do.

3

bie Borstellungen von dem Schatz der Verdienste der Heiligen und ihre Bertheilung durch den heiligen Vater erinnert. Doch ist die Vermischung des Frdischen und des Ueberirdischen insofern noch stärker, als den Heiligen Einwirkung auf die göttliche Weltregierung zugeschrieben wird. Der Mensch strebt nun einmal auf eine oder die andere Weise über die Schranken hinaus, welche die Natur ihm gezogen hat. In unserm Falle fällt die Ueberhebung um so bedeutender ins Auge, da die Bekenner dieser Neuerungen in einem großen Reiche zu hoher Macht gelangten. Aber gefährlicher wurden sie badurch doch eigentlich nicht. Zu dem Anspruch auf eine eigene unabhängige Gewalt, die schon an sich einem gesetzlichen Zustand, wie ihn das Menschenleben fordert, widerstrebte, gesellte sich ein schanztischer Wahn, den die Welt, wie sie ist, von sich stoßen mußte.

### Bunftes Capitel.

# Lambert und Mont. Herstellung des Rumpparlaments.

Man erstaunt, daß ein Mann wie Lambert Tendenzen bieser Art nicht offen entgegentrat, sondern sich vielmehr fast zu ihrem Organ machte.

John Lambert war ein Mann von glänzender und umfassender Begabung. Er befaß militärischen Blid für die Kelbschlacht und die Belagerung; Cromwell hielt es für ein gutes Zeichen, wenn er in seiner Anschauung mit ihm jusammentraf. Er schätzte nichts böber. als Tapferkeit auch an bem Feinde. In fortwährenbem Gebächtniß blieb, wie er einst sechs Solbaten einer feindlichen Garnison, Die er fraft seiner Instructionen ausliefern und hinrichten laffen sollte, bennoch sich durchschlagen und retten ließ. Mit ben Seinen theilte er bagegen ben Gewinn, ber ihm zufiel, die Geschenke, mit benen man seine militärischen Handlungen erwiederte. An den Siegen der Republik über bie presbyterianisch = royalistischen Bewegungen in Schottland und England gebührt ihm ein großer Ruhmes-Antheil. Er galt bamals als ber zweite Mann in England neben Cromwell; von ihm ftammte die Ibee und größtentheils die Durchführung bes Protectorats; benn er hatte bas Talent, eine treffende Auskunft auch in politischen Schwierigkeiten zu finden und die Menschen zu ihrer Unnahme zu überreben. Wie er aber in bem grundlegenden Gefete, bas von ihm herrührt, die Selbständigkeit des militärischen Elementes forgfältig festhielt, so wollte er von der Unterordnung desselben unter die bürgerliche Gewalt niemals hören. Vornehmlich deshalb widerfette er sich dem Königthum Cromwells, weil es dabin geführt hatte: er jog es bor, seine Stellen, bie ihm ein reiches Einkommen

gewährten, aufzugeben, und sich mit seiner Gemahlin in sein Haus zurückzuziehen, nach seinem Garten, in bessen Pflege er sich behagte: wie ja so mancher andere ausgezeichnete Mann in der Entsternung von den Geschäften. Opposition gegen den Protector machte er nicht, denn was hätte er damit ausrichten können? Er nahm sogar eine Bension, deren er bedurfte, von ihm an: denn zu einem politischen Märthrer war er nicht geschäffen. Aber nach Cromwells Tode erschien er wieder mit allen seinen ursprünglichen Gedanken, und wir sahen, wie er sie geltend machte. Nur neigte er sich dann mehr als früher zu religiösen Ideen. So brachte es nun einmal die Parteistellung mit sich, in welche das anabaptistischsmilitärische Element der Republik dem bürgerlichen und preschyterianischen gegenüber gerathen war. Mit Henry Bane stand er in einer eigenthümlichen Wahlverwandtschaft: seine Frau besuchte bessen Congregation.

Ob nun aber Lambert sich den Separatisten von ganzem Herzen anschloß und ihrem Sieg die Zukunft des Landes und seine eigene anvertraut hat, ist dennoch sehr zweiselhaft. Man hat ihm nachzesagt, er habe sich selbst zum Protector machen wollen: er hat dies immer mit großem Nachdruck geleugnet; und der Weg, den er einzeschlagen, die gegen diese Form zum Theil von ihm selbst hervorzgerusene Antipathie, führten ihn nicht dahin. Wahrscheinlich hatte er einen andern Gedanken, eine andere Hoffnung.

Hie und da findet sich die Nachricht, es sei damals die Bermählung der Tochter Lamberts mit König Carl II im Werke gewesen: ganz so verhält es sich nicht: aber eine verwandte Absicht ist

allerdings gehegt worden.

Unter Denen, die nach der Niederlage George Booths aus England flüchteten, befand sich auch Lord Mordaunt, der zu der royalistischen Erhebung sehr wesentlich beigetragen hatte. Er konnte überhaupt von allen Parteigängern Carls II als der thätigste, ergebenste, uneigennützisste gelten: unaufhörlich war er zwischen England und den Niederlanden unterwegs; befand er sich in England oder Frankreich, so erhielten seine Briefe den Faden der Verbindung zwischen dem Hof und dessen Getreuen. Wir sinden sie in den Sammlungen, die aus der Verlassenschaft des Kanzlers Hode oder des Secretärs Nicholas stammen. Der unermitbliche, bescheidene, tief zurückgezogene, aber nach allen Seiten hin rege Secretär stand mit ihm zuweilen in einer Correspondenz, die selbst dem Kanzler verborgen blieb. Eben aus einer solchen entnehmen wir, daß Viscount Mordaunt, nach seiner kaum gehofften Rettung, von Calais aus sich mit einer eigenen

Botschaft an ben Herzog von Dork wandte, um ihm eine Bermählung vorzuschlagen, die auch nach bem erfahrenen Unglück eine begrundete Aussicht zur Restauration seines hauses auf ben Thron eröffnen werbe. Es fei eine junge Dame von guter Berkunft, die er ihm vorschlage, beren Bater ihm eine entscheidende Sulfe leiften könne. Nach einigem Zögern nannte er Lambert, bessen Gemahlin aus einer angesehenen Familie im Norden von England stammte und als eine Frau pon böberer Bilbung galt 1). Man sette bamals voraus, daß Lambert in Kurzem die oberste Stelle in der Republik einnehmen und alsdann geneigt sein werde, die Restauration bes Rönigs zu fördern, wenn er babei seine Sicherheit und seinen Bortheil sehe 2). Der Herzog von Nork war sehr bereitwillig, barauf einzugeben: vorausgesett, daß sein Bruder es wünsche: benn er werde alles thun, was diefer zur Erreichung bes großen Zwecks ihm befehle. Im tiefsten Geheimniß, noch immer ohne fich bem Lord-Ranzler zu eröffnen, schrieb hierauf Nicholas an Ormond, ber ben Rönig auf seiner Reise nach ben Abrenäen begleitete, bon ber Sache: Mordaunt an ben König felbst; sein vertrauter Bevollmächtigter, ber mit dem Bergog verhandelt hatte, Berbert Baron, wurde auch an ben König geschickt. Carl II fand ben Antrag noch fehr unreif, und wollte sich nicht dem Tabel aussetzen, auf eine Sache von solcher Wichtigkeit ohne guten Grund eingegangen zu sein; aber er verwarf sie nicht; er meinte, daß die Berhandlung fortgesett werden möge. Schon war Morbaunt von den Freunden des Königs wieder nach England zuruckgerufen worden. Man bemerkte mit Erstaunen. daß diese nach einer Empörung und Nieberlage keine eigentliche Berfolgung erfuhren 3), wie benn felbst Booth mit Rücksicht behandelt wurde, daß Mordaunt, wie er sich leicht gerettet hatte, so ohne

<sup>1)</sup> Sie war die Tochter von Sir William Lister of Thornton und Mary Bellasus; John Lambert, geb. 1619 zu Calton-hall in der Pfarre Kirklys Malhambale in Yorkshire, hatte sich mit ihr (ihr Name ist Frances) 1639 verbeirathet. (Collins Peerage VIII. Noten zu Pepps.)

<sup>2)</sup> Nicholas an Jones, 1./11. Oct. If Lambert get himself to be chief magistrate in England, he may (not do) any thing so securely and advantageously for him and his — — nor his country, as to be a means for, upon some marriage of his only child, to restore His Maj. to his throne.

<sup>3)</sup> It is certain, schreibt Nicholas am 1. Sept. an Morbaunt, that there has not been any proceeding against any of the king's friends other than the sequestering theire estates.

Gefahr wieder zuruckfehren konnte. Mordaunt hatte fich anfangs über ben Ursbrung seines Borschlags mit großer Ruruckhaltung geäußert; ber gute Nicholas ift bemüht, die Bermuthung, als sei er, ber Secretar felbst, auf biefen über seine Sphare hinausgreifenben Gebanken gerathen, von fich abzuwehren; endlich gab Mordaunt zu erkennen, daß ihm ber Antrag von einem vertrauten Freunde Lamberts gemacht worden sei 1). Gewiß wird hiedurch, daß die Absicht nicht von der königlichen, daß sie vielmehr von der entgegengesetzten Seite ausgegangen ift. Und faum ließe fich benten, bag Lambert felbst nicht barum gewußt hätte. Sein ganges Berhalten war ben ftrengen Freunden, Fleetwood und Desborough, bereits verbächtig. Lambert mußte inne werben, bag er in biefer Bunbesgenoffenschaft niemals eine große noch sichere Stellung erreichen wurde. Beibes bot ibm eine Abkunft mit bem König, eine Verbindung mit bem königlichen Sause wie die vorgeschlagene dar. Er brauchte darum der Verbindung mit den Separatisten nicht geradezu untreu zu werden, benn schon öfter hatte Carl II benen Rusicherungen gemacht. für die Selbständigkeit ber Armee ließ fich unter einem Ronig auf andere Beise sorgen, als unter bem Rumpparlament ober einem von Civiliften geleiteten Protector.

Später finden sich einige Spuren directer Beziehungen zwischen dem Hof und Lambert; damals kam es für diesen vor allem darauf an, die Partei, an deren Spite er stand, vollkommen zum Siege zu sühren. Denn ohne im Besitze der Macht zu sein, konnte er nach keiner Seite hin etwas Nachhaltiges erreichen.

Da stieß er nun aber mit einem Manne von gleichem Ehrgeiz, aber von ganz anderer Art und Sinnesweise zusammen, mit George Monk, der schon lange sein Nebenbuhler gewesen war.

George Monk gehörte bem durch alte verwandtschaftliche Beziehungen eng verdundenen Landadel von Devonshire an: wie die meisten jüngeren Söhne adliger Familien, suchte er sein Fortkommen im Dienst der Waffen. Sine der vornehmsten Schulen für den Krieg bildeten damals die niederländischen Feldzüge unter Friedrich Heinrich von Oranien. Zehn Jahre lang hat Monk an denselben Theil genommen, und beides gelernt, den Gebrauch der Waffen nach den Fortschritten des Jahrhunderts, und die Mannszucht, welche der

. . 2

<sup>1)</sup> In einem Schreiben von Richolas, ber erft nach und nach bahinter tam, wird ber Borschlag bezeichnet als "an intimation you had from an intimate friend of Lambert."

Dienst erforbert. Er kam als auter Solbat nach England zurud, als die Unruhen baselbst ausbrachen. Und nur als Solbat, ber sein Glück sucht, ift er auch alsbann zu betrachten; denn politische Parteinahme ober religiöser Gifer lagen ihm fern. Er biente bem König gegen die Rebellion in Schottland, in Arland, eine kurze Zeit auch in England; als er hiebei in Gefangenschaft gerathen war, trug er kein Bedenken, auf die andere Seite überzugeben: und auch bier machte ibm ber Bechsel ber Barteien wenig Scrubel. Er biente erst ber altharlamentarischen Sache, alsbann ber Republik, und endlich bem Protector. Diesem hat er bei ber letten Unterwerfung Schottlands unter bas englische Interesse erhebliche Dienste geleistet, und dabei für sich selbst eine großartige Stellung gewonnen. Bon Dalkeithhouse aus, wo er mitten im Park seine Wohnung genommen, in der Nähe von Ebinburg, regierte er Schottland in ungestörtem Frieden. Was man von eiferfüchtigen Regungen, die hierüber in Cromwell erwacht seien, wissen will, ift boch nur eine fast scherzhafte Ueberlieferung. Cromwell, ber in allen Dingen ficher fein wollte, hatte fich von ihm das Bersprechen geben laffen, daß er niemals weder ihm selbst, noch seiner Familie entgegen sein werde. Auch hat Monk immer versichert, er würde wie an Oliver so an Richard Cromwell festgehalten haben, hätte sich biefer nicht selbst bahin bringen laffen, bas Brotectorat aufzugeben 1).

Wir untersuchen nicht, ob nicht Monk in der Tiefe seiner Seele rohalistische Gesinnungen barg; der König selbst hat ihm einmal geschrieben; seine Freunde schickten bei der Schilderhebung Booths seinen Bruder, einen Geistlichen, an ihn, und wir werden versichert, Monk habe ihn freundlich empfangen und mit Ausmerkamkeit angehört. Wer will sagen, was er gethan hätte, wenn diese Erhebung gelungen wäre? Aber sie mißlang, ehe sich Monk die mindeste Theilnahme hatte abgewinnen lassen. Nach wie vor erschien er als Gegner Sarls II. Er ließ schottische Noblemen, die eine Verpflichtung gegen den Anspruch des gebornen Königs zu unterschreiben zögerten, in Gewahrsam nehmen.

Die Schwierigkeiten, die dem Befehlshaber in Schottland vorlagen, waren ganz anderer Art. Er gehörte der Gesinnung an, die in der Majorität des Barlaments Richard Cromwells ihren Ausdruck

<sup>1)</sup> Mont hat gesagt: Richard Cromwell forsook himself, else had J never failed my promise to his father on regard to his memory. Broberid an Sphe. Clarenbon Papers 619.

mifre

h Uni

ator 3

mad

whit.

heieli

mben

Tic.

fand; er war ein dafür bekannter Gegner der Anabaptisten und wünsichte die Befestigung der bürgerlichen Autorität. Die Aussicht des Protectorats war ein Schlag für ihn selber: denn eben die des Protectorats war ein Schlag für ihn selber: denn eben die des Protectorats war ein Schlag für ihn selber: denn eben die des seinen entgegengesesten Tendenzen gelangten dadurch zur Schlaßten England. Am allerwiderwärtigsten aber berührten ihn die dem maßungen seiner Waffenbrüder in der Armee. Fleetwood, m de sich die anabaptistischen Bestrebungen anschlossen, machte zugleich da Anspruch, Obergeneral der bewaffneten Macht in den drei Radan zu werden. Sollte sich Monk, der durch den Fall Richards m vollends freie Hand in Schottland gewonnen, ihm unteroten wollen?

eidlu. Durch seine Lage war ihm seine Politik vorgeschrieben. 28m Mr bas Parlament zögerte, ben Bunsch Fleetwoods zu erfüllen, im heden ? bem Chrgeiz Lamberts nachzugeben, so gewann es bamit ben wan 10 St Beifall Monks. In der Glückwunschabresse, in der er mit 16 222 UK feiner Offiziere bas Parlament begrußte, fügt er ber Aufforberung. Ruhe und Gerechtigkeit aufrecht ju erhalten, eine Warnung bot bet ehrgeizigen Beiftern bingu, Die leicht ihre eigenen 3wede verfolgen möchten; das Parlament moge fich bei ber Anftellung ber Beichle haber zu Land und See wohl vorseben, und Keinem ein größers Mag von Gewalt anvertrauen, als mit ber Natur und bem Beit ber Republik vereinbar fei 1). Er bekannte fich laut zu bem Grundfat, ben das Parlament ergriffen hatte, daß die Armee ber burgelichen Gewalt Gehorfam schuldig sei. Und um fich nun zunächft it Schottland zu behaupten, verwarf er nicht allein die Anordnunge über Abministration und Gericht, die ihm von den neuen Racht habern in England zugingen, als unberechtigt : er beschloft feist Armee in einem entgegengesetzten Sinne umzugestalten. Gar mand Anhänger gählten Lambert und die Anabaptisten in derselben: schritt ohne Weiteres bazu, sich ihrer zu entledigen. Der Dber lieutenant und der Major seines eigenen Regiments waren die erster die er entfernte und durch ein paar ergebene Capitane erfette-Mitten auf dem Marich sind commandirende Offiziere verhaftet und abaesett worden. Aus den Garnisonen der festen Plätze wurden alle Die entfernt, von deren Ergebenheit man nicht recht überzeugt

<sup>1)</sup> We desire you to be very carefull — touching the measure of that power you entrust with the management of the armies and navies of this commonwealth: that it may be adequate to the nature and being of the commonwealth.

1). Monk blieb nicht allein Meister in Schottland, er übte auch mächtige Rückwirkung auf England aus. Seine Erklärungen en ben Muth der Mitglieder des Parlaments, auch nachdem sie ihrem Haus ausgeschlossen waren, aufrecht.

Wollte nun Lambert zu einer sichern Stellung gelangen und zu Unternehmungen fähig werden, mit benen er umging, so mußte or allem biesen Gegner auf eine ober bie andere Beise unschäbmachen, ihn von England, wohin er vorzudringen den Anlauf n, zurüchkalten, und ihn wo möglich in Schottland selbst gefährben. dieser Absicht begab sich Lambert mit so viel Truppen, als in don entbehrt werden konnten, nach den nördlichen Grafschaften: chlug sein Lager in Nork auf.

An der schottisch-englischen Grenze begegneten einander diese en Antagonisten, der bewegliche, mannichfaltig angeregte, geist= Lambert, und der ruhige, umsichtige, wortkarge Monk. Zener unternehmende, weitausgreifende, hochstrebende, sonst uneigenzige Natur: dieser immer mit dem Nächsten beschäftigt, kalt und Inend, selbst nicht ohne einen Anslug von Habsucht. In diesem enblick mochte man fast sagen, daß Lambert dem König näher der hatte mit ihm eine Unterhandlung angeknüpft, welche auf engste Berbindung berechnet war, während Monk jedes Verhältzauch ein geheimes, mit ihm sorgfältig vermied, und sich sogar

einmal vor den versammelten Truppen öffentlich von ihm los-Hievon abgesehen, hatte Mont ohne Zweifel die bessere Sache. Lehre, die er versocht, daß es eine bürgerliche Gewalt geben e, welcher die Armee zu gehorchen habe, entsprach den Erfahen aller Jahrhunderte. Die Berbindung Lamberts mit den Fasern bedrohte die Welt, wenn er siegte, mit chaotischen Zuständen: k neigte sich dem Preschterianismus zu, der damals eine contitive Haltung entwickelte. Lambert war genialer, glänzender: k hatte mehr gesunde Vernunft. Von unbeschreiblichem Werth es für ihn, daß es ihm gelang, die Sympathien der schottischen ion in religiöser wie in politischer Beziehung zu erwecken. Eine ihm berusene Convention, der er die Absicht ankündigte, der in kland herrschenden Gewaltherrschaft ein Ende zu machen, bewilligte eine Geldhülfe zur Erhaltung seiner Armee, wogegen er bei wiederhergestellten Parlament für das Beste der schottischen

<sup>1)</sup> Brice: The mystery and method of H. Majesty's happy restauion. Majeres, Tracts II, 732.

v. Rante's Werte XVII.

Nation Sorge zu tragen versprach 1). Wie ganz anders Lambert! Er sah sich in York genöthigt, eigenmächtig monatliche Taxen außzuschreiben, und selbst freies Quartier zu nehmen, was die große Grafschaft und alle benachbarten Bezirke in volle Gährung sette. Die Bevölkerung von Schottland vereinte sich mit Monk: die Bevölkerung von England erklärte sich gegen Lambert.

Noch einmal wurde zwischen beiden Parteien unterhandelt. Drei Commissarien Monks erschienen in Westminster: mit ebenso vielen Bevollmächtigten der englischen Armee zusammentretend, brachten sie es zu einer Verständigung, nach der ein aus beiden Theisen niederzusetzendes Committee die näheren Bestimmungen für die Wahl eines Parlaments verabreden, und sie dann zu desinitiver Beschlußnahme einer Generalversammlung von Offizieren aller Regimenter in den drei Landen vorlegen sollte. Die Ubsunft war mehr in dem Sinne der englischen Armee; Monks Commissare versprachen sogar, daß er die ausgestoßenen Offiziere wieder herstellen werde. Über von Ansang an glaubte Niemand, daß es Monk mit der Unterhandlung ernstlich meine. Er verwarf die Bedingungen mit dem Rath seiner Offiziere, als sie ihm wieder vorgelegt wurden.

Eigentlich ohne seine birecte Mitwirfung entwickelten sich bie Dinge in England zu feinen Gunften: bas Gemeingefühl ber Nation ward durch die Anmaßungen der Armee allenthalben gegen fie aufgeregt. Denn woher schreibe fich ihre Befugnig, Parlamente ju versammeln und aufzulösen, Taxen auszuschreiben und einzufordern? Man erklärte ihr Berfahren für eine Usurpation, die allen Gesethen Hohn spreche, die Unterbrechung des Parlaments für einen Act des Hochverrathe, und forderte in energischer Abresse, daß bemfelben bie Freiheit, seine Situngen zu halten, gurudgegeben werbe. Die Armee in London fand sich bewogen, da es wegen der Weigerung Monks zu keiner allgemeinen Versammlung kommen konnte, auf ihre eigene Hand ein Parlament auf den nächsten Februar anzukundigen: bas aus zwei Säufern, beren Mitglieder frei gewählt werden wurden, bestehen und die alten Freiheiten der Nation sichern follte. Besondern Werth legte sie auf die Trennung der executiven von der legislativen Gewalt, die sie vorschlug: der Sicherheitsausschuß follte fich in Confervatoren der Freiheit vermandeln. Da aber dabei doch die unab-

<sup>1)</sup> J will procure from the parliament, what may be good for the government of this nation. Aus einer schottischen Relation, die das größte Aussehn in England erregte, im Mercurius politicus, 10. Dec.

bangige Stellung und Autonomie ber Armee fehr ausbrucklich vorbehalten wurde 1), so fühlte sich Niemand befriedigt, weber in der Hauptstadt noch in bem Lande. Täglich wuchs bas Migbergnügen. Die repressiben Magregeln, Die ber Sicherheitsausschuß ergriff wie er benn unter anderm alle Versammlungen verbot, zu benen er nicht feine Buftimmung gegeben habe - zeugen nur von bem Biberstand, ben er fand. Sie und ba fonnten selbst die früher bewilligten Auflagen nur mit Gewalt eingetrieben werben. Merkwürdig, wie bann die allgemeine Berftimmung auf die Mitglieder der Regierung, tvelche die Fruchtlofigfeit ihrer Bemühungen einfahen, felbst gurud: Die Sitzungen des Sicherheitsausschusses wurden sehr unregelmäßig besucht: Sir henry Bane entfernte fich eine Zeit lang, wie man fagte, um Lambert naber ju fein. Die leitenden Mitglieder in Wallingfordhouse schöpften Mißtrauen gegen beibe. Fleetwood und Desborough wurden an ihrer bisherigen Politik irre: fie waren jest felbst geneigt, sich mit bem Parlament wieder zu versöhnen 2).

Denn das ist die eigenthümliche Macht der öffentlichen Meinung in einer Nation, daß sie auch Die ergreift und mit sich fortreißt, gegen die sie Partei nimmt. Die Armee, welche gegen das Parzlament ohne viel Scrupel angegangen war, bekam durch den Rückschlag, den ihr Verfahren hervorbrachte, selbst den Eindruck, daß sie Unrecht gethan habe.

Zuerst trat bas in und bor Portsmouth an ben Tag.

Die Garnison dieses Playes und ihr Befehlshaber Morley waren der Bewegung von Westminster von Ansang an nicht gesolgt; der Generalrath von Wallingsordhouse hatte nöthig gesunden, eine Abtheilung der Armee dahin zu schicken, um Portsmouth zu blokiren und den Absall nicht weiter um sich greisen zu lassen. Aber indeß war Haslerigh, den Fleetwood nicht in London dulden wollte, in Portsmouth aufgenommen worden; er bestärkte nicht allein die Garnison in ihrer Gesinnung, sondern er sand selbst den Play von dem übrigen England abschneiden sollten, wurden von der in demselben herrschenden Gesinnung selbst ergriffen; sie machten gemeinschaftliche

<sup>1)</sup> that an army may be continued, nor disbanded, nor the conduct altered, but by consent of the conservators appointed.

<sup>2)</sup> Ich entnehme bies aus einem sehr merkwürdigen Brief von John Hobart, vom 29. Nov., in Tanner Mss. Vol. 51. Lambert, heißt es ba, of whom and whose party Wallingfordhouse is mistrustfull.

Sache mit der Garnison und schickten sich an, unter Haslerighs Kührung gegen Westminster und London vorzurücken.

Aber hier hatte indessen unter ber Einwirfung bes Colonel Martham, in Folge einer gewissen Nachgiebigkeit Fleetwoods, Die aus seiner Gifersucht gegen Lambert herrührte, eine ahnliche Umwandlung stattgefunden. Die Ansicht machte sich Bahn, daß die Unterbrechung bes Parlaments Niemandem als den gemeinschaftlichen Feinden, den Royalisten, ju Statten fomme. Am 24. December fand eine Bersammlung der meisten Regimenter auf Lincolninfields statt, die zu bem Beschlusse führte, sich mit bem Parlament zu verföhnen. Der popularfte Brund bafür war, bag ber Solbat niemals richtiger beaablt worden fei, als unter bem Barlament. Der allgemeine Ruf erscholl, man muffe mit ihm leben und sterben. Und auf ber Stelle ward der gefaßte Beschluß ausgeführt. Die Truppen marschirten nach Chancerblane, wo ber Sprecher Lenthall in bem Recordoffice feine amtliche Behaufung hatte : hier ftellten fie fich in Reihe und Glied. Seine Lordschaft — benn man erwies ihm nun wieder die äußere Ehre, auf die er Anspruch machte — wurde eingelaben, an das Thor des Gebäudes zu kommen: bier erklärten ihm die Oberften, es thue ihnen leib, die Situngen bes Parlaments unterbrochen au haben: Die Solbaten bestätigten bas mit beiftimmendem Geschrei. Sie erkannten den Repräsentanten ber parlamentarischen Macht, ben Sprecher, in seinen auf bas Militär bezüglichen Functionen an: sie riefen ihn als ihren General, als ben Later bes Landes aus 1). Lenthall hatte einen Augenblick, wo er fich als ber mächtigfte Mann in England fühlen konnte; in seiner Qualität als Sprecher traf er Anordnungen, um die öffentliche Rube zu erhalten, benen die Truppen nunmehr Gehorfam leifteten.

Hierauf, am 26. December, kehrten bie in London anwesenden Mitglieder des Rumpparlaments auf ihre Sitze zurud. Es waren ihrer soviel, daß sie nach dem damals herkömmlichen Zahlenverbältniß einen gultigen Beschluß fassen konnten. Vor allem Weitern stellten sie eine Commission aus ihrer Mitte auf, die mit dem Oberbesehl über die Truppen und mit Unterdrückung der Empörungen

<sup>1)</sup> owning him in words also as their general and the father of their country. Bon biefem sonst vergeffenen Ereignisse sinden sich die unter öffentlicher Autorität publicirten Berichte in dem Tageblatt der Zeit, Mercurius politicus (zuweilen publicus), das an jedem Donnerstag erschien, 24. Dec.

beauftragt wurde. Bon Portsmouth eilten mit Hasterigh die andern Führer der dortigen Bewegung herbei: sie begaben sich, so wie sie vom Pferde stiegen, in das Parlament und nahmen ihre Sitze wieder ein. Ein neuer Staatsrath — aus 14 Civilisten und 7 Militärs — wurde errichtet, an dessen Spitze Arthur Hasterigh erscheint: der überhaupt damals als der leitende Mann auftrat. Sein republikanischer Freund Thomas Scott verwaltete das Amt eines Staatssecretärs.

In welche Lage aber gerieth nun hiedurch Lambert, ber von Newcaftle aus noch immer nach Schottland vorzudringen meinte! Aufgeregt durch die Gigenmächtigkeit und das freie Quartier, erhob fich die Gentry der Grafschaft Dork zu bewaffnetem Widerstand. Bwischen Fairfar, der fie befehligte, und Mont in der Mitte, wurde Lambert an sich in eine gefährliche Lage gerathen sein. Da langte ein Abgeordneter von Wallingfordhouse in Newcastle an, und gab Nachricht von dem letten Ereignig in London. Die Offiziere wurden zum Kriegerath berufen; aber wie hatten fie da noch ihren Muth behaupten sollen? Bon dem Barlament waren ausbrücklich auch die nordischen Regimenter ber aufgestellten militärischen Commission gugewiesen worden. Unter bem überwältigenden Gindruck ber allgemeinen Beränderung der Stimmung, die auf fie ebenfalls ihren Einfluß übte, gaben fie die Sache auf, die fie bisher vertheidigt hatten: fie fonderten fich von ihrem General ab. In Kurzem finden wir Lambert nur noch mit 50 Getreuen in Northallerton: auch ihm blieb nichts übrig, als das Parlament anzuerkennen, das ihn nach feinem Landsit in Durhamshire verwies.

Die Gemahlin Lamberts, beren wir gedachten, theilte höchstewahrscheinlich jenen Ehrgeiz, ber auf eine hohe Familienverbindung gerichtet war: sie wird, wie es zu geschehen pflegt, das religiöse Interesse noch stärker als ihr Gemahl ergriffen, und sich in stolzen, beides combinirenden Hossungen gewiegt haben. Bei dem Umsschwung der Dinge hat Bane eines Tages die Frage an sie gerichtet, ob sie so weit in der Gnade gekommen sei, um ihre Fassung zu behalten, wenn Lambert für die Republik sterbe. Thränen waren ihre einzige Antwort.

Während bieser Zeit hatte Monk sein Feldlager noch immer auf schottischem Boben zu Coldstream. Die Truppen mußten sich auf das ärmlichste behelfen; dem General diente eine Bauernstube zum Schlafgemach und zum Wohnzimmer: da gab er auch seine Aubienzen. Aber dieser Aufenthalt machte ihn zum großen Manne: er ward daselbst von den geheimen oder offenen Widersachern seiner Gegner aufgesucht: auch mit Haslerigh und Morley stand er in Berbindung. Ohne das Schwert gezogen zu haben, trug Monk den Sieg über Lambert davon. Am Neujahrstag 1660, einem kalten hellen Wintertag, überschritt er die Grenzen. Am 11. Januar traf er in Pork mit Fairfax zusammen, der seine Freiwilligen sofort ause einandergehen ließ. Militärisch war Monk von diesem Augenblik an Meister von England sowie von Schottland.

### Sechstes Capitel.

# Antirepublikanische Bewegung. Mont in ber City.

Allerdings war nun hiemit erreicht, daß es wieder eine von ber Armee unabhängige burgerliche Gewalt in England gab, aber bamit wurde doch eigentlich Niemand befriedigt. Man hörte sagen. erst habe Lambert mit feiner Faction das Parlament niedergedrückt; jett sei das Parlament obenauf und verfolge seine Berfolger: damit sei wenig gebeffert. In dem Conflict der einen und der andern Partei athmeten nun aber Die auf, welche beide haßten; die Antipathie, die soeben der Armee gegolten, richtete sich gegen das Parlament felber. Was biefem bie allgemeine Beiftimmung verschafft hatte, war nicht sowohl ber Beschluß, daß jede Steuererhebung ohne feine Bewilligung ungesettlich fei, als ber Ausbruck, beffen es fich bedient hatte, nach welchem eine allgemeine Beiftimmung ber Nation burch Parlamentsacte dazu erfordert wurde. Wie weit aber konnte bies führen! Es leuchtete ja ein, daß der damalige Ueberreft bes alten Parlaments nicht von ferne bazu angethan mar, die Beiftimmung ber Nation auszudrücken. Man hatte begonnen, Affociationen au schließen, um bas parlamentarische Recht gegen die Armee mahr= zunehmen: aber in diesen felbst fand man jest, daß bas Parlament, um die Steuern bewilligen zu konnen, nach seiner eigenen Theorie, anders constituirt sein muffe; es follte wenigstens die früher ausgeschlossenen Mitglieder in sich aufnehmen; wo nicht, so musse man jur Babl eines freien Barlaments ichreiten. Gines freien Barlaments, bas wollte fagen: ohne die bisher üblichen Bahlbefchrankungen, durch welche die Republik in einer ober der andern Form aufrecht gehalten werben follte.

Denn schon erfüllte ein tiefer Widerwille gegen die Republik bie Gemüther. In der Hauptstadt empfand man besonders die Unsicherheit ber Rechtspflege, die badurch eintrat, daß die Commissionen ber Gerichte von einer anerkannten höchsten Gewalt erneuert werden mußten: wozu es in bem Getümmel ber leibenschaftlichen Erregung nicht mehr kommen konnte. Was blieb bann aber übrig, als bie Herrschaft der Soldaten, ober auch die Macht unzuverlässiger und geldbegieriger Menschen, die alles ihr Thun mit dem Mantel politischer ober religiöser Rechtgläubigkeit bedeckten? Die Bürgerschaft befürchtete jede Art von Gewaltsamkeit; Die Goldschmiede in Lombarbstreet schafften ihre Rostbarkeiten und Gelber bei Seite. Aber überdies ftodte bereits der innere Berkehr und mit demfelben ber auswärtige Handel. Man fühlte sich unsicher, rechtlos, in allem, was man war und besaß, gefährbet. Es war bahin gekommen, baß bie Staatsgewalt ihren flarften Obliegenheiten für bas Privatleben nicht mehr genügte. Die Erinnerung erwachte, daß die republikanische Combination dem Lande und der Hauptstadt einst nur wider ihren Willen auferlegt worden sei: man wollte ihre Berrschaft nicht länger bulben.

Bu ben Motiven ber Politik und bes Rechtes kam wie in biefer Zeit allemal bas religiöfe.

Am 2. December 1659 hielt die Stadt einen Buß: und Bettag, um die Gnade Gottes anzussehen in einer Zeit, in welcher das Fundament der Regierung zerstört sei. Noch bestand damals der Sicherheitsausschuß; man begreift es, daß er schon in diesem Ausdruck eine Beleidigung sah; er tras einige Vorkehrungen, die kirchliche Handlung wagte er nicht zu stören. Auch hielt sich dieselbe innerhalb der religiösen Schranken. Aber gleichwohl hatte sie insofern eine vorzugsweise politische Bedeutung, als die Prediger sowohl in den presbyterianischen wie in den episcopalen Kirchen ihren Gemeinden — und überaus zahlreich waren die ersten besucht — das göttliche Gebot, der Obrigkeit zu gehorchen um Gottes willen, an das Herz legten 1): sie trasen damit auf den empfänglichsten Boden; man begann die Verwirrung und Erbärmlichkeit, in der man sich

<sup>1)</sup> Schreiben von Rivot an Batefielb. Clarenbon Mss. Bodlejan. Oxford: When the city-fast was, Decbr. 2, and the citizens were under deliberation what to do, then all pulpits possessed either by the episcopalian or the presbyterian party with one voice called them to return to their obedience.

befand, als Strafe bes Ungehorsams gegen göttliche und menschliche Gesetze zu betrachten. In den Congregationen der Anabaptisten wurde eine andere Lehre verkündigt; aber seitdem sie die Herrschaft besaßen, hatten sie die Preschyterianer nicht mehr für sich; diese näherten sich vielmehr den Spiscopalen: mit denen zusammen bilbeten sie bei weitem die Mehrheit in der Stadt und beherrschten die öffentzliche Meinung.

Es ist nicht nöthig, alle die Reibungen aufzugählen, die nun amischen ber City und bem Sicherheitsausschuß ober ber Armee unvermeidlich maren. Die Lehrburschen spielten wieder eine ähnlich berausfordernde Rolle wie früher: jedoch in entgegengesetter Direc-Die Truppen hielten einige Bosten in der Stadt, aber sie waren bei weitem nicht zahlreich genug, um der Menge, welche von ben Magistraten nicht mehr ftrenge in Zaum gehalten wurde, Furcht einzuflößen. In dringenden Augenbliden erhielten fie Verstärfungen: und einmal wenigstens ist Feuer gegeben worden, ein paar junge Leute find gefallen; aber bann haben fich ber Mapor und ber Ge= neral doch wieder vereinigt, um die Ruhe herzustellen: die Berftärfungen ber Truppen wurden zuruckgezogen 1). Gine emporerische Rundgebung, die eines Tages im Werke mar, mußte ber General, noch bei Zeiten benachrichtigt, ju verhindern. Das Gewicht bes Greignisses liegt barin, daß die Cith indessen nach und nach zu einer neuen, ihrer jetigen Gefinnung entsprechenden Organisation gelangte. Sie ging von bem Grundsat aus, daß ein Interregnum eingetreten fei, bei welchem es, nach altem herkommen, ber Stadt zustehe, unter ihrem Lordmanor für fich felbst zu forgen. Im Angesicht ber Trubpen, ohne Rudficht auf beren Führer, schritt sie zur Erneuerung ber städtischen Milig: die Unhänger der Secten wurden dabei sustematisch ausgeschlossen. Und noch mehr hatte die Erneuerung des Commoncouncil, von welchem die politische Haltung ber Stadt alle Zeit ausging, zu bedeuten. Die Mitglieder ber sectirerischen Congregationen wurden babei ebenfalls ausgeschloffen 2): denn fie galten als Die Borfechter ber Regierung, die man verabscheute. Aber man wollte darin überhaupt die Interessen nicht repräsentirt wissen, die

<sup>1)</sup> The reins of the government were let loose to the multitude. Mercurius polit. 5. Decor.

<sup>2)</sup> Unterrichtenb für diese Ereigniffe find 14 Der ben von Bourbeaux bei Guizot II. Anderes entnahm ich aus den Correst mgen von Nicholas. Sehr erwünscht würden Rachforschungen in den fläd 1 Archiven sein.

einer Restauration entgegenliefen: man schloß auch Die aus, welche an dem Ankauf der öffentlichen Güter betheiligt waren. Die Berstellung bes Rumpparlaments machte in biefer Richtung ber Gemüther keine Uenderung; beffen Führer suchten ihr vergebens Einhalt zu thun. Im Gegentheil: die Stadt trug bei bem Biceadmiral Lawson barauf an, eine Commission aus ber City und ber bewaffneten Macht zu Land und See niederzuseten, durch welche bem Parlament Borschläge in Bezug auf eine befinitive Einrichtung bes Staats gemacht werden follten 1). Lawson wies bies von ber hand; er forberte vielmehr bie Stadt auf, bem Parlament zu gehorchen, wie er selber thue, und dafür Sorge zu tragen, daß nicht die Partei Carl Stuarts in ihrer Mitte birecte Unterstützung finde. Beibe Theile ber bewaffneten Macht, Landarmee und Marine, machten noch einmal gemeinschaftliche Sache mit bem Rumpparlament. Auf die Stadt aber hatte bies feine Wirfung; fie verharrte babei, bas Parlament nicht anzuerkennen: sie war barum nicht isolirt; ein großer Theil bes Landes stellte fich auf ihre Seite.

Indem Monk in dem Lande vorrückte, wurden ihm allenthalben zwei Begehren entgegengetragen, bas eine, bag bas Parlament, in welchem gegenwärtig die wenigsten Grafschaften vertreten seien, wieder vollzählig gemacht, das andere, daß überhaupt ein freies Parlament berufen werben möge. Mont antwortete, die Entscheidung dieser Fragen über bürgerliche Angelegenheiten gehöre ausschließend vor bas Barlament; er, ein Solbat, habe fich in diefelben nicht zu mischen. Einmal jedoch hielt er für angemeffen, fich felbst auszusprechen; und fehr bemerkenswerth ift, wie er bas that. Er fagte, bas Parlament beschäftige sich bereits mit ber Erganzung seiner Mitglieder; noch burfe man nicht die Wiederaufnahme der im Jahre 1648 Ausgestoßenen verlangen; benn biese wurden nichts als gesetlich anertennen, was feitdem geschehen sei; sie wurden sogar die Monarcie wieder herstellen wollen. Die Monarchie aber, so ließ Monk noch vernehmen, mit der alten Uniformität von Kirche und Staat sei in England nicht mehr möglich. Mit ben neugeschaffenen Interessen, bem religiösen ber Secten und bem perfonlichen ber Raufer ber ein: gezogenen Guter, wurde fie fich nimmermehr vertragen. Cbenfo verderblich muffe es werden, wenn man die für die Wahlen erforberliche Qualification beseitige und ein freies Parlament berufe;

<sup>1)</sup> to agree of some things to be offered to the parliament for the settlement of the nation.

benn ein solches wurde sich den Interessen ebenfalls entgegensetzen, ohne beren Anerkennung es fortan keine feste Regierung in England aeben könne 1).

Man hat oft angenommen, Monk sei bennoch insgeheim mit ben Rohalisten einverstanden gewesen; aber die Gründe, die er gegen sie ansührt, sind fürwahr zu gut und treffend, als daß man sie für eine Maske halten dürfte.

Monk war zum Generallieutenant der Republik ernannt worden; er hatte in dieser Eigenschaft eine Vertheilung der Quartiere um die Stadt her angeordnet, die man annahm: am 3. Februar zog er in London ein: an der Spike seines Regiments zu Pferde, unmittelbar hinter seinem Trompeter erschien er selbst, die Vornehmsten seiner Offiziere folgten ihm nach; die Stadt empfing ihn vielleicht mit Bewunderung, aber zugleich mit Mißtrauen und Besorgniß; dei Somersethouse kam ihm der Sprecher entgegen, der das Zeichen seiner Würde bei sich führte, und stieg dann aus seinem Wagen. Monk sprang vom Pferde und grüßte ihn auf militärische Weise: noch einmal erkannte ein großer General die parlamentarische Autorität als die herrschende in der Republik an.

Aufs neue aber trat bamit auch die über die Berwickelungen der Zeit weit hinausreichende Frage herbor, ob ein solches Bershältniß haltbar sein würde. Monk hatte zwar im Sinverständniß mit der herrschenden Gewalt gehandelt, aber doch eigentlich unabhängig von ihr; seine Handlungen waren von derselben erst nachträglich anerkannt worden, weil sie ihr zu Statten kamen; er seinersseits hatte den Gehorsam gegen die dürgerliche Autorität als seinen Grundsat bezeichnet, weil er ihm gegen seine Feinde zur Bassediente; von verschiedenen Standpunkten her hatten sie zusammengewirkt, aber identisch waren darum ihre Grundsätze nicht. Bon vielen Mitgliedern des Parlaments, vielleicht ihrer Mehrheit, wurde Monk mit nicht minderem Argwohn empfangen als von der Sith.

Sie nahmen es ihm übel, daß die Truppen, durch welche ihre lette Herstellung unmittelbar herbeigeführt worden war, vor ihm aus den besten Quartieren hatte weichen mussen; sie behaupteten, die ihm ertheilte Bestallung sei mit dem Augenblicke abgelaufen, daß er in

<sup>1)</sup> Letter of George Monk, dated Leicester 23. January and directed to Mr. Rolle, to be communicated unto the rest of the gentry of Devon. Mercurius politicus 605. Darauf antwortete eine royalistische Flugschrift 'Animadversion upon G. Monk's letter."

London eingerückt sei, und begannen ihn nur noch als Commissar zu bezeichnen, nicht mehr als General: schon hatten sie eine neue Formation der Armee in Aussicht gestellt, in Folge deren sie nur so lange als nöthig bestehen und allezeit gehorchen werde.

Monk war zum Mitglieb bes Staatsrathes ernannt und kam am 4. Februar, um seinen Plat darin einzunehmen. Aber gleich hier zeigte er eine unerwartete Zurückhaltung. Die vorwaltende Faction hatte dem Staatsrath einen Eid vorgeschrieben, worin dem König und dem gesammten Hause Stuart abgesagt wurde. Schon mehrere der Ernannten hatten ihn verweigert, weil sie sich gegen eine Eventualität, die doch möglich war, nicht unwiderrusslich verpslichten wollten. Denen gesellte sich auch Monk bei. Er sagte: in seiner Armee schlage man eine Sidesleistung überaus hoch an; er würde wenigstens erst eine Conferenz zwischen den Bersechtern des Dafür und Dawider abwarten müssen; bei ihm bedürfe es des Sides überdies nicht; seiner sei die Republik ja ohnehin sicher.

Diefer Weigerung zum Trot wurde Monk am 6. Februar feierlich in dem Parlament empfangen; man begrüßte ihn mit überschwänglichen Lobeserhebungen als ben Retter bes Parlaments; man erwartete, daß er dagegen auch das Interesse des Parlaments als bas seine anerkennen werbe; man hat ihm bas geradezu gesagt 2). Auf das Lob antwortete Monk mit Bescheibenheit; in allem, was er hinzufügte, gab sich seine von der Mehrheit abweichende Gefinnung kund. Er erinnerte baran, wie er die Forderungen in Bezug auf bas kunftige Parlament, welche ihm auf seinem Wege entgegen- . getragen worden, allezeit an bas gegenwärtig figende zur Entscheibung verwiesen habe - und wir wissen, die Nothwendigkeit von Qualificationen hatte er immer festgehalten; - jest aber, fuhr er fort, muffe er auch bem Parlament fagen, daß es um fo leichter zur Beruhigung ber Nation gelangen werde, je weniger zahlreich und schwer diese Qualificationen seien: es muffe sein Interesse nicht enger. sondern weiter machen; die vernünftige nüchterne Gentry werbe sich dann gern mit ihm verbinden: nur vor den Cavalieren moge es sich hüten und bor ben Fanatikern, bon benen es felbst mighanbelt worben fei. Seinem Berfprechen gemäß gebachte er bann

<sup>1)</sup> Stinner: Life of Monk 205.

<sup>2)</sup> So versichert ber erfte aussilhrliche Bericht, ber von einer fehr funbigen hand herriihrt. Bater: Chronicle 704.

Manual Control of the South of

ber Verdienste ber Schotten, und empfahl, ihnen Erleichterungen in ben Auflagen zu gewähren, ihre Regierung besser einzurichten; mit besonderm Nachdruck bemerkte er, nichts würde ihnen schrecklicher sein, als wenn man sie mit fanatischen Begriffen heimsuche.

Das war nicht die Rebe eines Mannes, der Befehle erwartet, um sie zu vollziehen; es war der Ton eines Kriegsführers, der im Besitze der Macht ist, das ganze Gebiet des Reiches ins Auge faßt, und von seinem Standpunkt aus Rathschläge giebt, welche fast das Ansehn von Besehlen haben. Sie erregte Erstaunen, Mißbehagen und Besorgniß.

In dem Rumpparlament gab es damals zwei Parteien, eine politisch und religiös-gemäßigte, und die republikanisch-anabaptistische. Monk gehörte mit Leib und Seele der ersten an; sein Sinn scheint gewesen zu sein, ihr das Uebergewicht zu verschaffen, wodurch er selbst zu maßgebendem Einfluß gelangt wäre; wie die Ausschließung der Anabaptisten aus seiner Armee der erste Schritt seiner selbständigen Aufstellung gewesen war, so ging der ganze Nachdruck und, so zu sagen, die Schneide seiner Rede gegen diese Partei. Aber wer stand dafür, daß sie nicht dennoch die Oberhand bekommen würde?

Eben diese waren es, welche auf die schärssten Bedingungen für die Wahlen zu dem Parlament drangen, — wie sie denn selbst alle Die ausschließen wollten, welche die Errichtung, wenn auch nicht eines Hauses der Lords, sondern nur einer der Bolksrepräsentation coordinirten Gewalt verlangen würden; — Monk bekämpfte sie, indem er Qualisicationen von größerer Weite und Milde beantragte; aber bei den nächsten Abstimmungen sind die strengeren dennoch angenommen worden.

Nicht eigentlich die Frage über Republik und Königthum stand bamals im Bordergrund der parlamentarischen Gegensäte. Zunächst ging das Bestreben des Generals dahin, der fanatischen Partei, die er in Schottland bezwungen, auch in England Herr zu werden. Daß es ihm damit gelingen werde, war keineswegs so gewiß. Die Obersten, die sich dem Parlament unterworsen hatten, hielten doch an ihren religiösen Meinungen sest, und konnten ebenso gut die Partei der bürgerlichen Gewalt gegen Monk ergreisen, wie dieser das gegen sie selbst gethan hatte: eine Anzahl von Regimentern war ihrer Meinung. Es schien sehr möglich, daß ein Berständniß zwischen ihnen und den reinen Republikanern zu Stande käme. Eine

i

verbreitete Meinung war, daß Monk einem solchen leicht unterlieg würde 1).

So regte sich abermals in der Mitte der parlamentarischem Tetärischen Gewalten ein tiefer Zwiespalt religiöser und politischer Natur: boch war er noch nicht offen hervorgebrochen, als der Hader zwischen der Cith und dem Parlament in ein neues entscheidendes Stadium trat.

In seinem Streit mit Lambert hatte bas Rumpparlament, um seine Sache zu behaupten, die Rechte bes Bolfs, bas es repräsentire, in lebendigfte Erinnerung gebracht. Wie diefe Berfammlung eben im Namen des Bolks, dem das Recht des Krieges gehöre, Gehorfam von ber Armee forderte, fo begrundete fie ben Beschluß, daß feine andern als die von ihr festgesetten Steuern bezahlt werben follten, auf das Recht bes Bolks, Die Auflagen im Parlament ju bewilligen 2). Wir bemerkten ichon die doppelseitige Wirkung dieser Beschlufnahme: wenn fie dem Parlament den allgemeinen Beifall ber Nation erwarb, so verschaffte fie boch auch ber Meinung Raum, baß bas Barlament nur insofern Steuern zu bewilligen die Befugniß habe, als die Nation von ihm reprasentirt wurde. Wie viele Grafschaften aber beklagten sich gegen Monk, daß sie in dem Parlament unvertreten seien! Die Sauptstadt, die in demselben nicht ein ein: siges Mitglied ihrer Bahl hatte, jog aus biefem Mangel ben Schluß, daß fie die von dem Parlament beschloffenen Auflagen nicht ju gahlen brauche. Einzelne Widersetlichkeiten waren schon vorgefommen, ohne weitere Folgen zu haben; von ber größten Bedeutung aber war es, wenn die Hauptstadt, die das Meiste zu zahlen hatte, von der das Land abhing, benselben Grundsat annahm. 8. Februar vereinigte fich bas Commoncouncil zu ber Resolution, daß die City keine Auflage irgend einer Art zu zahlen die Pflicht habe, ehe nicht die für ihre Repräsentation vacanten Stellen in dem Barlament wieder befett worden feien.

Man erstaunt, daß die Stadt es wagte, dem Parlament auf

<sup>1)</sup> Shaw to Nicholas 5./15. Febr.: J have no hopes of Monk, who will in a short time be outed again by the sectaries. You will find Vane, Hasilrigg, Lambert, and the rest of that parti will compose their animosities.

<sup>2)</sup> that no person shall, after the 1<sup>st</sup> day of October, assess, levy etc. any imposition whatsoever upon the people of this commonwealth, without their consent in parliament.

Diese Weise Leib gegen Leib entgegenzutreten: sehr möglich, daß die Runde von den in Westminster wieder auftauchenden Zerwürfnissen ihren Muth belebte; doch kam der entscheidende Antrieb von einer ganz andern, von der royalistischen Seite.

Die bereits mit Erfolg begonnene Bewegung ju Gunften bes Ronigs war eine Zeit lang wieber ins Stoden gerathen; Die Be-Foraniß, daß die Berftellung beffelben zugleich eine politische und eine religiöse Reaction hervorbringen werde, brachte eine miktrauische und fühle Stimmung hervor, welche ben Freunden Carls II fehr twiderwärtig auffiel. Das Gerücht war verbreitet, Carl II fei in feinem Exil fatholisch geworben: und man sah einen Beweis bavon in ber letten Reise nach ben Phrenaen, bei welcher ihn Lord Briftol, der vor Kurzem in der That übergetreten war, begleitete. Es gab nichts, was der Stadt hatte empfindlicher fein können, beren ropa-Liftische Anregungen eben von den protestantischen Rangeln ausgingen und genährt wurden. Die Anhänger bes Königs empfanden, baf biefe Beforgniß ichlechterbings beseitigt werben muffe, wenn fie etwas erreichen wollten. Sie fonnten mit Grund antworten, bag Briftol nur beswegen, weil er spanisch spreche, mitgenommen, und sobald er sich katholisch erklärt habe, entlassen worden sei; er sei migberanuat von dem König geschieben. Der ehrliche Nicholas versicherte seinen Correspondenten, fein Mensch leibe mehr für den anglicanischen Glauben als der König; unaufhörlich mache man Bersuche, ihn zu bem fatholischen überzuführen, aber er habe sich allezeit unerschütterlich erwiesen: "er ift fo fest in dem Bekenntnig ber englischen Rirche, als sich nur wünschen läßt." Man versäumte nicht, in fliegenden Blättern, die bann auch Glauben fanden, bem Gerucht zu widersprechen. Gine noch positivere Widerlegung erforderte nun aber die politische Befürchtung, die in der hauptstadt um so stärker mar, da fie an der Rebellion einen so großen Untheil genommen hatte. Was stand ihr bevor, wenn die alten Hochverrathegesete gegen die Besammtheit ober gegen Einzelne zur Geltung gebracht wurden? Der König ertheilte seinem Bevollmächtigten Mordaunt eine Inftruction, welche diese Beforgniffe zu beseitigen fehr geeignet mar 1). Er erklärte barin, bag er die Borrechte, welche ber Sauptstadt burch seine Borfahren verlieben worden, nicht allein bestätigen, sondern durch neue Rugeständnisse ihre Ehre und ihre Wohlfahrt befordern wolle. Rur

<sup>1)</sup> Instruction for the city of London sent by Lord Mordaunt 12. Jan. Lord Mordaunt war jedoch felbst ber vornehmste ber Commissare.

bem Muth und ber Zuneigung ber Stadt wünsche er feine Berftellung zu verdanken: bas Gedächtniß an Alles und Jedes, was gegen ihn geschehen sei, solle bann verlöscht sein. Wir vermuthen nicht allein, sondern wir wiffen, daß diese Erklärung die ganze Wirkung hatte, die man davon erwartete. Mordaunt legte seine Erkfärung ben beiden Albermen vor, die damals das größte Ansehn in der Stadt hatten, Robinfon und Langham, und verfichert, bag er baburch alle ihre Zweifel gehoben habe. Sie kann als die Acte betrachtet werben, durch welche die City mit bem König verbunden und die Restauration wahrhaft begründet wurde 1). Mordaunt sprach auch noch mit andern angesehenen Bürgern und rühmt bie offenen Erklärungen, die er von ihnen empfing. Lon eingreifender Wirkung war, daß er auch die großen presbyterianischen Lords Manchester und Northumberland für die Sache bes Königs gewann: er burfte ihnen fehr bestimmte Gnabenerweisungen versprechen; ihr Unsehn bei ben Geiftlichen und ben Bürgern fam bann allen seinen Bestrebungen au Bülfe.

So konnte geschehen, daß die Stadt, ihrer Zukunft unter dem wiederhergestellten Königthum sicher, dem Parlament mit jenem entscheidenden Beschluß entgegentrat. Freilich fällt es auf, daß die rohalistische Bewegung sich durch eine Bezugnahme auf die Rechte des Rolks, welche unendlich weit führen konnte, manifestirte. Aber darin sah man jetzt keinen Widerspruch. Man wollte nur der militärisch=republikanischen Combination des Rumpparlaments mit Nachbruck entgegentreten. Welcher andere Beschluß aber hätte dazu wirksamer sein können? Das Parlament wurde dadurch auf einmal der Mittel beraubt, die Truppen zu besolden, auf die es sich stützte. Die Steuerverweigerung kam zuerst im Gegensatzur Republik, in Berbindung mit dem König, zur Anwendung. Es konnte nicht fehlen, daß sich nicht die benachbarten Grafschaften, die in dem gleichen Falle waren und die nämlichen Intentionen hegten, ihrer Hauptskadt mit Freuden angeschlossen hätten.

Unmöglich aber durfte das Parlament, das sich jenen Ausdrücken, die ihm schon selbst wieder leid geworden waren, zum Trot als die absolute legislative Gewalt ansah, der das Recht der

and it is the second of the second of the second

<sup>1)</sup> Forb Morbaunt an ben König 24. Jan. 1660: J had the city in my eye and looked on it as the master-wheel by whose motion the successive rotations of all the lesser must follow. Clarendon Pap. III, 659.

Steuerbewilligung eigen gehöre, eine Widerspenstigkeit dieser Art dulden, welche einen Angriff auf das wahre Wesen seiner Macht enthielt. Monk erhielt den Befehl, in die Stadt einzurücken und die Bürger zum Gehorsam gegen das Parlament zurückzuführen.

Man könnte sich wundern, daß Monk diesen Auftrag übernahm. Denn in der vornehmsten Feindseligkeit, die ihn beschäftigte, gegen die Anabaptisten war er ja mit den städtischen Behörden, Albermen und Commoncouncil, offenbar einverstanden. Seine Truppen hatten das vom ersten Augenblick an gefühlt und zu erkennen gegeben. Sollte er die Stadt, welche die Fanatiker von sich ausgestoßen, ihnen wieder eröffnen, und für dieselbe Partei das Schwert ziehen, von der er im Parlament selbst bedroht wurde? Er hat gesagt, und so verhielt es sich ohne Zweisel, daß er es nur deshalb gethan habe, um den Austrag nicht in die Hände seiner Gegner gerathen zu lassen. Bugleich aber, wie sollte er nicht den rohalistischen Zug der Gemüther demerkt haben? Es mag wohl sein, daß ihm schon bei seiner Cidesweigerung diese Rücksicht vorschwebte. Monk durfte den Royalismus sich nicht gegenübertreten, zu einer unabhängigen Macht werden lassen, die ihn hätte gefährden können.

Noch am 8. Februar, spät am Abend, bezeichnete ber Staatsrath bem General die Einwohner, von welchen der Beschluß der Stadt hauptsächlich hervorgerusen worden war: er sollte sie einziehen und als Staatsgesangene in den Tower bringen. Aber die Stadt sollte überhaupt gezüchtigt, die Ketten, welche nach altstädtischer Sitte quer durch die Straßen gezogen, sammt den Pfosten, an denen sie befestigt waren, sollten weggeschafft, die Thore der Sith selbst zerstört werden. London sollte fortan ein offener Ort sein und bleiben.

Am 9. Februar schickte Monk sich an, biesen Befehl ber bürgerlichen Autorität, ber er sich unterworfen hatte, in Ausstührung zu bringen. Bei früher Tageszeit brang er in die Stadt ein, die ihm keinen Widerstand entgegensetzen konnte: er nahm sein Hauptquartier bei Guildhall, setzte die Berhaftung der ihm namhaft gemachten Bürger ins Werk und schickte sie in den Tower, ließ Ketten und Pfosten wegnehmen; wegen der Thore fragte er noch einmal an, weil man es vermeiden müsse, die Stadt zu erbittern: er denke, daß sich das Commoncouncil, wenn es sich am nächsten Morgen bersammle, zur Zahlung der Auflagen verstehen werde. Aber das Parlament hielt über die strengste Ausführung seiner Besehle; es sorderte die Destruction der Thore unbedingt; und um keinen Widerstand irgend einer Art besorgen zu müssen, satte es auf Antrag Haslerighs

İ.

bie Resolution, daß das Commoncouncil überhaupt als aufgelöst zu betrachten und ein neues nach den noch erst festzusetzenden Formen zu wählen sei. Die vorwaltende Partei dachte ihre Herrschaft under dingt festzusetzen: sie wollte ähnliche Qualificationen für die Stadt aufstellen, wie für das künftige Parlament. Sine Absücht, die als das entscheidende Moment in diesem Stadium der Ereignisse betrachtet werden kann. Wenn sie erreicht wurde, so behauptete sich das Parlament im Besitz der höchsten Sewalt: die einzige Autorität, welche sich ihm in den Weg zu stellen wagte, die städtische, wäre vernichtet gewesen, und die Republik hätte freie Hand auf immer behalten.

Am Morgen bes 10. Februar wurden die Befehle bes Parlaments ausgeführt, die Thore der Stadt abgebrochen und zerstört. Die Soldaten gehorchten, aber mit Zähneknirschen. Einige Offiziere kamen, um dem General ihre Entlassung anzubieten. Er schien nicht darauf zu achten, was man sagte oder was man that; er kaute, wie er pslegte, Taback; nur über die Anwesenheit des Colonel Alured, eines eifrigen Anabaptisten, in dem er einen Kundschafter zu sehen meinte, gab er Berdruß zu erkennen 1). Nach gethaner Arbeit kehrten die Truppen am Abend nach Westminster zurück.

Noch immer scheint der General gemeint zu haben, das Parlament zu seiner Meinung bringen zu können. Um nicht größern Wiberstand zu erweden, hatte er in London die Bersicherung gegeben, baß bas Barlament unverzüglich zur Besetzung ber vacanten Stellen schreiten werbe. Bas aber seitbem in ber Versammlung geschen war, mußte ihn überzeugen, daß er bei demselben nichts erreichen werbe. Um Morgen hatte Barebone, von dem die anabaptistische Convention ihren Namen hat, eine Abresse eingebracht, die gang den Sinn berfelben wiederholte und zulett bas Parlament aufmerkfam machte, daß man ihm die militärische Gewalt entwinden wolle, was bald ben Verluft auch der bürgerlichen nach sich ziehen werde; diese Abresse war mit Beifall aufgenommen worden. Die Rebe mar, aufs neue davon gewesen, die Armee unter eine Commission zu stellen. Henry Bane befand sich in ber Nähe: man wollte von Unterhandlungen wissen, welche Haslerigh mit ihm und mit Lambert pflege, um sich ihrer gegen Monk zu bedienen. Alles, was den General umgab, brang in ihn, nicht das Aeußerste zu erwarten, sondern auf ber Stelle einen Entschluß zu ergreifen: man habe ihm ben Auftrag gegen die Stadt nur beshalb gegeben, um ihn mit berfelben und

<sup>1)</sup> Price, ber jugegen mar, 762.

mit den Städten überhaupt zu entzweien, in denen er doch den einzigen Rüchalt gegen seine wahren Feinde finde, und deren Sache überhaupt die bessere sein. Außer den anwesenden Predigern und Obersten wurden noch einige andere Ofsiziere zur Berathung herangezogen. Der gemeinsame Beschluß war, daß der General sich von dem Parlament lossagen und mit der Stadt, die er soeben bekämpft hatte, vereinigen solle.

Noch in der Nacht ward das ausführliche Schreiben abgefaßt und am Morgen von Monk und andern ber angesehensten Offiziere unterzeichnet, worin sie dem Parlament seine anabaptistischen Hinneigungen und die Absicht, der Nation einen Gid aufzulegen, jum Borwurf machen; benn man wiffe boch, bag frühere Bervflichtungen niemals gehalten worden feien; man werbe fich baburch alle verständigen Leute entfremden. Die Armee, fügen sie binzu, habe bie Waffen ergriffen, nicht allein um bas Parlament wiederherzustellen, sondern zugleich um die Freiheit der Nation zu retten. Ueber nichts aber beschwerte fich diese so fehr, wie barüber, daß fie in bem Barlament zum größten Theil nicht repräsentirt sei: fie wolle ferner fein unaufhörlich dauerndes Parlament, und verlange vielmehr nach einer regelmäßigen Folge von Parlamenten nach ihrer eigenen Wahl. Dieses Begehren machten nun ber General und die Armee zu bem ihren. Sie forbern bas Parlament peremtorisch auf, die Ausschreiben für die vacanten Bläte binnen acht Tagen zu erlassen: sowie, den von ihm selbst angekündigten Termin seiner Auflösung, den nächsten 6. Mai, pünktlich inne zu halten.

Dieses Schreiben, welches zugleich das Programm der Armee für die Zukunft ist, erhielt das Parlament, als der General an der Spize einiger Reiterschwadronen nach der Stadt geritten war, um daselbst sortan Wohnung zu nehmen. Man eilte ihm eine Deputation nachzuschicken, um ihn zu begütigen und eine Abkunft mit ihm zu treffen: im Hause des Lord-Mahor ist darüber eine Conferenz gehalten worden, sie brachte aber nur die Unvereindarkeit der beiderseitigen Tendenzen an den Tag. Das Parlament schritt hierauf zur Ernennung der schon in Borschlag gebrachten militärischen Commission, die aus fünf Mitgliedern bestehen sollte. Monk war unter ihnen: aber auch Haslerigh und Alured; den letztern hatte man einem gemäßigten Manne, der in Vorschlag gebracht wurde, vorzezogen. Ein anderer Borschlag war dahin gegangen, daß unter den Dreien, von welchen gültige Beschlüsse gefaßt werden konnten, sich allemal Monk besinden müsse; aber auch das ward abges

lehnt 1). Man kam darauf zurück, daß seine Commission als Generallieutenant der Streitkräfte abgelaufen sei, und eine Bill ist gelesen worden, nach der Fleetwood mit derselben betraut werden sollte 2).

Indem das Parlament bergeftalt feinen General außer Birtsamkeit setzte, machte biefer mit ber City gemeinschaftliche Sache gegen bas Parlament. Auf sein Verlangen, wiewohl nicht ohne Bögerung, ward das vom Parlament für 'aufgelöst erklärte Commoncouncil ausammenberufen; er selbst ergriff bas Wort in bemfelben. Was er in ben letten Tagen gethan, entschulbigte er mit dem Wunsch, ben Auftrag nicht in die hand der Feinde aller Ordnung in der Nation gerathen ju laffen. Dann gab er Runde von feiner an bas Barlament gestellten peremtorischen Forderung, binnen acht Tagen bie zur Besetzung ber vacanten Plate erforderlichen Ausschreiben ju erlassen. Eben bas war ber Sinn ber Stadt; es entsprach bem von ihr ergriffenen Princip; daß der General den Beschluß, wegen bessen eine Execution über sie verhängt und den Tag zuvor von ihm selbst vollzogen war, nunmehr nicht allein annahm, sondern bem Barlament jum Geset machte, war jenseit aller Erwartung: bie Bersammlung gab eine tiefe Genugthuung tund, wie sie alle Die empfinden, beren bisher bestrittene und verfolgte Unfichten plotlich zur Anerkennung gelangen; die Stadt brach bei ber Nachricht in lauten Jubel aus: die Glocken wurden geläutet: Freudenfeuer abgebrannt; zwischen ben Solbaten, benen mit Bergnügen Quartier gegeben wurde, und ben Bürgern wurden Zeichen bes engften Gin: verständnisses gewechselt; das Parlament ward bei dem Spitnamen. ben man ihm aufgelegt, verspottet 3); schon hörte man auch wieber hie und da ein Lebehoch auf den Rönig.

<sup>1)</sup> Price: though his commission was not formally voted from him, but virtuelly it was (768).

<sup>2)</sup> Journals, 11. Febr.: Afternoon an act, constituting Charles Fleetwood Lieutenant-General and Commander in chief of the forces raised by order of parliament, was read. Gumble stellt diese Thatsachen in Abrede, weil er die royalistischen Entschlässe Barlaments freier erscheinen lassen will, als sie waren.

<sup>3)</sup> Rumpsparlament wird die Sache doch nicht eigentlich ausdrücken. Giavarin erklärt das seiner Signorie: vuol dire l'ultima parte del tergo, et essendo questi pochi membri che sedono il residuo del gia lungo parlamento, gli è stato appropriato un titolo se den osceno, e per questo

Mie weit das monarchische Interesse dabei gefördert wurde, uste sich erst noch zeigen. Zunächst lag am Tage, daß der Geral, dessen Truppen die Stadt beherrschten, und der zugleich seine dachen bei dem Barlament zurückgelassen hatte, ohne daß von der uen Commission Notiz genommen wurde, Meister der Situation worden war.

opolo rostiva abbruciava e lacerava li rump d'animali per palesare lio e rancore verso il congresso.

#### Siebentes Capitel.

## Burudberufung bes Ronigs.

Noch bestand in dieser Zeit kein Verständniß zwischen General Monk und dem königlichen Hof. Wir haben die Correspondenzen Hyde's und des Secretärs Nicholas in großer Ausdehnung übrig. Nicht genug, daß sich in denselben von einem Verständniß nichts sindet, sie drücken Mißtrauen und die lebhasteste Besorgniß aus. Indem Monk in England vorrückte, bemerkt der Secretär, man sehe, daß er etwas Großes im Sinn habe, aber Niemand wisse, ob sür oder wider den König; man werde vielleicht noch in den Fall kommen zu schlagen. Als Monk sich der Hauptstadt näherte, zogen die Führer der rohalistischen Partei in Berathung, ob sie sich nicht mit den Fanatisern einlassen sollten, die vielleicht dahin zu bringen seien, in tumultuarischem Auflauf den König und ein freies Parlament auszurufen 1).

Eine Annäherung an Monk hat in dieser Zeit stattgefunden, wie sich der König ja immer alte Gegner, welche mächtig wurden, zu gewinnen suchte, selbst Henry Cromwell und Lambert; Monk antwortete in seiner Weise nicht ablehnend, aber die Haltung, die er nach seinem Einmarsch in London beobachtete, stellte doch den Hof zu Brüssel nicht zufrieden. Einem Correspondenten, welcher Vertrauen

<sup>1)</sup> Sybe an Burnet, 1. Febr. Clarenbon Pap. III, 679. Bei ber Serausgabe biefer Sammlung hat man leiber alten und neuen Styl nicht gehörig geschieben. Der angeführte Brief muß neuen Styles, also vom 4. Febr. sein; benn am 14ten wußte man in Bruffel längst, baß Mont in London eingerückt war.

äußerte, bemerkt ber Kanzler, er werbe sich täuschen, vielleicht abflichtlich getäuscht werben. So urtheilten auch die entfernter Stehenden: einer der ältesten Vorsechter der stuartischen Sache, Colepepper, damals im Haag, spricht noch im Februar die Meinung aus, Monk werbe die zu Gunsten des Königs hervorgetretene Volksbewegung eher niederhalten als fördern: eine Restauration erwartet er von einer Unterstützung des Volks durch krieggeübte französische Truppen gegen Monk und das Parlament. Und selbst nach den Ereignissen in der City waren die Royalisten weit entsernt davon, auf ihn zu rechnen: sie erwogen noch die Mittel, welche man anwenden müsse, um ihn bei seinem Charakter zu gewinnen.

Allein das ist der Frrthum der Menschen, bei großen Erschütterungen und Agitationen zu viel von versönlichen Absichten zu erwarten ober zu fürchten. Die Bewegung folgt ihrer eignen großen Strömung, welche selbst Die mit sich fortreißt, die sie zu leiten scheinen. Man darf nicht einmal unbedingt behaupten, daß Mont, indem er aus Westminster bavon ritt, die ganze Tragweite seines Entschlusses ermaß. Für ihn tam es nur barauf an, fich ben Gegenwirfungen einer ihm feindseligen Bartei in dem Barlament zu entziehen, und einen Rüchalt zu gewinnen, um demfelben zu imponiren. Auch war bas die nächste Folge seines Schrittes. Das Rumpparlament nahm mehr Rücksicht auf ben widerstrebenden, als auf den unterwürfigen General. Die Abjurationsformel, die er verwarf, wurde in eine einfache republikanische Berpflichtung verwandelt; es erklärte sich gegen Bane und Lambert, und eilte mit den Qualificationen auf den bestimmten Termin zu Ende zu kommen; die gemäßigte Bartei batte in den noch übrigen Artikeln, wenn auch vielleicht nur mit Einer Stimme, das Uebergewicht über die anabaptistische. Das Parlament fühlte gleichsam, daß es einen Stärkeren über fich habe; es hoffte noch, ihn burch Nachgiebigkeit zu gewinnen, und dabei doch zugleich fein eigenes Bestehen zu retten. Wenn bie Erganzung nach ben einmal festgesetten Beschränkungen geschehen war, meinte es sogar noch bas alte Gefet zu erneuern, bag es alsbann nur mit feiner

<sup>1)</sup> Cosepeper an Nicholas, 27. Febr.: A little of that welltrained fore, His Maj. at the head of them, would multiply the strength of the others as much as a well placed figure (Nummer) the value of cyphers.

<sup>2)</sup> Morbaunt an ben Rönig, 17. Febr.: If J hear his character right, he is covetous surly and proud, and if this be his nature, he will be malleable.

eigenen Einwilligung aufgelöst werden könne. Es hat darüber bei ben Richtern angefragt, die jedoch keine entschiedene Antwort zu geben wagten. Und da es nun bei dem festgesetzten Schlußtermin blieb, so hätte Monk an sich keinen Grund zur Unzufriedenheit gehabt. An dem von ihm selbst bestimmten Tage waren die Wahlausschreiben bereit, um nach allen Seiten versandt zu werden.

Aber durch die einfache Thatsache seines Uebertritts in die Sith war Monk mit einem popularen Clement in Berbindung getreten, das eine rohalistische Aber in sich hatte und von Abscheu gegen die Fortsetzung der republikanischen Regierung durchdrungen war. Neue Bahlen, bei denen die festgesetzten Qualisicationen maßgebend sein sollten, standen in geradem Widerspruch mit diesen Gefühlen.

Wie oft hatte Monk ben Ruf nach einem freien Parlament vernehmen muffen! Wie in den sublichen, so waren in den nördlichen Grafichaften Affociationen gegen die Bahlung der Steuern, die nicht von einem freien Parlament ober doch einem folchen, in bas die einst ausgeschloffenen Mitglieder wieder aufgenommen feien, zu Stande gekommen. Die Erneuerung best gegenwärtigen, in bem ihm eigenen Sinne, wurde wahrscheinlich auf Widerstand geftogen sein und dem General den Rückhalt wieder entzogen haben, auf den er fich lehnte. Er hatte bas Glud, daß fein eigenes Intereffe mit bem allgemeinen Buniche zusammentraf. Nach einigem Bebenken entschloß sich Monk, von den neuen Erganzungswahlen, die er foeben felbst geforbert hatte, abzusehen, und vielmehr zur Burucführung ber ausgeschloffenen Mitglieder bie Sand zu bieten. Das schien bas leichteste, rechtmäßigste Mittel für die legale Fortleitung ber begonnenen Bewegung. Monk hatte sich früher dagegen erklärt, weil er besorgte, daß alsdann alles, was seit dieser Ausschließung geschehen, namentlich die Erwerbung des eingezogenen Landeigenthums. rudgangig gemacht wurde. Auch jett ließ er, ehe er einwilligte, mit ben Führern ber Ausgeschloffenen erft unterhandeln. Nicht alles gaben fie nach, was ber General verlangte, namentlich nicht bie Bestätigung ber Beräußerungen; biefe Sache ward einer weitern Unterhandlung vorbehalten; aber die beiden Punkte, an denen ihm bas Meiste lag, sagten sie zu: für die Armee Sorge zu tragen und zu einer legalen Auflösung bes Parlaments behülflich zu fein. Auf bas zweite legte Mont ben größten Werth; benn von allen Bunfchen ber Nation war es ber vornehmste, wieber zu einer Succession frei gewählter Parlamente zu gelangen; seine, obwohl fehr allgemein aehaltenen Meußerungen wurden boch als ein Berfprechen, dazu bie Bahn zu eröffnen, betrachtet: er hätte sie nicht ohne Gefahr verläugnen können. Er ist immer der General, der die Position zu halten und zu befestigen sucht, die er ergriffen hat: deren Stärke aber lag jest auf der popularen Seite. Durch die Zurücksührung der ausgestoßenen Mitglieder befriedigte Monk namentlich die Presebyterianer, welche die öffentliche Meinung der Hauptstadt beherrschten. Und auf das leichteste war sie ins Werk zu setzen: es brauchte dazu nichts weiter, als daß seine Truppen dem Wiedereintritt der Mitglieder kein Hinderniß in den Weg legten. Auch diesmal aber drängte der Moment: die Ausschreiben, zu denen schon alles fertig war, dursten nicht vorher abgegangen sein. She dies geschah, am 21. Februar 1660, wurden die im December 1648 ausgeschlossenen Mitglieder in den Sitzungssaal des Parlaments zurückgeführt und nahmen ihre alten Sitze wieder ein.

Daburch ward das Ereigniß der letten Tage erst vollendet. Die Ausschließung der Mitglieder war der Beginn der republikanischen Ordnung der Dinge gewesen: die Zurücksührung derselben schloß das Gegentheil in sich ein. Die wiedereingetretenen Mitglieder bildeten die große Mehrheit in der Bersammlung, sie kamen sofort in Besitz der Entscheidung im Parlament. Man hat die Autorität damals oft mit einem Ball verglichen, der im Spiel von einer Hand in die andere übergeht. Der General, der das Wesen der Macht besaß, warf ihn jetzt Denen zu, die ihn schon einst in ihrer Hand gehabt hatten.

Ihr erster Beschluß war der Widerruf der Handlungen, welche die frühere Minderheit seit ihrem Dissensus von den Beschlüssen des 5. December 1648 vorgenommen hatte; dieser Dissensus wurde für illegal erklärt; alles, was darauf erfolgt war, erschien als das Werk einer unberechtigten Minderheit; die frühere Majorität trat wieder in ihre Rechte. Ein General hatte sie verstoßen: ein anderer General führte sie zurück.

Noch bachte man nicht baran, die ganze Consequenz dieser Rechtsansicht zu entwickeln; fürs erste genügte es zur Herstellung eines legalen Zustandes, daß die letzten Acte des Rumpparlaments zurückgenommen wurden. Bor allem ward die militärische Commission, die freilich nicht zur Wirksamkeit gelangt, aber doch beschlossen war, wieder aufgelöst und George Mouf zum obersten Besehlshaber der gesammten Landmacht in den drei Reichen erklärt. Man hob den alten Staatsrath auf, und wählte einen neuen, in den nur einige wenige von den frühern Mitgliedern wieder aufgenommen

wurden. Die Zeitung theilt bie Namen Derer mit, aus benen er fortan bestehen sollte. An ihrer Spite, breit über ber Columne, erscheint der Name Monks, wie der des commandirenden Generals über seinen Offizieren. Das Commoncouncil, von bessen Beschlüffen alles ausgegangen war, und das dafür von der frühern Gewalt batte aufgehoben werben sollen, erschien in bem vollen Glanze siegreicher Legalität. Es hatte bas Meifte bagu beigetragen, bag Die, welche dieselbe bestritten, vielmehr selbst als Urheber von Ungesetzlichkeiten zu Grunde gingen. Die bamals Gingezogenen wurden losgelaffen: Die Berftellung ber Thore verfügt: Die Anordnung ber Miliz der Stadt überlaffen. Sie überreichte eine Lifte der Offiziere berfelben: alles Burger bon anerkannter Zuberlässigfeit und perfonlichem Interesse in ber Stadt: sie wurde auf der Stelle genehmigt. Dagegen aber gemährte bie City eine Anleibe, auf Sicherheit ber ju Gunften ber Armee gemachten Unlagen, welche nunmehr als gultig anerkannt wurden.

Noch einmal hatte in biesem Augenblick ber Presbyterianismus die Oberhand und die Aussicht, sie zu behaupten. Das Parlament faste ben Beschluß, daß die Urkunde von League und Covenant in seinem Saale aufgehängt, in allen Kirchen des Landes verlesen und aufgehängt werden sollte. Die presbyterianischen Prediger, wie Calamh und Reynolds, waren wieder in der Gunst des Staates. Der General selbst hat gesagt, ein milder Presbyterianismus scheine ihm die angemessenste Form der Kirche in England.

In der wichtigften der vorliegenden Angelegenheiten ward sein Bunsch ohne langes Zögern erfüllt. Am 1. März wurde ohne Abftimmung festgesett, bag bas Parlament fpatestens am 15. beffelben Monats ober noch vorber aufgelöft sein sollte. Es tam nun boch babin, daß das lange Parlament seine eigene Auflösung aussprach. mas zur Continuation ber parlamentarischen Gesetzlichkeit von hobem Werth war. Auch diese Versammlung ließ sich nicht nehmen, für bie Wahlen zu bem fünftigen Parlament beschränkende Bebingungen vorzuschreiben. Eine und die andere mar auf die Sicherung ber Ansprüche ber Armee abgesehen: ber sie jedoch lange nicht genugthaten. Es fam überhaupt weniger barauf an, was fie enthielten. als auf das, was daraus wegblieb: eben dadurch unterscheiben fie fich von den frühern. Es versteht sich aber, daß von keiner Abiuration ber Stuarts, bon feiner republifanischen Ausschlieglichkeit bie Rebe sein konnte: was die Sauptsache ift, die Verpflichtung auf eine Berfaffung ohne König und Lords wurde weggelaffen. Damit warb



bie Republik, man könnte nicht sagen abgeschafft, aber aufgegeben: ber künftigen Versammlung ward es anheimgestellt, ben König zurückzuberusen, wenn sie wollte, und das Haus der Lords wiederherzustellen. Das war von Anfang an der Sinn des Ruses nach einem freien Parlament gewesen: der republikanischen Zwangsgewalt gegenüber wünschte man zu den alten Formen der Versassung zurückzuskehren. Durch den Wegsall der republikanischen Verpflichtung war für die Erfüllung dieses Begehrens freie Bahn gewonnen.

Jebermann fühlte bas burch; in großem Jubel waren bie Rohalisten. "Die Abstimmungen", so heißt es in dem Briefe eines ihrer Führer vom 16. März, "burch welche einst bas haus ber Beers beseitigt wurde, find nun felbst beseitigt; die Berpflichtung für die Republik ist null und nichtig; nach ihrem eignen Geset bem Beschluß ber Mitalieber bes langen Parlaments — haben wir jett wieder König und Lords, obgleich wir sie noch nicht wieder in ihrem alten Glanze sehen. Gestern ift die Inschrift, welche die Mörber bes Königs an bie Stelle seiner Bilbfaule in ber alten Börfe segen ließen: ,,,,Der Thrann ist fort" 1), am hellen Tage auf Befehl öffentlich ausgelöscht worden: man hat dafür: ,,,, Es lebe ber Könia"" geschrieben und Freudenfeuer an dem Blate abgebrannt. Ranzel. Breffe und Bolt in ber Stadt und den Graffchaften rufen ungebulbig nach ihrem König, und in ihm nach Sicherheit und Frieden. Dem Unfeben nach neigen fich die pornehmften Gewalten auf ihre Seite. Es ift die Meinung vieler fundigen Leute, daß Beneral Monk die Ehre ber Herstellung als fein Recht fich vorbehält."

Nicht so ganz lag das in seiner Hand; namentlich die Sith, welche fast in allen diesen Dingen die Initiative ergriff, die Lords, die zu ber Umwandlung beigetragen, und nach der Auflösung des Parlaments der von ihm eingesetzte Staatsrath, hatten dabei mitzusprechen. Zeigte sich auch die Neigung, den König zurüczurusen, überwiegend, so war doch damit die Frage, ob dies nicht unter Bedingungen geschehen sollte und unter welchen, nicht entschieden.

Dem bisherigen Gang ber Dinge schien es zu entsprechen, wenn bas Königthum, bas seine Anerkennung ben einst ausgeschlossenen Mitgliedern bes langen Parlaments verdankte, nun auch an bie

<sup>1)</sup> Exit Tirrannum. So buchstabirt ber Schreiber, ber sich Dannemann nennt; ein Gelehrter war er nicht: sein Brief ist taum zu entziffern, aber ber Bekanntmachung werth: 16./26. March. In bem Record office zu London.

Bedingungen gebunden würde, welche diese einst aufgestellt, und benen sich Carl I so weit unterworfen hatte, daß darüber eine abschließende Verhandlung mit ihm eröffnet werden sollte, als alles burch die Gewaltsamkeit ber Republikaner unterbrochen wurde. Man bachte die Concessionen, ju benen sich Carl I einst auf ber Insel Bight verftanden hatte, jur Grundlage eines Bertrages mit Carl II zu machen. Daburch würde ber Presbyterianismus nicht allein gesichert, sondern zur einstweiligen Herrschaft erhoben worden sein. Bornehmlich die altbresbyterianischen Lords waren dieser Meinung; boch waren ihre Forberungen immer nicht minder volitischen als religiösen Inhalts gewesen: auch die ersten wurden mit Gifer festgehalten. In Suffolthouse versammelte fich eine Gesellschaft, in welcher bie Lords Manchester und Northumberland bas Wort führten, in ber wir aber neben ihnen auch Bedford und Wharton. Sollis und Ashlev Cooper finden: hier wurden die Beschränkungen erwogen, die man ber wieberzurückfommenden königlichen Autorität von vornherein auflegen muffe. Es waren bie alten, mit benen man von jeher umgegangen war. Das Recht ber Militia und ber Bertheilung ber hoben Burben von Bertrauen und Macht follte nur nach bem Beschluß ber beiden häuser bes Parlaments ausgeübt werden. Man hat wohl gesagt, ber König burfe, wenn man feiner sicher fein wolle, nicht einen Brief schreiben, von bem man nicht vorher Runde habe. Die Freunde Carls II find erstaunt, wie viele Mitalieder ber Nobilitb ähnliche Ideen hegten; ihr Sinn fei mehr auf ein ariftokratisches als auf ein monarchisches Regiment gerichtet 1). Die Bresbyterianer faben barin bas Beil ihrer Confession und Kircheneinrichtung: ihre Geiftlichen predigten in diesem Sinne.

Aber selbst in der Cith, wo sie sonst so mächtig waren, drangen sie damit nicht durch. Man zog in Betracht, daß man eines Königs bedürse, der sich zu behaupten und Andere zu schüßen vermöge. Bolle man Dem die Hände binden, von dem man Schutz erwarte? Wolle man ihn von den Preshbeterianern abhängig machen, die seinen Bater im Jahre 1648 nicht zu retten vermochten, als sie die Gewalt besaßen? Es sehe aus, als wolle man ihn berusen, um ihn dann zu verderben. Aber der König habe so gut sein Recht, wie ein anderer Mann: man möge ihn dessen genießen lassen: je ansehnlicher man ihn mache, um so mehr werde man ihn verpflichten.

<sup>1)</sup> Samboner an Spbe, 23. Marz, Clarenbon State Papers III; Morbaunt an Spbe, 19. April, ibid. 720.

Ueber die Kirchensachen würde am besten eine Convocation aus Kirchenmännern entscheiden 1).

In diesem Sinne hat nun die City am 25. März einen Untrag an ben Staatsrath gerichtet. Sie erinnert benselben barin an Die Nothwendiakeit gesetlicher Grundlegung, um nicht in neue Berwirrung zu gerathen. Sie forbert eine unberweilte Einladung an Carl II, jurudzukommen und fein königliches Amt zu verwalten. Sie will ihm keine Bedingungen vorgeschrieben, aber einige Betitionen an ihn gerichtet sehen. Diese sollen dreierlei betreffen: Ertheilung einer allgemeinen Umnestie, Zahlung ber Rückstände ber Armee und Berücksichtigung ihrer übrigen Forberungen, Berweisung ber religiösen Differenzen an eine nach den Gesetzen gewählte gelehrte und fromme Convocation: fo werde das Rechte geschehen und zwar in der rechten Weise. Die City forbert ben Staatsrath auf, sich mit ihr zu bieser Betition zu vereinigen 2). Und feinen Augenblid zögerte ber Staatsrath, die Sache in Betracht ju ziehen. Bu ben Mitgliedern gehörte St. John, ber fich bamals ju ben Bresbyterianern hielt: wenigftens finden wir ihn auch zuweilen in Suffolkhouse; aber in dem Staatsrath vermochte er jest nichts mehr. Er verließ die Situng in unwilliger Aufregung. Die Uebrigen waren nur barüber in Zweifel, ob zuerst bas Parlament versammelt, ober zuerst ber Konig gurud. berufen werden folle. Man urtheilte, wenn zuerft bas Barlament zusammenkomme und eine Unterhandlung mit bem König beginne, worauf die Absicht der Presbyterianer gerichtet mar, so werbe fich bie Sache ins Weite gieben, und ber Wiberstand ber Gegner wieber aufwachen: es genüge, wenn ber König in ben brei bon ber Site aufgestellten Buntten Genugthuung gebe. In ben beiben erfen tomme es auf Mäßigung und Discretion an: bie größte Satistie keit werbe in der Kirchensache liegen. Man meinte, ber Rinig werbe wohlthun, wenn er einige Presbyterianer in feine Rabe niche, bann die Convocation berufe, wenn auch nicht gerabe in ben alter Formen, sondern mehr nach eigner Bahl und vielleidt at fenteiziehung fremder Theologen. Ihr Sinn war, bag bas sie Bar Lament den König nur anerkennen, und hierauf

<sup>2)</sup> The city of London to the council of Manner 49, 1.



neues unter königlicher Autorität versammelt werden sollte. Bor allem müsse man den Verdacht vermeiden, als stimme die Absicht nicht mit dem überein, was man zusagen und hoffen lasse; durch Enade gegen die Feinde möge der König seine Freunde überzeugen, daß er auch ihnen Gnade erweisen werde. "Der König ist nicht König einer Faction, sondern König von England. Autorität und Gerechtigkeit ist es, was und retten kann 1)."

Bon dem Sprecher Lenthall liegt ein Gutachten vor, in welchem er den König vor den Presbyterianern warnt, welche keine Freunde der Monarchie seien, und sich wohl noch mit den Sectirern verbinden könnten. Feindseligkeit gegen die letzteren, und Besorgniß vor den Bersuchen der ersteren, ihr System zu dem herrschenden zu machen, beschäftigten und ängstigten die Männer, welche die Lage der Dinge von einem allaemeinen Standpunkt überschauten.

Aber im Ganzen und Großen war Alles für eine Restauration: nur Mont zögerte noch, bas entscheibenbe Wort auszusprechen.

Im Gedränge der wachsenden Gefahren hat die anabaptistischmilitärische Bartei bem General angeboten, ihm die burgerliche Bewalt zu überlaffen: bas heißt boch, bas Protectorat, bas fie gefturzt batte, jest auf ihn zu übertragen. Noch war die Bartei in ber Armee febr mächtig; benn nur vergeblich hatte man beren Intereffen in den letten Situngen bes Parlaments zu fichern gefucht. Es war zu einer Conferenz zwischen gehn Offizieren und gehn Mitgliedern bes Parlaments gekommen, in welcher die ersteren hauptfächlich zweierlei forberten, Indemnität für ihre früheren Sandlungen, und Die Anerkennung ihrer Erwerbungen aus den öffentlichen Gutern; ber General selbst hatte sich laut bafür erklärt; bas Barlament ließ fich jeboch bahin nicht bringen, benn es wurde bamit feine Befugnif überschreiten, seine Einwilligungen wurden feine volle Gultigfeit haben: alles hänge von bem neuen Parlament ab. Auf eine unbestimmte Zukunft aber wollten sich die Offiziere nicht verweisen laffen. Bielen von ihnen war die Wendung, welche die Dinge nahmen, überhaupt widerwärtig: sie wollten weder die republikanische Regierungeform aufgeben, noch fich unter bas Uebergewicht bes Presbyte rianismus fügen, noch ihren Befit in Frage ftellen laffen. Gine Agitation begann fich gegen ben General felbst zu richten: aber biefer wußte sie in England ebenso rasch zu überwältigen, wie einst in

<sup>1)</sup> Auch über biefe Sitzung ertheilt bie Oxforber Sammlung einen eingehenben, bisher unbekannt gebliebenen Bericht.

Schottland. Die widerstrebenden Offiziere stieß er ohne Rucksicht aus; gange Regimenter waren widersetlich; es ist vorgekommen, daß ein Regiment, welches zum Gehorsam gebracht war, gleich barauf ausruden mußte, um ein anderes, wo ber Wiberftand jum Ausbruch kam, zu unterwerfen. Die militärische Autorität wurde auf bas nachbrücklichste gehandhabt, und gewann nun erst volle Anerkennung. Anfangs April ift bem General eine Abreffe überreicht worden, von ben meisten Regimentern zu Fuß und zu Pferd, in welcher man ben Grundfat aussprach, daß eine Armee über die Befehle ihrer Dbern nicht zu bisputiren, sondern benselben unbedingten Gehorsam ju leiften habe. In ber Geschichte ber Disciplin ber Armee ift es ein Moment, daß die Autorität des Generals über die Agitation, welche sich auf bas fräftigste regte. Meister blieb. Auch bierin war Mont ber Fortseter Cromwells, nur bak er fich zu bem weiterführenden Grundsat befannte, daß auch der General der burgerlichen Gewalt gehorsam fein muffe.

Denn daß Mont wie Cromwell biefe felbst' in die Sand nehmen und fich unabhängig machen follte, war für ihn eine innere Unmöglichkeit. Bon indevendentischen Gesichtsvunkten ausgehend, batte fich Cromwell für berechtigt gehalten, jede Bewalt, die mit benfelben in Widerspruch stand, zu bekämpfen und zu zertrümmern: in ihm war feine Spur loyalen Pflichtgefühls: er war eine felbständig schöpferische, bamonische Natur. Monk war nicht aus bemfelben Metall gegoffen: er hatte die Meinungen Derer, die ihm die Berrichaft antrugen, immer bekämpft; in seinem alten Soldatenbergen schlug eine Aber für ben legitimen König, unter beffen Fahnen er einst gebient hatte. Darin war er gefinnt wie Cromwell, daß er fich den Fluctugtionen ber Beschluknahmen einer beliberirenden Versammlung nicht unterwerfen wollte; fein ursprünglicher Entschluß, bem Parlament zu gehorchen, war daran gescheitert. Man verkenne nicht die in der Sache liegende Schwierigkeit eines solchen Berhältnisses! Um die Idee, daß die Beeresmacht der burgerlichen Gewalt unterworfen sein muffe, zu wirklicher Ausführung zu bringen, bedarf es einer stabilern Gewalt als ber republikanischen; nur ber Begriff ber persönlichen Treue vermag die alsbann etwa wieder eintretenden Abweichungen auszugleichen; einer Versammlung von Gleichen fich zur Vollziehung jeden möglichen Befehls zu unterwerfen, wurde bamals als Feigheit erschienen sein. Und in welch widerwärtige Verwicklungen und Gefahren war Cromwell burch sein Unternehmen gerathen; in welchem bemitleibenswerthen Zustand befand sich die Familie, die er hinterlassen hatte! Monk konnte baburch nicht gereizt werden, seiner Splezzu folgen. Wie Monk geartet war, zog er es bei weitem vor, unter bem legitimen König zwar nicht eine unabhängige, aber hohe, sichere und einslußreiche Stellung einzunehmen. Die Ibeen der Cith und ber Mehrheit des Staatsraths waren die seinen.

Inmitten royalistischer Regungen in der City, der Nation, dem Barlament und selbst einem Theil seiner Obersten, hatte Mont fic boch sogar noch mit einer Art von Oftentation von jeder Verbindung mit dem König fern gehalten; endlich entschloß er sich, sie auf seine Beise selbst zu suchen. Er beauftragte, noch immer im tiefsten Be heimniß, einen der namhaftesten rohalistischen Cavaliere, seinen Landsmann aus Devonshire John Greenville, seine Eröffnungen bem Könige nach ben Nieberlanden zu überbringen. Die Artikel wurden Greenville vorgelefen: als es schien, daß er fie fich eingeprägt hatte, wurden sie verbrannt. Denn auch jest wollte Monk noch nichts schriftlich von sich geben. Go viel man weiß, stimmten fie gang mit ben Petitionen ber City überein. Der König wurde aufgeforbert, Amnestie und Tolerang zu bewilligen, und den Berkauf der öffentlichen Güter zu genehmigen. Und ba Spanien noch im Krieg mit England begriffen war, so hielt Mont nicht für gut, daß die Concessionen bes Königs von Bruffel aus, bas noch zur spanischen Monarchie gehörte, gleichsam aus feindlichem Lande datirt würden: ber König wurde aufgefordert, fich unverzüglich nach holländischem Bebiet zu begeben, was ichon barum rathfam ichien, weil bei Bielen ber Berbacht, als sei Carl II katholisch geworden, noch immer nicht erstickt war 1). Monk ließ bem König fagen, in seinem Herzen sei er ihm immer treu geblieben: ihm einen Dienst zu leiften, biete fich aber erst jett die Gelegenheit bar: er sei bereit, nicht allein ben Befehlen bes Königs zu gehorchen, sondern sein Leben in feinem Dienst aufzuopfern 2).

<sup>1)</sup> para desmentir la accusation que sus enemigos le hazian de que era catholico. Dies gab ber König bem spanischen Gesandten Gamarra selbst als ben Beweggrund Monts und anderer Freunde an. Das Wort accusation bem Gesandten gegenüber dürfte an sich bie Unrichtigkeit ber Bermuthung in sich schließen.

<sup>2)</sup> Im Anhang zu Listers Life of Clarendon III, 500 ift ein Actenstück gebruckt unter bem Titel: The general's paper, welches in ben Mai verlegt wird und erst im Fortgang ber Negotiation vorgelegt worden sein wird. Für bie ersten Eröffnungen sind wir noch immer auf die Mittheilungen angewiesen, die von Clarges und Brice flammen, und bann in die geschichtlichen

Am Hofe zu Brüffel hatte man trotz ber mannichfaltigsten Mittheilungen aus London, oder vielmehr gerade in Folge berselben und ihrer Verschiedenheit, keine beutliche Vorstellung von der dortigen Lage. Man sah nur die allgemeine Hinneigung zu dem König, und wollte Niemanden beleidigen, Niemanden entfremden: auch nicht die Anhänger der fanatischen Partei, geschweige die Presbyterianer.

Auf ber Flotte waren Lawsons Gegenwirkungen burch bie Thätigkeit der Anhänger des Königs beseitigt worden, und man fonnte mit Bestimmtheit auf bie Seemacht gablen. Mus ben Briefen bes Ranglers ergiebt sich, daß er fast ebenso viel von Fairfag erwartete, ber fich in ben nordischen Grafschaften wieder gewaltig regte, wie von Monk felbst, ju bem man eben anfing einiges Butrauen zu fassen 1). Noch immer meinte man, wenn sich irgendwo eine Demonstration ju Gunften bes Königs rege, ihr mit Beiftand ber auswärtigen Mächte Nachdruck zu geben, und alsbann bei ber Entschiedenheit ber öffentlichen Meinung eine Restauration von Grund aus durchzuführen. Es gab eine Partei am Sofe, welche bem König rieth, ber Aufforderung feiner Mutter gemäß sich nach Frankreich zu begeben, um mit bem Beiftand biefer Macht, ber ihm nicht fehlen fonne, auf feinen Thron jurudjutehren. Der frangofifche Gefandte versichert, daß die Presbyterianer damals dafür gewesen seien 2): die Ratholifen, die mit bem Sof in Berbindung standen, hatten nichts mehr gewünscht.

Da erschien John Greenville mit dem Antrage des Generals: auch Mordaunt langte an, der die Intentionen der Sith kannte; erst aus ihren Berichten ersuhr der Hof, wie in diesem entschiedenden Augenblick alles beschaffen war. Wohl bemerkte der Kanzler, daß die Petitionen, welche die Gnade des Königs in Anspruch nahmen, Bedingungen enthielten, deren Erfüllung später in mannichfaltige Schwierigkeiten verwickeln könnte und man begreift es, wenn er ein gewisses Bedenken trug. Aber die Frage war, ob man sich der Ents

Berichte von Gumble und Stinner übergegangen sind. Kennet batirt fie, ich weiß nicht, mit wie vielem Recht. Mindliche Berhandlungen ilassen sich so genau nicht fixiren.

- 1) In einem öfter gebruckten Schreiben Hybe's vom 6./16. April heißt es nur: J am persuaded that Monk in the end will appear to have proceeded lik a sober man.
- 2) Bourbeaux spricht von dem parti presbytérien als disposé pour la France.
  - v. Rante's Werte XVII.

wickelung ber Dinge, wie fie in England im Gegensatz ber Parteien unter ber Einwirfung Monks vorgegangen war, anschließen, ober ob man eine Wieberherstellung bes Königs auf eigene Sand, nach reinen royaliftischen Principien unternehmen wolle. Das erste war ficher, wohl vorbereitet, von zweifellosem Erfolg, bas zweite schlecht begründet, weitaussehend und ben mannichfaltiaften Wechselfällen ausgesett. Für ben Kangler felbst hatte schon die Mitwirkung ber Königin-Mutter, welche er mit gutem Grund als feine Gegnerin betrachtete, etwas Zuruckstoßendes. Ich glaube kaum, daß ihm die Entscheidung lange Ueberlegungen kostete; sie war durch die Um: ftande allzu flar vorgezeichnet. Edward Syde, ber in allen Bermidelungen ber letten Jahre bas volle Bertrauen seines Fürsten, selbst bem Ginfluß ber Mutter gegenüber, behauptet hatte, entschied fic für die Annahme der Borfchläge, wie die Gemährung der Bitten. Er fügte nur die Beschränkung hinzu, und zwar nach einem ebenfalls von London gekommenen Borschlag 1), daß in jedem Bunkte bie Beistimmung bes Parlaments erforderlich bleibe. Er entwarf felbst die Declaration, die dann nach weiteren vertraulichen Bespredungen unterzeichnet wurde. Darin bewilligte ber König Umnestie für einen Jeden, der sie fordern würde, vorbehalten die Ausnahmen, die das Parlament nöthig finde; er erklärt sich bereit, ein Tolerang edict anzunehmen, wie es aus ben reiflichen Ueberlegungen bes Parlaments hervorgehe; die Genehmigung der geschehenen Beräuferungen macht er ebenfalls von dem Parlament abhängig. Um der perfönlichen Stellung bes Generals gerecht zu werben, versprach er, bie Truppen in feinen Dienst zu nehmen und alle ihre Ruchstände zu berichtigen, wozu die Mitwirkung des Parlaments vollends unentbehrlich war. Und wenn der General auf eine unmittelbare Entfernung bes Königs aus ben spanischen Nieberlanden brang, so machte das weder bei biefem noch bei dem Kangler die mindeste Schwierigkeit. Denn schon glaubten fie bei ben Spaniern bie Abficht mahrzunehmen, die Gelegenheit zur Wiedererwerbung ber ber lornen Territorien zu benuten. Carl II gab bem Generalgouperneur von seiner bevorstehenden Abreise Nachricht, entfernte fich aber früher, als er hatte erwarten laffen. Denn er fürchtete, man werbe ihn

<sup>1)</sup> Dech wohl von dem alten Sprecher Lenthall. Nach einem Schreiben von Lady Mordaunt, 30. march: "he (Lenthall) would have the proposals such as he believes the people would accept, but would have them proceede from the king, as a free act of grace, which he offers to confirme to them by a free parliament. Clarendon Pap. III, 712.

zurückhalten, um ihn zur Abtretung von Jamaica und Dünkirchen zu nöthigen. Unterwegs wurden die Declaration und die dazu geshörigen Briefschaften ausgefertigt. Sie sind von Breda datirt, doch empfing sie Greenville, noch ehe man dahin gekommen war, um sie nach England zu überbringen.

Da waren indessen die Wahlen zu dem neuen Parlament vollzogen worden. Vollkändig freigegeben waren sie noch nicht; unter den stehengebliebenen Qualificationen war eine, welche Allen, die gegen das Parlament unter den Wassen gewesen waren, den Sintritt in die neue Versammlung verbot. Aber schon war die rohalistische Stimmung in der Nation so überwiegend, daß Niemand auf diese Beschränkung achtete: in den Grasschaften wurden allenthalben Männer gewählt, welche die Wassen gegen die Republik getragen hatten. In den Städten drangen die Preschterianer in nicht undebeutender Anzahl durch. Nicht Opposition gegen die Regierung, sondern Unterwürfigkeit gegen dieselbe diente jetzt zur Empsehlung 1). So viel wie möglich vermied man Die, welche an dem Verkauf der öffentlichen Güter betheiligt waren.

Die Stimmung ber Nation ließ keinen Zweifel übrig, daß bie Zurückberufung bes Königs nahe bevorstehe. Ein kleiner Sturm ging ihr jedoch noch voran.

Die Republikaner und Anabaptisten sahen sich bei den Wahlen so gut wie ausgeschlossen. Sie hatten soeben die beiden großen Bostitionen inne gehabt, auf welche alles ankam: das Uebergewicht im Parlament und die Führung der Armee; jett waren sie aus der einen und der andern verdrängt, sie empfanden, daß sie fortan nicht mehr zu gebieten, sondern vielmehr die Rache ihrer Gegner zu fürchten haben würden.

Mozu reizt nicht das Selbstgefühl, das an eine nahe Bergangenheit anknüpft! Die Partei meinte ihre Sache noch nicht aufgeben zu dürfen, sondern sie durch ein entschlossenes Unternehmen retten zu können. In allen Grafschaften regte sie sich. Lambert, dem es gelang, aus seinem Gewahrsam im Tower zu entkommen, erschien balb barauf an der Spize einiger Mannschaften, die dem General den Gehorsam versagten, bei Daventrh. Es waren vier Schwadronen

<sup>1)</sup> Giavarina, 9. April: tutti li popoli del paese tengono fissa la mira per nominar parlamentari che nodrisiono humili sensi, in molti luoghi lascianedo fuori li principali delle provincie solo perche dubitano, che aspirano a conditioni.

von regelmäßiger Reiterei und einige ungeordnete separatistische Haufen. Er hätte sinnlos sein müssen, hätte er von dieser kleinen Schaar eigentliche Kriegserfolge erwartet; aber er hegte die Zuberssicht, in den übrigen Truppentheilen Einverstandene zu sinden, die sich auf seine Seite schlagen würden, und dann die Parteigänger in London nochmals inkbie Wassen zu bringen.

Als Colonel Angoldsby mit einer zwar ebenfalls nicht fehr starken, aber boch bei weitem überlegenen Macht gegen die Mannschaften Lamberts heranruckte, trugen diese auf eine Unterhandlung an, die ihnen gewährt wurde. Sie brachten dann die Erneuerung bes Brotectorats, doch nicht unter Monk, von dem fie nichts mehr erwarteten, sondern unter Richard Cromwell in Borfchlag, welcher Die Interessen der Gläubigen und der Armee am besten sichern werde 1). Aber schon war eine entgegengesetzte Richtung auch in ber Armee überwiegend geworden. Die Antwort war höhnende Erinne rung an die diesem von ihnen selbst aufgezwungene Abdankung. Als Ingoldsby's Schaar mit gezücktem Schwert auf die Truppen Lamberte eindrang, verfagte diefen der Muth; fie gingen entweber ju Ingoldsby über, ober suchten ihr Seil in ber Flucht. Lambert hatte Stellung auf einem gepflügten Feld genommen, wo ihm ber gute Renner, ben er bestiegen hatte, nichts nüten fonnte; vergebens bat er, ihn davon reiten zu lassen; er wurde von Ingoldsby persönlich gefangen genommen und nach bem Tower zurückgebracht.

Es ist auffallend, daß in dieser Armee, die einst ihre Meinungen unter blutigen und tapfern Kriegsthaten durchgefochten hatte, später keine Partei gebildet werden konnte, welche gegen die andere das Glück der Waffen versuchen wollte. Sie war gleichsam eine politische Corporation geworden, in der die Minderheit von der Mehrheit fortgerissen wurde und ihr folgte. Auch Haslerigh hatte zuletzt seinen Einfluß verwendet, um seine militärischen Anhänger zur Unterwerfung zu bringen.

Es hat einen Augenblick gegeben, wo man das Gegentheil fürchtete. Monk hat gesagt, wenn ein Abfall unter seinen Truppen ausbreche, werde er die Fahne des Königthums aufpstanzen und sich unverzüglich für Carl II erklären. Die royalistische Nobilith versprach ihm, in einem solchen Fall mit ihm zu Feld zu gehen. Bei einer

<sup>1)</sup> The business they did strive at, was under pretence of security to all interests, to persuade a readmission of Lord Richard to his protectorship. Ausführlicher Bericht in dem Mercurius politicus, 23. April.

großen Musterung über die Regimenter ber städtischen Miliz, in der die rohalistischen Albermen die Stellen der Obersten bekleideten, kam es zu den seurigsten rohalistischen Demonstrationen; Monk und eine Anzahl von gleichgefinnten Privatleuten hohen und niedern Standes waren zugegen: es hätte zu einer tumultuarischen Proclamation des Königs kommen können. Aber an demselben Abend ward Lambert gefangen eingebracht. Am andern Tage, 25. April, versammelte sich das neue Parlament, und alles konnte in dem eingeleiteten Gang bleiben.

Es hätte in Monks Gewalt gestanden, auf die Aussührung der Qualificationen zu bestehen: die Presbyterianer erwarteten das von ihm, und es ist in Ueberlegung gezogen worden: aber die Zeit der Wahlbeschränkungen war vorüber. Auch die im Widerspruch mit den vorgeschriebenen Bedingungen Gewählten fanden Eintritt; es waren ihrer bei anderthalbhundert.

Indessen versammelten sich wie durch ihr eignes Recht die Lords bes Oberhauses: sie wählten ihren Sprecher und traten mit dem Unterhause in eine Verbindung, die von diesem erwiedert wurde.

Die beiben constitutionellen Gewalten waren im Sinne ber alten Berfassung constituirt; es fehlte nur noch die britte, die königliche. Da langte Greenville in Westminfter an. Er hatte Briefe bes Rönigs an Monk, die Saufer bes Barlaments, die Armee und die Stabt zu überliefern. Es gehörte zu der Rolle, welche Mont spielte, baß er bas an ihn gerichtete Schreiben nicht annehmen wollte, bevor fich das Barlament ausgesprochen habe: er nahm die Miene an, als fenne er Greenville nicht. Denn bie Erklärungen bes Königs follten als seine freie von Niemandem hervorgerufene Entschließung erscheinen. Die Mitglieder des Unterhauses vernahmen sie stehend und unbebedten hauptes; wie hatte ber burchaus parlamentarische Sinn und Ton, ben fie athmeten, nicht ben besten Gindruck auf sie machen follen? So wurden sie auch von den Lords mit allen Zeichen der Chrerbietung aufgenommen. Und in diesem Sause ward bann sofort ein Beschluß gefaßt, ber die Wiederherstellung bes Königthums in fich schloß: es ift die einfache Erklärung, daß nach den alten fundamentalen Gefeten bes Rönigreichs bie Regierung beffelben in Rönig, Lords und Commons bestehe und bestehen solle. Den Begriff ber Grundgesetze, mit welchem man einst die Uebergriffe der Krone und eigenmächtiger Minifter beftritten, feste man jest ben Gewaltsamkeiten ber Republik entgegen. Und weil nun, fo lautet eine zweite Resolution, alle Verwirrung bes Reiches seit ben Versuchen, Die alt-

the receive of the first in

herkömmliche Regierung besselben aufzulösen, daher rühre, daß Haupt und Glieber getrennt worden seien, so müsse man vor allem diesen Bruch abstellen und die Rücksehr des Königs zu seinem Bolke bewirken. Die Aushebung der alten Berfassung hatte sich darin ausgesprochen, daß eine von den Lords beantragte Conferenz zwischen den Committees beider Häuser nicht mehr zu Stande kam; für die Herstellung derselben war es der erste Schritt, daß eine solche Conferenz noch an demselben ersten Mai gehalten wurde. Lord Manchester sprach im Namen der Lords. Er bemerkte vornehmlich, daß durch die Versuche, neue Staatsformen zu ersinnen, die alte Verfassung von England erst rechtes Ansehen erlangt habe; es sei die beste der Welt. "Wo das Wort des Königs, da ist die Macht." Das Unterhaus schloß sich diesen Ansichten und Beschlüssen freudig an.

Doch war damit noch nicht gesagt, daß die Parteitendenzen, selbst wenn sie ben angenommenen Declarationen entgegengesett waren, aufgegeben worden wären. Im Unterhause verrieth fich bie Absicht ber Royalisten, eine unmittelbare Herstellung ber eingezogenen Büter zu bewirken. Im Oberhause kam man bem Sinne ber presbyterianischen Lords gemäß auf die Beschräntungen gurud; die man der Krone früher hatte auflegen wollen; man sprach von dem Rechte ber Milia, und einer varlamentarischen Commission zur Verwaltung bes großen Siegels: man wollte Artifel einer Capitulation formuliren, die bem König vorgelegt werden follte. Aber Mont fette fic aller Berathung hierüber entgegen. Er fagte, er könne für bie Rube in der Nation und der Armee nicht einstehen, wenn die Rückfehr bes Königs verzögert werden follte: Carl II komme übrigens ohne Armee und ohne Geld, so daß er Niemanden zu schrecken ober zu bestechen vermöge; man werbe ebenso gut nach seiner Ruckfunft mit ihm unterhandeln können, als vor berselben.

Das war die Ansicht, von der sein Berhalten in den letzen Wochen überhaupt geleitet wurde; Niemand wagte, ihm ernstlich zu widerstreben. Ohne weiter auf Unterhandlungen zu denken, schritt man dazu, den König proclamiren zu lassen und ihn zur Rückehr einzuladen. Die Proclamation ist dadurch bemerkenswerth, daß sie dem Princip der Nationalsouveränetät recht absichtlich entgegengesett wird. Sie enthält die Anerkennung, daß unmittelbar nach dem Tode Carls I die Krone durch Geburtsrecht und unzweiselhaftes Erbe an die erlauchte Majestät Carls II gekommen, und derselbe durch Gottes Vorsehung König von England, Schottland, Frankreich und Irland geworden sei. Lords und Commons mit den städtischen Behörden

von London und andern anwesenden freien Männern unterwerfen sich dem König und dem königlichen Stamm zugleich im Namen ihrer Erben und Nachkommen auf immer. So unbedingt diese Worte lauten, so sieht man doch aus dem Borangegangenen, daß die Rechte und Ansprüche eines Jeden dabei vorbehalten bleiben. Und noch immer gab es in dem Parlament eine Partei, welche die Rückstehr des Königs gern verzögert hätte. Carl II nahm die Mitwirfung Monks in Anspruch, um allem fernern Berzug ein Ende zu machen 1).

Carl II war auf Einladung der Stände von Holland nach dem Haag gekommen, als eine große Deputation der beiden Häuser bes Parlaments — 12 Lords, 6 Commoners — bei ihm anlangte, um ihn zur Rückehr zu seinem Parlament und zur Wiederausübung seines königlichen Umtes einzuladen. Der Sprecher des Unterhauses war Denzil Hollis: er sprach zu allgemeiner Genugthuung; aber wer hätte sich nicht erinnert, daß er einer der Fünse war, welche Carl I bei jenem unglücklichen Besuche im Parlament zum Verhaft bringen wollte 2)?

So war die Flotte, welche, um den König zurückzuführen, bei Scheveningen bor Unter lag, von Edward Montague befehligt, ber awar schon geraume Zeit mit Carl II in Berbindung stand, aber boch zu benen gehörte, welche Cromwell die Krone aufzuseten beabsichtigt hatten. Um 22. Mai erschien ber König bort an bem Ufer: er empfing ben Gruß feiner Seemacht aus allen Feuerschlünden, welche die Fahrzeuge führten. Den andern Tag ging er felbst mit feinen Brübern Port und Gloucester, von benen er ben erften jum Lord Siab-Admiral erklärt batte, an Bord. Schon waren die könialichen Wappen an die Stelle ber republikanischen getreten; bem König fiel es auf, daß die Schiffe selbst noch Namen republikanischer Erinnerung trugen: Nafeby, Durham, Lambert; es ist fast seine erste Regierungshandlung, daß er fie abschaffte und durch Namen ropa-Listischen Klanges ersette; ben Naseby, an bessen Bord er sich befand, nannte er Royal Charles. War es nicht fo, daß er auf ähnliche Weise das durch die republikanische Bewegung vereinigte und verftärfte Großbritannien jest unter königlicher Fahne zu leiten unternahm? Indem er unter den huldigungen, wie sie der Majestät bargebracht ju werben pflegen, auf bem Ded bes Schiffes, bas ihn

<sup>1)</sup> Schreiben an Morrice 10./20. Mai, bei Thurloe VII, 912.

<sup>2)</sup> Bepps Diary I, 2, 12.

nach England bringen follte, auf und abging, kam er auf feine Flucht von Worcester zu reben, alle die Noth, die er bestanden, die Abenteuer seiner Rettung; Manchem, ber ihm zuhörte, sind Thränen ber Theilnahme über ben Glückswechsel in die Augen getreten: die Seeleute sprachen am Abend von nichts Anderm. Am 25. Mai. Mittags, betrat ber König ben Boben von England wieder: es war an der Rhebe von Dover: General Monk empfing ihn baselbst. Man hatte erwartet, ber General werbe ein Gefühl von seiner Macht und seinem Berdienst burchbliden laffen; babon war keine Spur ju bemerken; er erschien nur als ein bemuthiger, für seine früheren Pflicht= verletzungen Verzeihung nachsuchender Unterthan: in dem König begrüfte er endlich den wahren Inhaber der bürgerlichen Gewalt. dem er seine militärische Macht zu Füßen legte; seine Saltung athmete nichts als Loyalität. In bemfelben Sinne wurde ber König von ben Truppen bewillfommnet. Sie gedachten in der Abresse, die sie ihm überreichten, nur der Dienste, die fie ihm ju seiner Wiederherstellung hatten leisten können, und versicherten ihm, daß sie in Bufunft ihr Blut für ihn vergießen wurden. Man weiß, daß ber Anblid ber wohlgeschulten, Muth und Kraft athmenden Mannschaften, bie fich bei Blacheath barftellten, großen Eindruck auf Carl II machten 1). Der Seemacht und ber Landmacht, welche ihn bekämpft hatten, burch ihre Führer und bie allgemeine Wendung ber Dinge ficher, hielt er am 29. Mai, seinem 30sten Geburtstag, feinen Ginzug in die Hauptstadt.

Unbeschreiblich war die Pracht, überschwänglich der Jubel, mit dem er empfangen ward 2). Aber keinen Augenblick konnte er sich verbergen, daß es Elemente voll selbständigen Lebens waren, in deren Mitte er trat. Bei dem Zug durch die City stellten sich auch die presbyterianischen Prediger dar; sie begrüßten ihn mit ihrer Acclamation und überreichten ihm eine Bibel; er antwortete: das Buch solle die Regel seines Lebens bilden. So kam er nach Westminster zurück. Das Unterhaus hatte an dem Tage Sizung gehalten und zwei Beschlüsse verschiedenen Charakters gesaßt, die man com-

<sup>1)</sup> For indeed they seemd all men of one age and one mind (Bakers Chronicle 733), ohne Zweifel bie Grunblage von Dem, was man in ber Lebensbeschreibung Monks von Gumble und bei Stinner findet.

<sup>2)</sup> Coventry an Ormond, bei Carte II, 337: er möge die Rückehr bes Rönigs beschleunigen, to prevent the town's running mad; for betwixt joy and expectation the people hardly sleep.

binirte, ben einen, daß der alte Eid der Treue und des Supremats erneuert, den andern, daß der König zur Bestätigung der Magna Charta, der Petition of right, des Statutes über die Steuerbewilligung des Parlaments und der andern parlamentarischen Privilegien aufgesordert werden solle. Noch am Abend geschah das, und zwar in demselben Saal, aus welchem Carl I herausgeschritten war, um unmittelbar davor das Schaffot zu besteigen. Noch dröhnten dem König die Bivatruse des Tages in den Ohren, als ihm der Sprecher in großer Ceremonie die Bills vorlegte. Er antwortete: alles, was die Bestätigung der Gesetze und der Religion betresse, sei er so bereit zu gewähren, als das Bolk es zu fordern; er werde nur darauf sinnen, es so glücklich zu machen, wie er selber sei 1).

1) Giavarina: Con acclamationi e benedittioni inexplicabili incontrato dal maggiore e magistrati della città, che gli resero gli consueti tributi di soggettione e vasallaggio, e traversando da una parte all'altra questa lunghissima metropoli nel mezzo di soldati a piedi, che tenevan spallierate le strade, andava alzando gli occhi alle finestre, riguardando tutti, levando il capello.

.

.

<u>:</u>

# Vierzehntes Buch.

Die ersten fünf Jahre unter Carl II. Restauration der anglicanischen Kirche.

.

•

•

.

•

•

### Erftes Gapitel.

## Bedingungen und Anfänge ber Regierung Carle II.

Nicht von umsichtigen Erwägungen werden die Bölker geleitet; sie werden von großen Gefühlen bestimmt. Durch Eingriffe in die fundamentalen Rechte, Gefährdung der parlamentarischen Verfassung und den Anschein katholischer Hinneigungen war einst Carl I unpopular geworden: aber in dem Kampse mit ihm hatte sich eine Herzeugungen und Gefühlen der Nation noch bei weitem mehr entgegenlief; die Antipathie gegen eine Regierungsweise, welche in den Formen der Freiheit Gewalt und Unterdrückung bot, führte zur Hersellung der alten Verfassung zurück. Der Ruf nach einem freien Parlament, mit dem man der Republik zuerst entgegentrat, schloß die Forderung des Königthums in sich ein.

Auf biesen Grund baute der General, der sich der Republik im Kampfe mit seinen enthusiastischen Nebenbuhlern angeschlossen, aber dann von ihren eigenen sectirerischen Tendenzen bedroht gesehen hatte; durch und durch nüchtern, in jedem Augenblick von behender Entschlossenheit und umsichtig genug, um den Zug des Ereignisses zu begreisen und sich an seiner Spize zu halten, verschaffte er den allgemeinen Gefühlen und Wünschen freien Spielraum. Monk war nicht der Urheber, aber, wenn wir so sagen dürsen, der Gedurtschelfer der Restauration. Indem er immer seine nächsten Feinde bekämpfte, hatte er zugleich eine höhere Pflicht erfüllt, der Nothwendigkeit der Dinge gedient, und getragen von der allgemeinen Beistimmung eine neue Epoche in der englischen Geschichte hervorgerusen 1).

1) Stinner, Life of Monk 312.

Welches aber beren Entwicklung sein, in wie fern sie an die frühern Jahrhunderte anknüpfen, oder in wie fern darin etwas Neues versucht werden und zu Tage kommen sollte, lag noch in tiesem Dunkel begraben. So viel wir übersehen können, hatte sogar Niemand eine präcise Vorstellung von dem, was geschehen könne und solle. In dem Kampf der einander widerstrebenden Elemente nährte ein Jeder Hossinungen und Entwürfe, welche seiner eignen Stellung entsprachen.

Damals fehlte es nicht an Solchen, welche die Zeit für gekommen hielten, um die Krone von England noch einmal zu autonomer Selbstherrschaft zu erheben. Denn eine bezwungene Rebellion, so fagte man, mache ben König mehr zum König, die Unterthanen mehr zu Unterthanen, als fie früher gewesen. Unter ben Actenftuden ber Beit liegt eine Eingabe vor 1), in welcher bem König ber Rath ertheilt wird, alle seine Gerechtsame unter Einhaltung ber alten Ponalgesetze wieder zur Geltung zu bringen. Sauptfächlich aber foll er fich wieder in Besitz ber Domanen setzen: er foll ihren Ertrag, ber um vieles gestiegen sein werbe, in allen Grafschaften burch guberlässige Manner untersuchen lassen: nur nach diesem Maßstab soll er die neue Rente festsetzen. Und da auch die der Königin-Mutter zu ihrem Leibgebinge ausgesetzten Kronländer auf einen bei weitem höhern Ertrag anzuschlagen seien, so soll der König den Ueberschuß zu seiner Schatkammer ziehen; man will ihm abgekommene Kronländer nachweisen, die er durch richterlichen Spruch wiedererwerben fonne; es sei kein Zweifel, bag er burch Anwendung biefer Mittel sein Einkommen breimal höher bringen werbe, als bas seines Baters gewesen sei; in seinem Reichthum aber bestehe seine Macht. hohen und niederen Abel möge er durch ftrenge Gefete zugleich hoch über der Menge und in dauernder Abhängigkeit von der Krone halten: die Sicherheit des Besitzes verpflichte die Menschen mehr. als das Bewußtsein ihrer Pflicht. Den Bürgerlichen soll verhoten werben, liegende Grunde bis über einen gemiffen Werth hinaus qu erwerben: ihre Capitalien wurden sie besser auf Handel und Wandel verwenden. Der Rathgeber meint sogar mit ber neuen Einrichtung ber Domanen eine Art von Lehnstiftem, nämlich die Pflicht jur Gestellung von Mannschaften zu Pferd und zu Fuß verbinden zu können. Dann wurde ber König bie Beisteuern bes Bolfs nicht brauchen.

<sup>1)</sup> Record office, State papers, Domestic series, Charles II, Vol. 1, No. 81 (ofine Eitel).

bie er boch allezeit durch Aufgeben seiner werthvollsten Prärogative erkaufen musse. Dem Klerus soll seine weltliche Gerichtsbarkeit zusrückgegeben, aber dagegen soll ser zur Conformität angehalten werden: er soll das Bolk mit dem Worte Gottes zur Pflicht loyalen Gehorsams weisen.

Es war bei bem Entwurfe auf abministrative und finanzielle Unabhängigkeit, eigen angehörige militärische Macht, Sonberung ber Stände in ihre verschiedenen Kreise abgesehen: ungefähr in einem Sinne, wie fich bie großen continentalen Monarchien ausgebilbet haben. Man nahm babei vor allem auf Frankreich Bezug, namentlich auf die Feststellung der Gewalt, welche Heinrich IV. gelungen war: ein Vorbild, das schon Carl I unaufhörlich vorgeschwebt hatte. Noch war es erst acht Jahre, daß der jugendliche Ludwig XIV, ebenfalls ein Enfel Beinrichs IV, nachdem er durch die tumultuarischen Aufwallungen der Fronde, die sogar mit ber englischen Bewegung in einem gewiffen Zusammenhang standen, von feiner Sauptftabt ausgeschlossen gewesen, unter popularem Beifall in dieselbe zurückgekehrt war, worauf er die unabhängige Macht ber Krone fest: zuseten begann. Warum sollte nicht die Herstellung des Königthums in England zu ähnlichen Folgen führen können, wie auf ber andern Seite bes Canals?

Die Aehnlichkeit bieser Ereignisse ist boch nur äußerlich, ihre Berschiedenheit tiefer und größer. Seinrich IV hatte einst seine Sauptftabt, ben Sit feiner Gegner, übermunden: er war als Sieger in bieselbe eingezogen: Carl I war von der Rebellion bezwungen, durch bie entschloffensten Führer berfelben hingerichtet worden, ber Idee ber Bolkssouveränetät war sein haupt zum Opfer gefallen. Und auch Ludwig XIV verdankte seine Rückfehr einer unter den Mauern ber Sauptstadt gewonnenen Bataille, ber glücklichen Rriegführung überhaupt, auf welche erft die Umftimmung ber Bevölkerung erfolgt war: |Carl II hatte über feine Waffen zu verfügen. Der Fall, ber in bem Gutachten gefett wirb, war gar nicht eingetreten: eine Rebellion war nicht beseitigt worden: selbst die Anhänger des Königs haben bazu nur eben mitgewirft; bie Sauptsache war burch eine innere Umwandlung der empörten Elemente, die Opposition der übrigen gegen bas zur herrschaft gelangte, geschehen. Die Reftauration in England trug einen burch und burch parlamentarischen Charafter. Carl II wurde vor allem beshalb gurudaerufen, weil Die Ausführung einer parlamentarischen Verfassung ohne ben König unmöglich war.

Burde ber Gebanke, eine autonome Macht ber Krone nach bem Beispiel continentaler Staaten aufzurichten, burch die Natur ber Ereigniffe, welche zur Berftellung führten, von felbst ausgeschloffen, so war doch damit nicht gesagt, daß das Königthum in seiner par lamentarischen Stellung und Pflicht lediglich aufgebe. Die Burud: berufung Carls II ware fogar ohne Bedeutung gewesen, hatten ibm nicht angeborne unverjährbare Rechte zugestanden. Die Usurpation begründete sich auf die Ibee ber Nationalsouveränetät; unmöglich konnte diese 3dee auch bei ber Herstellung bes Königthums vorwaltend bleiben. Sie ist später, in ber amerikanischen Republik ju unipersalbistorischer Geltung gekommen: Die Restauration bes Königthums in England war ihr entgegengesett. Lords und Gentry, Rechtsgelehrte und Geiftliche, saben vielmehr bas Mittel fich zu behaupten in der Berftellung einer höchsten Macht, deren Befugniffe mit den ihren von jeher verbunden waren. Sie schufen ihr Recht nicht etwa: sie erkannten es an. Dem gebornen König galt ber populare Enthusiasmus des Empfanges; daß ein junger machtloser Kürst fast ohne sein Ruthun, ohne Theilnahme ber benachbarten Reiche, über ftolze, waffenmächtige, hartnäckige Gegner ben Sieg bavon trug, erschien ber Welt als ein Triumph seines burch bie Gesetze gewährleisteten Rechtes. Das Erbrecht, durch das vor nicht langer Zeit Schottland querst mit England und Frland vereinigt worden war, erschien wieder als ber Schlufftein bes ibealen Bewölbes, bas man bie Verfassung bes Reiches nennt.

Damit hängt zusammen, daß von alle den Veränderungen in der Zusammensetzung des Parlaments, die man bisher versucht hatte, nicht mehr die Rede sein konnte. Eine eigentlich so zu nennende Repräsentation der Nation würde zu mächtig geworden sein, auf die Länge weder Lords noch König neben sich geduldet, wahrscheinlich in die allgemeine Verwirrung zurückgeworsen haben, der man eben entgehen wollte. Es mußte bei den Wahlberechtigungen bleiben, die selbst als ein Erbrecht der damit bekleideten Corporationen aus der Vergangenheit stammten. So mußten auch die Lords in ihre altherkömmlichen Rechte wieder zurücktreten: es gehörte zur Restauration der königlichen Familie, daß die Brüder des Königs neben den andern Peers die ihnen zukommenden Sipe im Oberhause wieder einnahmen.

Wenn aber die alte Verfassung in den verschiedenen Gewalten, aus denen sie bestand, wiederhergestellt wurde, ohne daß deren gegenseitige Verhältnisse näher, als es früher geschehen, festgesett worden waren, wie hatten nicht auch ihre Streitigkeiten früherer Reit wieder aufleben sollen? In bem wieberhergestellten Rönig war bas Gefühl feiner Brärogative so lebendig wie in irgend einem seiner Vorfahren, zumal ba es mit bem Erbrecht zusammenhing, welches eben zu so alänzender Anerkennung gekommen war. Ein ahnliches Selbstgefühl aber waltete bei ben Lords und ben Commons vor. Man konnte fich in bem jest obwaltenden Gegensat wider die gemeinschaftlichen Feinde vereinigen: von den Festsehungen der letten legislativen Bersammlung mußte vieles zurückgenommen, für null und nichtig erklärt werden; aber fo weit konnte bas nicht geben, daß baburch bas Wefen ber parlamentarischen Ordnung der Dinge verlett worden wäre. Die vornehmsten Bestimmungen, durch welche diese auf alle Zeiten gesichert worden ist, schreiben sich gerade von einem höchst royalisti: schen Unterhause her. Das Ereignig ber Restauration ist nur, bag man auf den alten Grund und Boben ber Berfaffung gurudfehrte, auf welchem fich ein Wieberausbruch früherer Differenzen nicht bermeiben ließ, wie sehr man auch in ber hauptsache barauf angewiesen war, zusammenzuhalten.

Aber noch schwerer als früher mußte jest die Verständigung fallen, da es so viele neu emporgekommene Elemente gab, die nun entweder auszustoßen, oder zu beruhigen, oder aufzunehmen waren, zu denen König, Lords und Commons in verschiedenen Beziehungen standen.

Eine unermeßliche Schwierigkeit lag allein in den geistlichen Berhältnissen. Es war die Erbschaft Carls I, die er mit seinem Tode besiegelt hatte, daß die anglicanische Kirche bestehen bleiben müsse; noch waren von den Bischösen ihrer neun am Leben und eine sehr ansehnliche Zahl von Solchen, die aus ihren kirchlichen Stellen verdrängt worden waren: an ihrer Herstellung konnte kein Zweiselsein: aber wie ließ sich das mit den Ansprüchen der Preschterianer vereindaren, die sich um die Restauration des Königs die größten Berdienste erworden hatten? Man kennt einen Entwurf zur Sinzichtung des Reiches, der von Schottland ausging 1), in welchem mit der Annahme des rechtmäßigen Erben der Krone doch die Forderung verbunden wird, daß die preschyterianische Bersassung aufrecht erhalten werden müsse, einmal, weil sie von göttlichem Rechte sei,

<sup>1)</sup> Paper concerning the settlement of the government in the three nations, bei Bobrow History of the sufferings of the church of England, Introduction 13.

v. Rante's Werte XVII.

sodann weil man durch League und Covenant auch alle politischen Freiheiten der drei Länder gesichert habe.

Und welches sollte das Verhältniß dieser selbst sein? Die drei Parlamente waren durch Cromwell vereinigt worden: vornehmlich in Schottland sah man darin einen Act usurpatorischer Gewalt, welcher mit dieser selbst nothwendig fallen musse.

Auf seinem Zuge von Dover nach London wurde der König in Canterburh von den vornehmsten Royalisten begrüßt. Die Wärme der ersten gegenseitigen Bewillsommnung ward aber sofort durch die Forderungen abgekühlt, welche sie wegen der Verluste, die sie erzlitten hatten, an den König richteten; er war ungehalten, daß man ihn mit diesen Dingen bedränge, so wie er auß seinem Reisewagen steige. Dagegen wurde ihm gleich darauf vom General Monk eine Liste von Denen eingereicht, welche sich eignen würden, in den geheimen Rath einzutreten; es waren eben die Häupter der popularen Factionen, welche seit dem Bruche Carls I mit dem Parlament gegen denselben gewesen waren 1). Noch ehe der König nach London gekommen, trat ihm der alte Gegensat der Cavaliere und der Anhänger des Parlaments, der England so viele Jahre mit Krieg erfüllt hatte, entgegen.

Als der Carl von Manchester den König am Abend seines Einzuges im Namen der Lords begrüßte, hat er ihm die Erwartung ausgesprochen, daß er den verschiedenen Interessen gerecht werden, die Zwistigkeiten versöhnen, die Extreme zur Mäßigung zurücksühren werde <sup>2</sup>). Welch eine Aufgabe für den jungen Fürsten, der während seines Exils die Menschen nur unter dem Gesichtspunkt, wer ihm mehr oder minder ergeben sei, und von wem er für seine Rücksehretwas erwarten könne, kennen gelernt, und danach Abneigungen gesaßt, Berbindungen geschlossen, Zusagen gegeben hatte!

Der Staatsrath mußte wenigstens im Allgemeinen nach ben Andeutungen Monks zusammengesetzt werden. Neben den Führern der Cavaliere, die als Muster unerschütterlicher Treue gerühmt wurden, erschienen darin die presbyterianischen Lords, die sich von dem König losgesagt, wie Northumberland, Say, Manchester. Solche

<sup>1)</sup> Continuation of the life of Edward Earl of Clarendon, 5, 6. Leiber ift feine andere Rotiz von biesen Borgängen übrig.

<sup>2)</sup> Speech of the Earl of Manchester aus bem gleichzeitigen Drud bei Kennet Register 164.

selbst, welche die Wassen gegen ihn getragen hatten, wie Lord Roberts. Diesen gesellten sich alte Cromwellianer bei, die bei der Zurücksührung der bewassneten Macht zum Gehorsam das Meiste geleistet hatten, wie Monk und Montague. Auch Ashley Cooper hatte früher, so lange nämlich, dis ihm Cromwell seine Tochter versagte, zu den Anhängern desselben gehört 1): die zuletzt erworbenen Verdienste um die Kücksehr des Königs sicherten ihm so wie Hollis den Eintritt in den geheimen Kath; beide standen mit Monk in enger Verdindung. Auch einige Anhänger der Faction der Königinz-Mutter, welche von dem Hos in Brüssel sorgfältig entsernt gehalten worden waren, fanden Aufnahme in den Staatsrath.

Einer aus fo verschiedenartigen Bestandtheilen gusammengesetten gahlreichen Gefellschaft konnten aber unmöglich bie eigentlichen Beschäfte anvertraut werden; sie vereinigten sich in den Sänden der alten Bertrauten und Rathe Carls I, die von dem Bater an den Sohn übergegangen waren: Ormond, ber die Autorität bei Carl II befaß, welche einsichtsvolle Männer aus den höchsten Classen der Gesellschaft bei jungen Fürsten in der Regel erwerben; Southampton. der ein strenges Pflichtgefühl mit tiefer Singebung an die könsaliche Sache verband, für beren Freunde er im Stillen immer einen festen Mittelpunkt gebildet hatte; und der Kangler Edward Syde, der die laufenden Geschäfte, wie bisher auf bem Continent, so natürlicherweise auch nach ber Rückfehr zur Entscheidung bes Königs vorbereitete. Der Wunsch ift aufgetaucht, ihn bon ben juridischen Beschäftigungen seines Amtes, in bessen Besitz er nun wirklich gelangte, befreit zu sehen, damit er sich der Leitung der politischen Angelegenheiten, als erster Minister, vollkommen widmen könne; er wies das aber von ber Hand; benn ber König wurde sich dadurch beeinträchtigt fühlen, und die Nation verlange nicht nach einem verwaltenden Minister, sondern nach einem selbstregierenden König. Auch Colepepper hat es noch erlebt, in dem engsten Rath des gurudaekom= menen Königs Sit und Stimme zu haben. Hybe und Colepepper gehörten zu Denen, die zu ben Zeiten ber großen Remonstrang gegen Ende 1641, als die Frage zwischen der Beiterbildung der roya-Liftisch-episcopalen oder der Annahme der presbyterianischen Berfassung und ihrer bas Königthum beschränkenden Analogien mit Schottland vorlag, standhaft die erfte vertheidigten und dafür in

<sup>1)</sup> Bgl. die Note in Carlple's Cromwell III, 151.

ben geheimen Rath Carls I gezogen wurden. Durch feine Haltung bei ben Berhandlungen von Urbridge, bei benen bieselben religiös: politischen Fragen in einem andern, für die robalistische Auffassung noch bei weitem gefährlicheren Stadium erwogen wurden, hatte Syde fich in dem Bertrauen Carls I befestigt; als es bald barauf rathfam ichien, bem Prinzen von Wales in ben weftlichen Brovingen, wie biefe es wünschten, eine selbständige Aufstellung ju geben, und einen geheimen Rath für ihn zu bilben, wurden Sybe, Colepepper und Southampton, ber bereits in Orford Antheil an ben Geschäften genommen hatte, ju Mitgliedern beffelben ernannt. Bei bem Um: schlag ber königlichen Sache in England, ber im Jahre 1646 ein: trat, begleiteten Sybe und Colepepper ben Bringen nach Jerseb. Mis nach ber hinrichtung Carls I ein nunmehr königlicher Rath um Carl II gebildet wurde, erschienen fie als die vornehmften Mit: glieber beffelben. Rach ber Nieberlage von Worcester und ber Flucht Carls II nach Frankreich trat Ormond am Hofe und im Rathe besselben an ihre Seite: er ichloß die engste Freundschaft mit Syde: wir gebachten oft ihrer gemeinschaftlichen Thätigkeit. Nach alle bem, was fie früher gewesen, gethan, geleistet und gelitten, gelangten fie bei ber herstellung bes Thrones mit einer gewissen Nothwendig: feit zu ben höchsten Stellungen. Untrennbar gehörte Secretar Nicholas zu ihnen, der bis zur Flucht Carls I nach dem schottischen Lager bei bemfelben ausgehalten und seitbem bem Sohne nicht minber eifrige Dienste geleistet hatte, wie bem Bater. Sie stellten bas ftrenge Princip des Royalismus in sich bar. Die neugebildeten Interessen, die dem Königthum an sich entfremdete Welt, waren in Monk repräsentirt, ber aber eben das Meiste beigetragen hatte, um fie jum Gehorsam gegen ben Konig jurudguführen. Dit ihm trat zugleich sein vornehmster Bertrauter, William Morrice, in den höchsten Kreis ber Regierung als zweiter Staatssecretar neben Nicholas ein. Noch von den Niederlanden her hat ihm der Kangler feine Freundschaft angeboten, ihn um sein Bertrauen gebeten. In der Verbindung von Monk und Hyde, Morrice und Nicholas nimmt man die Berbindung zweier ursprünglich verschiedenen Elemente, die einander von verschiedenen Seiten entgegenkommen, mahr.

Auf diese Weise wurde über dem Staatsrath gleichsam ein Cabinet gebildet, wie es sich um neu eintretende Fürsten wie von selbst zu gestalten pflegt, aus Männern persönlichen Vertrauens, für die es einer Ernennung kaum bedarf, so wenig wie einer formellen Bezeichnung ihres Geschäftskreises. Vor das Council board, denn



bas ist ber Titel ber engeren Bereinigung, gehört eben alles was zur Befestigung bes neuen Zustandes nothwendig ist und ber höchsten Entscheidung bedarf.

Es kam ungefähr bahin, was noch vor ber Rückkehr in Holland beschlossen worten war: daß der König nur Männer von unbezweiselter Zuverlässigkeit in den wichtigsten Geschäften brauchen sollte, von denen man erwartete, daß sie sich denselben mit Eiser und Geschicklichkeit widmen würden, ohne viel an sich zu denken, dis der obwaltenden Berwirrung gesteuert und die neue Ordnung der Dinge fest begründet sei.

Bon Nicholas' Hand sind einige flüchtige Aufzeichnungen übrig, aus benen man entnehmen fann, was in ben Situngen ber leitenben Männer, bei benen er bie Feber führte, vorgekommen ift 1); fie beginnen in der dritten Woche nach ber Rüdfehr, am 15. Juni. Am 18. wurde in Gegenwart bes Königs beschlossen, bag bie Berfammlungen alle Montag und Donnerstag, um 10 Uhr früh, in bem Zimmer des Kanglers gehalten werden sollten. einen Blid auf diese kaum zu entziffernden Protokolle, fo fällt gleich im Anfang die Schwierigkeit auf, welche ber Besitz von Dunkirchen veranlagte; man tritt in Berathung, welche Truppen in Garnison babin zu verlegen, ob fie der besonderen Fürsorge des Barlaments zu empfehlen, oder auf die Contributionen, die aus der Nachbarschaft eingetrieben werben konnten, zu verweisen seien. Besondere Beachtung wibmet man ben Erträgen von Boll und Accise, auf die man zunächst angewiesen ist: man überschlägt, wie viel sie früher eingetragen haben, wie viel fie jest abwerfen, wie fie vermehrt werben follen; ber König leiftet auf das Recht, bavon eximirt ju fein. Bergicht. Ormond laft fich einen fundigen Mann beigesellen. um eine weniger fostspielige Sofhaltung einzuführen. Der Schattammer fallen besonders die Rudftande ber Seetruppen beschwerlich: man beschäftigt fich viel bamit, wie eine burchgreifende Erleichterung etwa burch Beschaffung und Abzahlung einer großen Summe zu erzielen sei. In ben erften Monaten, bis zur Ernennung Southamptons jum Schatmeister, murben alle wichtigen Geschäfte ber Schatfammer in diesem Board erörtert: aber man beliberirt barin auch, obgleich ber Kanzler bereits die Verwaltung feines Amtes angetreten hat, über die Besetzung der hoben Stellen in der Rechtspflege, wo-

<sup>1)</sup> Record Office, State Papers, Domestic series, Charles II. Vol. I.

bei bann die Frage hervortritt, ob die babei zuvörderst in Betracht kommenden Rechtsgelehrten, beren Anstellung sich von einer andern Autorität als der fönjalichen berschreibt, befördert werden sollen ober nicht. Bon den Angelegenheiten der anglicanischen Kirche ist nicht die Rede: die größte Aufmerksamkeit aber erwecken die fortbauernben anabaptistischen Regungen. Man hört von Congregationen, in die Niemand aufgenommen wird, der nicht die Anerkennung ber bürgerlichen Magiftrate überhaupt abgeschworen, und trifft Unstalten gegen fie. Usbley Cooper wird in den Tower geschickt, um die Gefangenen zu vernehmen; dem General wird eine Lifte bon Anabaptisten vorgelegt, welche gefährlich erscheinen; man forscht ben verborgen gehaltenen Waffen nach; wenn man Gefangene freiläßt, so sucht man sich bagegen sicherzustellen, daß sie nicht etwa Unordnungen veranlassen. Unter diesen Umständen wird es von boppelter Bichtigkeit, Die Verwaltung in zuverlässige Sande ju bringen; man läßt fich angelegen sein, ergebene Sheriffs ju finden; man beschließt, daß die städtischen Magistrate ben Gib ber Treue leisten sollen. Für Guernset fieht man fich nach einem Mann um, welcher Güter befitt und auf ber Insel wohnen will, benn es ift ein Posten bes Bertrauens. Auch die Angelegenheiten der beiden Rebenreiche werben in biefem Board ins Auge gefaßt; boch wünscht man, g. B. wenn eine Deputation aus Frland erscheint, bag ber König bann persönlich in ber Versammlung anwesend sein möge. Carl II zog es vor, die Deputation allein zu empfangen: er gab aber bem Board Nachricht, daß er berfelben versprochen habe, bemnächst einen obersten Befehlshaber für Arland zu ernennen und überhaupt eine feste Einrichtung zu treffen; nach einigen Tagen findet ber Board nothwendig, an die Dringlichkeit einer folchen Entscheibung zu erinnern; Nicholas wird damit beauftragt; bald darauf erscheint der König selbst im Board und macht die Mittheilung, daß er Roberts zum Lord-Deputh von Frland ernannt habe. So vernimmt er auch in Bezug auf Schottland bessen Rathschläge. Um bie Parteien in diesem Lande nicht zu erwecken, will man bie Truppen bafelbst fürs erste beisammenhalten: boch besteht man nicht auf Unterordnung Schottlands unter England. Den Schotten mag vergönnt sein, ihr eigenes Parlament zu halten, wofern fie verfprechen, bie Regierung auf eine Beife einzurichten, bag baburch bie alten Rechte bes Königs wieder zur Anerkennung gelangen; bie eingeführten Taren foll man bann bis auf Weiteres fortzahlen.

Es entspricht ber Natur bes Councilboard und feiner Bufammen-

setzung, daß er auf die legisslative Union der dei Reiche ohne viel Scrupel Verzicht leistet. Dafür wird auch Monk gewesen sein, der die Erneuerung der Selbständigkeit von Schottland durch jene Convention, die ihm den Zug nach England möglich machte, vornehmelich begründet hat. Die auswärtigen Angelegenheiten kamen in demzelben, zwar nicht vorzugsweise, aber doch auch nicht selten in Erwägung 1). Man überlegte damals noch, ob es nicht das Verhältniß zu Spanien stören würde, wenn der König den portugiesischen Gesandten empfinge; ein allgemeines Mkvergnügen über die bischerige Haltung des französischen Gesandten Bourdeaux zu Ungunsten des Königs gab sich kund; man richtete Reclamationen wegen weggenommener Schiffe an die Holländer, von denen man doch wieder eine Anleihe erwartete.

Wie ausgebehnt aber auch immer ber Geschäftskreis bes Councilboard sein mochte, seine Macht war nur gering. In allen Dingen sah er sich auf die Mitwirkung bes Parlaments angewiesen.

1) In Clarenbon's apology to the house of Lords (Life II, 459) wirb fast ein größerer Nachbruck auf bie auswärtigen Angelegenheiten bei ben Gesichäften bes Councilboarb gelegt, als biese Protocolle rechtfertigen.

#### Bweites Capitel.

### Das Conventionsparlament im Sommer 1660.

Ursprünglich war die Absicht gewesen, daß das Parlament, welches aus den letzten Wahlen hervorgegangen war, nur dazu bienen sollte, die Anerkennung des Königs auszusprechen; gleich nachher sollte auf dessen Ausschreiben zu neuen Wahlen geschritten werden, denn nur ein durch den König selbst zusammenberufenes Parlament könne als ein gesetzliches gelten.

Man zog jedoch in Betracht, daß neue Wahlen im ersten Augenblick alle Leidenschaften aufregen und die eingenommene vermittelnde Stellung gefährden würden. Eine der ersten Handlungen des wiederhergestellten Königs ist, daß er das ohne sein Ausschreiben gewählte Unterhaus als gesehmäßig anerkannte, obwohl das dem Rechtsgefühl der Nation nicht vollkommen entsprach. Nur die Befugniß, die Versammlung aufzulösen, behielt er sich ausdrücklich vor.

Weiter zu gehen, ware auch beshalb unthunlich gewesen, weil bas Unterhaus, ohne auf die Rückfehr des Königs zu warten, nach der Proclamation desselben unmittelbar Hand angelegt hatte, um die in der Erklärung von Breda zur Sprache gebrachten Punkte zu erledigen. Waren diese doch von London aus in Anregung gefommen. Schon in einer Bekanntmachung vom 8. Mai war zu lesen, daß die im Parlament versammelten Commons mit einigen Acten beschäftigt seien, die eben für das Land die wichtigsten waren, namentlich einer Acte zur Sicherstellung der protestantischen Religion, einer andern der Amnestie, einer dritten zur Zahlung der Rückstände der Truppen zu Land und zur See.

Die wichtigste ober wenigstens bringenbste von allen war die zweite: wie man fie nannte, ber Bergeffenheit, Indemnität und freien Bergebung. Denn darauf beruhte es, in wie fern die Ungähligen, welche an der Empörung gegen den König Theil genommen hatten, nach ber Rückfehr beffelben vor ber Unwendung ber alten, jum Schutz ber Krone verfagten Gefete gefichert fein follten ober nicht. In ber Erklärung von Breda mar ichon ausgesprochen, baß eine allgemeine Berzeihung gewährt sein solle. Aber einmal beburfte diese Unkundigung noch der bestätigenden Festsetzung in parlamentarischer Form; hauptsächlich aber hatte ber König eine Ausnahme angefündigt: Die, welche an der Verurtheilung und Sinrichtung seines Baters Theil genommen hatten, follten feine Berzeihung zu erwarten haben. Deren Beftrafung mar gleichsam bie Bedingung der Amnestie für die Uebrigen: schon am 12. Mai ift es barüber bei ben Commons zu einer Debatte gekommen, welche bas wichtigste Moment der politischen Zufunft berührte. Gin Mitglied bemerkte, daß zwischen Denen, welche bei ber Berurtheilung Carls I mitgewirkt, und Denen, welche das Schwert gegen ihn getragen hätten, kein wesentlicher Unterschied bestehe. Aber babin ging gerade ber Sinn ber Amnestie, alle Die, welche mahrend bes langen Parlaments sich gegen ben König erklärt ober vergangen hatten, vor ber Rache der Gesethe ju schützen: nur Die, benen ber Königs: mord zur Last fiel, eben die Borkampfer der Republikaner und Kanatiker, wollte man derselben überlassen. Das widerstrebende Mitglied erfuhr von Seiten bes hauses scharfe Burechtweisung; benn unmöglich könne man biefe Sandlungen gleichstellen, die Sinrichtung bes Königs, vor der man Abscheu empfinde, und Theilnahme an einem Rriege, ber jum 3mede gehabt habe, Delinquenten jur Strafe ju ziehen und die wohlerworbenen Freiheiten ju vertheidigen. Inbem die Commons an der Rechtsbeständiakeit der Grundsäte des langen Parlaments im Allgemeinen festhielten, wurde bem Serjeant-of-arms eine Lifte von Denen, welche bei ber Berurtheilung Carls I mitgewirft hatten, eingehändigt, um die barin Bezeichneten einzuziehen. Doch wollte man auch in Bezug auf biese Dag halten. Dan beschloß, daß nur fieben von Denen, welche über ben Ronig ju Bericht geseffen, bon ber Umneftie ausgenommen sein follten. Auch nachbem ber Rönig zurückgekommen war, waltete biese Absicht ber Schonung vor. Auf ben Antrag ber Commons ward eine Broclamation erlaffen, burch welche bie Ronigsrichter fammtlich, sowie Die Beamten bei biefem Gericht aufgefordert wurden, fich binnen vierzehn Tagen freiwillig zu stellen, unter der Berwarnung, daß sonst die Amnestie keine Anwendung auf sie sinden werde: was doch die Voraussetzung einschließt, daß das in diesem Falle geschehen könne. Bald darauf wurden die Sieben genannt, welche ihr Leben unbedingt verwirkt haben sollten. Es waren die Häupter der niederzgeworfenen Factionen, Harrison der Anabaptist, der starre Republikaner Scott und einige Andere, die sich durch Gewaltsamkeiten den allgemeinen Haß zugezogen hatten. Sie sollten gleichsam als Sühnsopfer für den König und die Lords, die ihm im Tode gesolgt waren, fallen. Die andern Mitglieder des Gerichtshofes sollten die Wohlthat der Amnestie ebenfalls nicht genießen, aber doch ihres Lebens versichert sein.

Denn noch eine zweite Kategorie von Auszunehmenden ftellte man auf, zu ber außer Diesen noch zwanzig Andere gehören sollten, bie in den Zeiten der Unruben eine vorzüglich eingreifende Wirkfamfeit ausgeübt hatten. Die Ramen wurden einer nach bem andern genannt, und eine Debatte über ihre größere ober geringere Schulb eröffnet 1). Go hat Pronne 3. B. Whitelode als einen Schuldigen bezeichnet: Annesleh und Palmer haben ihn in Schut' genommen. Man moge ibm, fagten fie, Ungnabe zeigen und ihm eine mäßige Strafe auflegen, aber nicht etwa feine Befitthumer confisciren, schon barum nicht, weil er eine gablreiche Familie habe. Es ftellte sich heraus, daß er auch bem Konig Dienste geleistet hatte: worauf man biefen Namen fallen ließ. Aber es ichien, als wurde man bei ber Bahl von Zwanzig nicht stehen bleiben. Die Autoren, welche bie hinrichtung bes Königs vertheibigt hatten, wurden perfonlich in Anspruch genommen, unter andern John Milton, ber Dichter. Und immer weiter führte die nicht mehr in beftimmte Schranken gebannte Bon den Königsrichtern ging man auf die Mitglieder ber übrigen hoben Gerichtshöfe fort, ferner auf Die, welche bem Rönig abgeschworen, gegen ihn petitionirt, und weiter auf die Generalmajors und ihre Gehülfen bei bem Gintreiben ber Abgaben. namentlich die Beamten und Commiffare, die dabei reich geworden waren; benn man muffe bie Schwämme wieber ausbruden, welche fich vollgesogen. Die Varlamentsmitalieder von 1648 erhoben

<sup>1)</sup> Man fieht bas aus bem Auszuge eines fragmentarischen Tagebuches, bas bem Berfasser ber alten Parlamentsgeschichte zugestellt wurde und wohl verbient, wieber hervorgesucht zu werben.

Entschädigungsansprüche gegen Die, von benen sie damals gefangen gehalten ober ausgeschlossen worden waren.

Und indessen hatten die Lords die nämliche Frage schon in die Sand genommen. Das haus ber Lords war im Laufe bes Monats Mai wieder sehr zahlreich geworden. Auf die Forderung des Königs hatte man die von seinem Bater nach deffen Entfernung von London porgenommenen viel bestrittenen Ernennungen anerkannt, auf ben Grund, daß es bem König zustehe, Ehren und Burben zu ertheilen. Wir finden dann mehr als 60 Lords, ungefähr ebenso viel Barone, und eine entsprechende Anzahl von Biscounts, Marquis und Berzogen in dem Oberhaufe vereinigt, fo daß man die Räumlichkeiten bes hauses erweitern mußte. Der Lordkanzler Syde hatte ben Wollsad eingenommen. Um 13. Juli erschien George Mont, ben ber König zum Baron be Potheridge, Grafen Torrington, Bergog von Albemarle erhoben; von zwei andern Beers eingeführt, überlieferte er dem Lordfangler knieend sein Patent, und wurde von dem Wappenfonig auf feinen Sit geführt. Die Commons hatten ihm ein ehrenvolles Geleit gegeben: die Peers sprachen bem König ihren Dank für seine Ernennung aus: noch war er ber große Mann bes Tages. In dem erneuerten Sause der Lords pulfirten die Gefühle, Die jur Restauration geführt hatten, und die Antipathien gegen die Gewalthaber der letten Jahre bei weitem lebhafter als bei ben Commons. Ein Committee ward niebergefest, um die Bewaltsamkeiten in Betracht zu ziehen, welche die Lords in ihren Bersonen und ihren Privilegien erfahren; man jog Männer jur Berantmortung, die fich burch Reben und Handlungen gegen den König besonders gröblich vergangen hatten, und nahm Die in Anspruch, die einst bei ben Hinrichtungen ber großen Lords, Capell, Holland und Hamilton, mitgewirft hatten; mit der Indemnitätsbill, wie sie endlich aus dem untern Sause berüberkam, war das obere nicht febr que frieden. "Ich gerathe in Feuer und Flamme", fagte Lord Briftol 1), "wenn ich baran bente, daß das graufam vergoffene Blut so vieler trefflicher Personen von allen Ständen nach Rache schreit, ohne sie zu finden, daß verworfene Menschen in den Spolien ber lopalften Mitglieber ber Nobility und Gentry ferner über fie triumphiren follen; wer kann beffen gebenken, ohne bag fein Berg in Buth entbrenne?" - Dennoch ermahnte er bann die Lords, biefen Gefühlen,

<sup>1)</sup> The Earl of Bristol's Speech in the house of Lords, 20. July upon the bill of indemnity. Somers Tracts VII, 460.

nicht Raum zu geben, um bes allgemeinen Besten willen. ichon entsprang aus bem. mas aus ben beiben Säufern verlautete. bie Meinung in ber Nation, als werde bie Indemnitätsbill burch fo viele Ausnahmen mehr ben Charafter einer Strafbill als einer Acte der Verföhnung und Berzeihung erhalten. Vornehmlich die Hauptstadt gerieth darüber in Aufregung. Nicht allein, daß die Regierung nicht mehr hoffen konnte, einen Vorschuß, beffen fie auf bas bringenbste bedurfte, von der City zu erlangen: fie besorgte, baß es überhaupt Schwierigkeiten haben werbe, die Auflagen einzuziehen, die Truppen zu besolden, die allgemeine Ordnung zu erhalten. In dieser Berlegenheit erschien ber König, von dem Councilboard noch besonders dazu aufgefordert, am 27. Juli in der Versammlung ber Lords und beschwor sie, alle Animosität, alle Gedanken a Rache, alle Erinnerung an die erlittene Unbill fahren zu laffen, und die Amnestie zu genehmigen, ohne irgend Jemanden, außer die Mörder seines Baters, babon auszunehmen. Er verlas bie Worte feiner Declaration von Breda, die bas anfündigte; ohne bies Bersprechen, sagte er, wurden weder sie noch auch er selbst an biefer Stelle sein. hierauf faßten die Lords ben Gedanken, daß die Beftrafung zwar keine Undern, aber die bei dem Berfahren gegen Carl I Betheiligten insgesammt begreifen solle. Die Commons sträubten sich bagegen: sie wollten namentlich die in ber Proclama: tion enthaltene Zufage für Die, welche sich freiwillig gestellt hatten, aufrecht halten; aber ber Lordfanzler erwiderte, daß das boch weder von dem König noch von den Lords als ein Bersprechen der Ber: zeihung verstanden worden fei: Blut fonne nur durch Blut gefühnt werden; man wurde fich einem Schiffbruch ausseten, wenn man nicht einige Wenige über Bord werfe; Schonung ber vornehmsten Schuldigen wurde ber Begnadigung ber Andern ihren Werth nehmen; Niemand würde fich dem König verpflichtet halten, wenn er Allen verzeihe. Man fügte binzu: diese Menschen seien noch immer bochft gefährlich, moge man fie im Lande behalten ober verbannen, benn auch aus ber Ferne wurden sie einwirken: und schon veröffentliche man auch im Lande Libelle, in benen die Hinrichtung Carls I aus Gründen gerechtfertigt werbe, welche ebenso gut auf Carl II Anwendung finden würden. Mit glücklichem Tact erzählte ber Kanzler, einst bei feiner Sendung nach Spanien habe ihn ber König zu ber Erklärung angewiesen, daß an ber Ermorbung feines Baters weber das Bolk noch das Parlament eine Schuld habe: sie sei lediglich bas Werk einer kleinen Anzahl verbrecherischer und miggläubiger Menschen 1). Diese Aeußerung machte ben besten Eindruck; sie traf gerade jum Ziele. Denn eben barauf fam es an - und es war bas erfte Bestreben ber Commons selbst gewesen, — bie Schulb bes Königsmorbes von jeder andern Berschuldung zu trennen. Sie gaben ju, daß auch Die, welche fich freiwillig gestellt hatten, "wegen ihrer gräßlichen Berrätherei und Mordthat" vor dem Gericht erscheinen, aber die Execution des Urtheils, das über sie gefällt werde, bis zu weiterer parlamentarischer Beschlufnahme aufgeschoben werben folle. Die Absicht, die Beisiter anderer Gerichtshöfe ebenfalls jur Strafe zu ziehen, ließen die Lords auf die Einrede der Commons fallen. Diese bagegen verzichteten nach bem Sinne ber Lords auf bie zweite Kategorie der Auszunehmenden: nur Männern wie Lambert und Bane ward ihr Name und Ruf verderblich; man hat wohl gefagt, Bane muffe nicht sowohl wegen bes Königs als um bes Königthums willen fterben 2); fie murben beibe einer eventuellen Beftrafung borbehalten.

Es war ein Bürgerfrieg. Die am meisten compromittirten Führer der republikanischen und fanatischen Partei sollten für die Bersuche, die Monarchie umzustürzen, nachdem sich diese wiederherzgestellt hatte, mit ihrem Leben büßen. So sonderbar es an sich ausstieht, so entspricht es der Lage der Dinge, daß in dem Gerichtschof, der über die Regiciden zusammengesetzt wurde, neben den Royalisten auch die alten preschyterianischen Lords, wie Manchester, Biscount Sah and Seal, Roberts, Theil nahmen, sowie Monk, Montague, Cooper, die sich einst zur Regierung des Protectors geshalten hatten. Sen im Kampse mit den Fanatisern waren sie alle zur Monarchie zurückgekehrt.

Bei der Eröffnung des Berfahrens vor der Grand-jury von Middlesser, in Hickhall, 9. October 1660, nahm der Vorsitzende, Sir Orlando Bridgeman, seinen Standpunkt in dem Begriff des englischen Königthums, das wiewohl nicht absolut, denn es werde nach den Gesetzen verwaltet, doch auch an keine Bedingungen gebunden sei und von Gott unmittelbar abhänge, so daß Niemand eine Zwangsgewalt über den König besitze; diesen Sinn verband er mit dem Ausdruck: imperiale Krone von England. Die Angeklagten

<sup>1) 22.</sup> Aug. Report of Sir Heneage Fench. O. Parl. Hist. XXII, 435.

<sup>2)</sup> Mr. Thomas moved, to have somebodie die for the kingdom as well as for the king, and named Sir H. Vane. Zagebuch in O. Parl. Hist. 443.

begründeten in den folgenden Berhören ihre Bertheidigung bornehmlich auf zwei Momente. Sie behaupteten, eine Sache, welche von Gott durch fichtbare Zeichen als die feine anerkannt worden, Gewissens halber verfochten, und zugleich in gutem Glauben an die gesetliche Autorität bes Parlaments gehandelt zu haben. Auf die erste Einwendung ließ sich Sir Orlando nicht ein: es sei eine Ausflucht, mit der man jedes Verbrechen entschuldigen könne. zweite bezeichnet er als vollkommen grundlos: benn das Parlament bestehe aus bem König selbst und ben beiben Säusern; Niemand habe meinen können, von einer geringen Fraction des Unterhaufes, kaum bem achten Theil ber Mitglieber, die Berechtigung zu empfangen über den König ju Gericht ju figen, bem ein jeder bei feinem Gintritt den Gib der Treue geleiftet, den keine Gewalt auf Erden ju richten habe. Es ist nicht dieses Ortes, auf die persönlichen Motive ber Bertheibigung ober ber Berbammung einzugehen. Den meiften Eindrud machte John Coof, ein vielgeübter Rechtsgelehrter, ber felbst eine Zeit lang Chief-justice in Irland gewesen war. Er bezog fich auf bas Statut heinrichs VII, nach welchem ber Gehorfam gegen ben factischen König nicht zum Verbrechen gemacht werden könne: was aber von dem factischen König gelte, das werde billiger: weise von jeder factischen Staatsgewalt angenommen. Der Gerichts: hof verwarf das schon deshalb, weil das Statut heinrichs VII burch und burch eine royalistische Tendenz habe. Die Angeklagten wurden sämmtlich verurtheilt, ohne Rücksicht darauf, ob fie in bem Gerichtshof ober auch außerhalb beffelben Antheil an der Hinrichtung genommen hatten. Rraft bes getroffenen Abkommens wurden Die, welche sich freiwillig gestellt, wieder in den Tower zurückgeführt; boch waren es noch immer zehn, an benen die Execution bollstreckt wurde. Sie starben in der Zubersicht, daß ihre Sache die aute sei. Harrison sagte, Gottes Geist gebe seinem Geiste Zeugniß: balb werbe man erfahren, daß in ber Sache, für bie er fterbe, etwas Göttliches fei. Lebe wohl, schrieb Com an feine Frau: wenn ich todt bin, wird mein Blut um Rache fcreien. Nur Sugh Beters hatte wie einst Thomas Münzer alle Haltung verloren: schwerlich war er so tief von seinen Doctrinen überzeugt, wie die Laien, benen er sie verkündigt hatte; man sah ihn wie trunken nach dem Schaffot taumeln: seine Hinrichtung wurde von der umstehenden Menge mit wilbem Beifallsgeschrei begrüßt. Spätere haben sich gerabe bieses Mannes angenommen. Die Executionen geschahen in Charingcroß, an einem Plat, von wo man die Stätte von Whitehall erblickte,



auf welcher der König hingerichtet worden war 1); Jedermann sollte es in die Augen fallen, daß hier Bergeltung geübt werde. Man meinte, die Manen bes hingerichteten burch bas Blut seiner Berfolger zu fühnen. Es war Blut gegen Blut: aber zugleich Entscheidung einer politischen Doctrin. Beim Schluß ber Berhandlungen führte Orlando Bridgeman noch einmal die Stellen aus den Statuten an, in benen ber König als das haupt bes Bolks, das haupt bes Gemeinwesens, nur Gott und keiner andern Gewalt unmittelbar unterworfen bezeichnet wird, und die Eidesleiftungen ber Treue und bes Supremats, worin von den Angeklagten ein dem entsprechendes Berhalten gelobt worden war. Er bezeichnete es als das Funda: mentalgeset von England, daß keine Autorität, weder eines Ginzelnen (etwa bes Papftes), noch einer Körperschaft, aber auch nicht bas Bolf, weber in feiner Gesammtheit, noch burch Repräsentation, eine coercitive Gewalt über ben König von England ausüben durfe. Er erinnerte baran, daß bei bem Eintritt König Jacobs I Lords und Commons als die Repräsentanten ber ganzen Nation ihm und seinem Erben natürlichen Gehorfam und Bertheidigung mit ihrem Blut und Leben zugesagt hatten. Es war die Verletzung biefer Grundfate, um beren willen bie Königsrichter bie Todesstrafe erlitten. Man hat gefagt: mare bas nicht bas Gefet, fo murben fie in der That Märthrer sein, wofür sie von ihren Anhängern gehalten wurden. Damit aber war nicht etwa die unumschränkte Gewalt proclamirt. Indem Bridgeman bie Lehre wiederholte, daß ber König nach englischem Geset nicht Unrecht thun könne und perfönlicher Berantwortung überhoben sei, betonte er boch, daß man gegen Den, welcher auf Befehl des Königs Unrecht thue, die Hulfe ber Gesetze habe 2). In diesem Gegensatz ber Unverleylichkeit bes Königs und der gesetlichen Berantwortlichkeit Derer, die auf seinen

<sup>1)</sup> Die Zeitung vom 13. October beschreibt ben Railed place where Charing cross stood, whithin which rails a gibbet has been set up, whereon he (Harrison) was hanged with the face towards the banquetting house at Whitehall.

<sup>2)</sup> Die Auszilge aus biesen Keben bei Echarb und in Somers Tracts sind nicht ganz zwerlässig. Die Worte in der Schlußrede State Trials V, 1226, lauten: Remember, that no power no person no community or body of men, not the people either collectively or representatively, have any coercive power over the person of the king by the fundamental laws.

Befehl handeln, liegt der Grund und Eckstein der englischen Berfassung. Aus den Ereignissen der letzten Jahre entsprang für das Gefühl der Menschen die Nothwendigkeit, vor allen Dingen das erste unerschütterlich festzustellen 1); wie nun aber das andere mit der Thätigkeit und Selbstbestimmung des Fürsten, die doch als nothwendig anerkannt wurde, zu vereindaren, was in jedem Falle das Gesetz sein solle und könne, das war die Frage der Folgezeit und aller Jahrhunderte.

Abgesehen von den Regiciden, ist die Amnestie sehr umfassend. Sie fett fest, bag alle und jede Berrathereien und Relonien ober Berheimlichungen berfelben, alle Berbrechen ober Bergebungen gegen bie Ordnung bes Staates, welche man entweber angerathen ober befohlen oder felbst begangen hat, gleichviel ob allein oder in Berbindung mit andern, in der Zeit bom 1. Januar 1637 an bis zum 24. Juni 1660, bergeben und bergeffen fein follen 2). Der Beitraum war so weit gezogen, um alles, was von der erften Berbinbung einiger englischen Großen mit ben Schotten bis zu völliger Durchführung der Restauration geschehen war, ju begreifen. rend der langen Unruben und Rriege, fo fagt ber Ronig im Gingang, seien Biele von seinen Unterthanen straffällig geworben: er wolle aller Berfolgung berfelben ein Ende machen. Rein Berbrechen, bas gegen ihn ober seinen Bater begangen sei, folle ferner an irgend Jemandem gerichtlich heimgesucht werden, oder jum Nachtheil in Bezug auf Leben, Besit, Ehre und gesellschaftliche Stellung gereichen. Der König meinte, indem er, borbehalten jene Ausnahme. in so umfassender Beise von der Ausführung ber alten Gesethe Abftand nahm, die Beobachtung berselben für die Zufunft wieder moglich zu machen. Er fagte: für die Gesammtheit sei bas unbedinat nothwendig; aber es ware unausführbar, so lange fich jeder Ginzelne burch das Geset mit dem Verderben bedroht fühle. Indem der König ber Indemnitätsbill seine Sanction verlieb, sprach er aus. baß er boch gegen einen Jeben, welcher in Zukunft aufrührerische Gefinnungen fund gebe, trot feiner naturlichen Sinneigung gur Milbe, aus Gewissenhaftigkeit unnachsichtige Strenge walter zu laffen entschloffen fei.

<sup>1)</sup> The law in all cases preserves the person of the king to be authorized, but what is done by his ministers unlawfully there is a remedy against his ministers for it. State Trials V, 1228.

<sup>2)</sup> An act of free and generall pardon, indempnity and oblivion.

Das alte Hochverrathszeset war Unzähligen wie ein über ihnen hangendes Schwert erschienen. Daß es für die Periode der Unruhen außer Birksamkeit gesett wurde, gab der Gesellschaft, wie sie damals in England beisammen war, wieder ein Gesühl von Sicherheit: es war die Bedingung der Restauration. Es kam hinzu, daß man auch in Bezug auf die eingezogenen Güter mit größter Schonung versuhr. Die Güter der Krone und der Kirche, endlich auch die der entsetten Rohalisten, wurden wiederhergestellt, was denn mit vieler Leichtigkeit geschah. Nur für Die, welche sich mit der Republik abgefunden hatten, obwohl nicht ohne große Verluste, fand keine Entschädigung statt.

Num erst konnte von den Geldbewilligungen, die am unerläßlichsten waren, ernstlich die Rede sein. Deren waren besonders zweierlei: die eine für die Ausstäung der Armee, die andere für die Ausstattung der Krone; sie waren schon zur Sprache gekommen, aber immer zurückgelegt worden.

Man wird fragen, in wie fern sich hoffen ließ, daß die Armee. bie einst bie Gewalt beseffen und fie in jedem Augenblick für sich felbst oder ju Gunften bes Königs wiederergreifen konnte, geneigt fein werbe, sich auflösen und baburch vernichten zu laffen. Es war die Nachwirkung bes Berhältniffes, in das fich Monk zu ihr gesett hatte.' In dem Augenblick, daß die Declaration von Breda angenommen wurde, welche bie befinitiven Ginrichtungen bon ben Beschlüssen bes Parlaments abhängig machte, hatte sich auch bie Armee benfelben unterworfen. Der Rath ber Offiziere erklärte bem General. Dank ber von ihm eingeführten Disciplin seien sie bereit, wie ihm felbst, "fo auch der Gewalt, welche Gott über fie setzen wolle", Gehorsam zu leisten: namentlich sich bei bem zu beruhigen, "was ber herr aus den Berathungen des gegenwärtigen Parlaments hervorgehen lassen wolle 1)." - Sie meinten in der Declaration bes Rönigs alle die Festsetzungen zu sehen, für welche sie einft zu ben Waffen gegriffen hatten: die Erhaltung ber protestantischen Religion, der Privilegien des Parlaments, der Freiheit der Unterthanen. ber Fundamentalgesete bes Landes und ber Würde bes Königs felbst, als bessen getreue Unterthanen sie sich bekannten. Der Ton ihrer Abresse erinnert an den, der bei der ersten Waffenerhebung

<sup>1)</sup> The humble address of the officers of your Excellencie's (the Lord General Monk's) army in the name of themselves and their Bre-thren. Stafers Chronicle 772.

v. Rante's Werte XVII.

unter Effer bor bem Emporkommen ber Indevendenten angeschlagen Da nun die Offiziere seitbem den Eid der Treue worden war. geleistet hatten, so hatte es scheinen konnen, als ob sich nichts weiter gegen fie sagen ließe. Aber weber bem König noch bem Parlament wollte ihr längeres Bestehen zu Ginne. Dem lettern nicht, weil eine stehende Armee und ein Parlament nicht wohl zufammen bestehen konnten. Oberft Birch fagte, er gehore felbst jur Urmee, aber er muffe erklaren, daß die Freiheit bes Bolfes nicht ficher sei, so lange fie bestehe. Dem König und seiner Regierung, bem General selbst, ber fie commandirte, erregte bie Natur ber Elemente, aus benen fie zusammengesett mar, Bebenken. züglich nach ber Unnahme ber Indemnitätsbill wurde ber Bericht eines über bie Ungelegenheit niebergesetten Ausschuffes verlefen, mit einem Plane, ben Mont bafur gemacht hatte; eine furze Debatte erfolgte, in der man nochmals die constitutionelle Tradition gegen die Armee bervorhob; sie erhalte die Nation, fagte Morrice. ber Bertraute Monks, wie in einer fortwährenden Erderschütterung: ber Beschluß war, daß die gesammte englische Armee so balb als möglich aufgelöst werben solle.

Es hatte jest keine Schwierigkeit mehr, bas bazu erforberliche Gelb herbeizuschaffen. Eine Commission aus beiben Säufern wurde mit Ausführung bes Geschäfts beauftragt; auf beren Anweisung leisteten die Schapmeifter Zahlung. Nicht allein wurden die Ruditande vollständig abgezahlt: man fügte noch ein fleines Geschent. bie Löhnung einer Woche hinzu. In England und Wales wurden 16 Regimenter ju Fuß, jedes ju 1000, und 13 Regimenter ju Bferd, jedes ju 600 Mann, wie fie bas Loos traf, aufgelöft; außerbem fünfzig Garnisonen. Die meisten Entlassenen fanben fich in ihr Schicffal, benn fie meinten barin bas Walten ber göttlichen Borfehung zu erkennen. Biele von ihnen kehrten zu ben Gewerben jurud, welche fie früher getrieben batten, ju welchem 3weck bas Barlament einige Erleichterungen in ben Gefeten votirte. fah Manche, die als hauptleute und Oberften in der Armee gebient hatten, wieder zu bem Sandwerk greifen, bei dem fie als Knaben hergekommen waren. Andere freilich hielten fich für verrathen von Monk, mit Undank belohnt von dem König; fie warteten der Gelegenheit, um bem Ingrimm, ben fie jest in fich gurudbrangen mußten, ein andermal Luft zu machen.

Mit dem Bedürfniß der Armee brachte der König bei der Annahme der Indemnitätsbill zugleich auch das eigene auf das dringenbste

The same of the

zur Sprache. Man hatte ihm jene vielbestrittene Auflage, Pfundund Tonnengeld, ohne Schwierigkeit bewilligt. Aber er versichert, daß ihr Ertrag durch die wöchentlichen Zahlungen für die Seemacht vollständig aufgezehrt werde: ihm sei nichts zu Händen gekommen, als was ihm das Parlament einst nach Holland geschickt habe; da von habe er bisher gelebt; seinen Brüdern habe er noch nicht einen Schilling gegeben; er könne Niemanden, der ihn in Whitehall besuche, zu Tische bitten 1).

Die Ordnung der Staatsverwaltung, deren Kosten mit benen des Hofhalts damals noch vermischt wurden, machte es überdies nothwendig, dem König ein bestimmtes Einkommen zu verschaffen. Um für die Summe desselben einen Anhalt zu gewinnen, setzte man fest, daß für Carl II ein Einkommen, wie es sein Bater bezogen, gesichert, dies aber noch etwas vergrößert werden solle. Man rechente nun, daß Carl I in ruhigen Zeiten 900,000 Pfd., freisich zum Theil aus Quellen, die das Gesetz nicht gewährleistete, eingenommen, daß er aber noch 200,000 Pfd. mehr ausgegeben habe 2). Man glaubte genug zu thun, und nicht ohne Schwierigkeit ward es dahin gebracht, wenn man beschloß, daß der König ein Jahreseinskommen von 1,200,000 Pfd. haben sollte. Der Sprecher hat bei der Ueberreichung der Bill bemerkt, daß man ihn dadurch in den Stand zu sehen meine, den Glanz seiner Krone aufrecht zu halten 3).

Es leuchtet aber ein, daß das nur sehr unvollsommen der Fall war. Das Einkommen, das der König bereits zog, ward auf 800,000 Pfd. angeschlagen: man hatte es allerdings um 400,000 Pfd. vermehrt; aber im Councilboard bemerkte man, daß die Ausgabe um eine Million höher sei als die Einnahme, und um sie ins Gleiche zu sehen, eine Mehrbewilligung von 600,000 Pfd. nöthig gewesen wäre. Der König hatte in seinem Exil 3 Millionen Schulzben gemacht und dafür schwere Zinszahlungen stipuliren müssen: eine Last, die seinen Schultern fast unerträglich siel: für außerorzbentliche Bedürfnisse stand ihm kein Pfennig zu Gebote. Das Parzlament hielt ihn in vollkommener sinanzieller Abhängigkeit 4).

<sup>1)</sup> Journals of Lords XI, 184.

<sup>2)</sup> Die Summen find von 1637 bis 1641; 895,819 Pfb. 5 Sh. unb 210,000 Pfb.

<sup>3)</sup> supporting and upholding that grandeur and splendour, which is due to your Majesty. Nebe Grimftone's pom 13. Sept.

<sup>4)</sup> Ralph, suffernatischer Gegner des Hofes (Hist. of Engld. I, 30 Anm.): they did not undertake to saddle the people with the whole load of

Carl II empfand diese Beschränkung auf das tiefste. Er war lebensluftig, ein schlechter Haushalter, verschwenderisch; unaushörlich machten seine alten royalistischen Freunde Ansprücke an ihn; er hätte ihnen mit Freigebigkeit entgegenkommen mögen. Und überdies hatte er weitaussehende Pläne im Kopf, zu deren Aussührung er ein selbständiges Einkommen bedurfte. Der Gedanke entsprang in ihm, sich auf die eine oder die andere Weise vom Parlament zu emancipiren; ein Gedanke, der sein Leben beherrscht hat und gleich damals auf seine Haltung in den auswärtigen Angelegenheiten bestimmend einwirkte.

government, — they took care to continue the (king's) purse in their own power; — it was never their design to put him above dependence. Für die Behauptung, daß es nur auf Lord Clarendon angekommen wäre, bem König eine genügende Bewilligung zu verschaffen, sinde ich keinen halt-baren Beweis.

### Drittes Capitel.

## Beziehungen der außern Politik. Bermählungen in der foniglichen Kamilie.

Ich weiß nicht, ob man sagen barf, daß es negative Ereignisse giebt; als eines ber wichtigften wurde es mir bann erscheinen, daß die Wiederherstellung bes Königthums in England sich ohne birecte Einwirfung von Seiten ber großen continentalen Mächte vollzog. Die politische Selbständigkeit des Reiches, welche die Tudors begründet und die Stuarts über gang Britannien ausgedehnt hatten, bie soeben unter Cromwell auf bas mächtigste zur Erscheinung gefommen war, wurde durch die Art und Weise ber Rückfehr des berjagten Rönigsstammes bestätigt.

Was aber in ben Zeiten ber Krisis nicht geschehen war, trat nach derfelben ein: König Carl II, von jeher gewohnt, fremde Unterstützung nachzusuchen, fühlte sich burch die unsichere Lage seiner Autorität auch nach feiner Serftellung zu bem Berfuche beranlaßt, bie Beihülfe frember Mächte für seine innern Berhältnisse in Unspruch zu nehmen.

Zuerst hat er sich an Holland und an Spanien gewendet. Im Juli 1660 ließen die Generalftaaten König Carl II die Erneuerung ihrer alten Allianz mit England in Erinnerung bringen. Ormond und Sybe antworteten ben Sollandern: die Garantie gegen äußere Keinde, welche ben Hauptpunkt ber Stipulationen gebilbet haben wurde, sei für ben König von England ohne Werth; getrennt von ber gangen Welt, bedürfe er nur eine Garantie gegen seine Gegner im Innern. Es war die Zeit, wo es mit der Entlassung der Armee

noch zweiselhaft stand: man erwartete auch eine Gegenwirkung von der fanatischen Partei. Der König sagte dem Gesandten: er werde der Republik auf immer verpflichtet sein, wenn sie ihm zwei Millionen zu diesem Zweck darleihen wolle 1). Und nicht geradezu wies die Republik das zurück; der Rathspensionarius hat es einmal für thunlich erklärt. Die Sache scheiterte daran, daß der König sich bald hernach durch die Stadt London und das Unterhaus bestimmen ließ, die Navigationsacte von 1651 zu erneuern. In den Generalstaaten machte dies einen so widrigen Eindruck, daß sie nicht hätten dahin gebracht sweden, seine Regierung durch eine große Anleihe zu unterstützen.

Noch unumwundener hat der König seine Gefinnung im Gespräche mit einem alten Freund, der als spanischer Bevollmächtigter

ju ihm gekommen war, kundgegeben.

Der spanische Gesandte im Haag, Don Cstephan de Gamarra, hatte es möglich gemacht, der erste fremde Geschäftsträger zu sein, der den König Carl auf seinem Wege von Breda nach dem Haag begrüßte. Durch die mißtrauische und beleidigende Eile, mit welcher der König Brüssel verlassen hatte, ließ er sich nicht abhalten, da es darauf ankam, den Einwirkungen von Frankreich oder gar von Portugal im ersten Augenblick zu begegnen. Er erfreute sich einer sehr guten Aufnahme und begleitete den König nach dem Haag. Carl II zeigte in den politischen Gesprächen, auf die er bereitwillig einging, viel Hinneigung zu Spanien; er sagte wohl: er habe Allianz mit Philipp IV und wolle sie halten 2).

Zu einer nähern Verhandlung kam es jedoch erst, als ihm General Marsin, ein alter Freund von den Niederlanden her, im September 1660 einen Besuch in Westminster machte. Marsin stand in enger Verbindung mit dem spanischen Gesandten in Frankreich, Fuensaldasa, dem er über seine Gespräche mit dem König Bericht erstattete. Carl II verbarg nicht, daß er von den spanischen hohen Beamten in den Niederlanden nicht selten Kränkungen ersahren habe; er sagte, er würde ein Feind von Spanien sein, wäre er nicht daz gegen von Don Lups de Haro sehr gut behandelt worden. Die

<sup>1)</sup> L. be Raffan an ben Rathspensionarins J. be Witt 16., 23. Juli, 14., 17. Sept., und die Antworten Witts vom 24. Sept., 8. Oct. In ber holländischen Sammlung ber Briefe be Witts.

<sup>2)</sup> Schreiben von Gamarra, 20. Mai 1660, in ben Papieren von Simancas (Archives de l'empire ju Paris).

Unterrebung mandte fich auch hier auf die entgegengesetzten Eröff: nungen von Bortugal und Franfreich; ber König ließ bemerken, daß bie Geldanerbietungen, die damit verbunden waren, obgleich er fie noch nicht angenommen hatte, boch einen großen Eindruck auf ibn hervorbrachten. Bon der Auflösung der Truppen war jett nicht mehr die Rebe; benn schon war fie in Gang gefett; aber Carl II brachte bem alten Bertrauten gegenüber ein noch viel weiter ausfebendes Borhaben zur Sprache. Er bemerkte, fo lange die Bresbyterianer noch in allen wichtigen Stellungen im Staate seien, konne er sich nicht sicher fühlen; er bente bas sehr presbyterianische Parlament zu entlassen, sowie jene Auflösung vollzogen sei, alsbann aber sich aus seinen eigenen Mitteln eine Armee zu bilben, - b. h. ohne parlamentarische Bewilligung 1); - er hoffe, bazu von Spanien unterftutt ju werben, ohne Buthun ber Regierung in ben Niederlanden, durch ben König von Spanien, vielleicht unter ber Anführung von Marfin felbst; vor allen Dingen aber brauche er Geld. Marfin erwiederte: wenn er Jamaica und Dunkirchen beraus. gebe, so werde er Gelb erhalten. Der König versette, bas werde jeboch nicht genügen; wurde man fich in Spanien entschließen, ihn in seinem Borhaben zu unterstützen, fo werde er biefe Sulfe von dieser Macht lieber annehmen, als von irgend einer andern: benn er wünsche Freundschaft und Bund mit bem König von Spanien.

Wie auch da eins das andere hervorrief! Der König war mit der offendar unzureichenden Bewilligung des Parlaments unzufrieden: aber wenn er Ibeen hegte, wie die, welche er hier äußerte, wie hätten diese nicht von der andern Seite geahnt werden, wie hätte die Besorgniß davor nicht dazu mitwirken sollen, die Bewilligung so knapp wie möglich zu bemessen? Das reizte dann in ihm

<sup>1)</sup> necessitaba mucho de tenir algun dinero suyo sin haverlo menester pedir al reyno. Porque aunque para despedir los exercitos le habian ya concedido el bastante, era su intento luego que los hubiera despedido y licentiado el parlamento, formar un exercito de dinero suyo que uniendo los protestantes con los catholicos vaiar (baxar) los presbyterianos, que oy con las plazas y puestos que tenian eran duenos del reyno y que mientras que estubiesen en el estado en que estaban, el no se hallava seguro. — Si España se viera en estado de ayudarle en este desiño que riceveria de mejor gana su assistencia que de otro ninguno, porque su deseo era de estrechar amistady aleanza con el rey. Fuenfaíbaña 21. Sept. 1662.

wieder die Absicht an, sich von diesen Schranken überhaupt loszumachen.

Es ist in der Ordnung und unvermeidlich, daß äußere und innere Angelegenheiten in einander eingreifen; wir sahen, in welche Beziehungen zu den europäischen Mächten die Republik und Eromwell durch die Verfolgung der innern Feinde nach außen hin geriethen. Sehr verschieden davon ist es, wenn die auswärtigen Verhältnisse zu einer Action auf das Innere benutzt werden sollen. Carl II trug kein Bedenken, Unterstützung zur Wiedererhebung der königlichen Macht dem Parlament gegenüber zum Preise seiner poslitischen Verbindungen zu machen: vom ersten Augenblick an war er bereit, mit fremdem Geld, auf diese Weise erworben, auf die innern Verhältnisse zu wirken.

Der spanische Gefandte am frangösischen Hofe, Fuensaldana, ber bas heil ber spanischen Monarchie in ber Allianz mit England fah und nichts mehr gewünscht hatte, als baß sein Sof auf die geschehenen Eröffnungen eingegangen wäre, brachte eine Bermählung Carls II mit ber zweiten Tochter seines Königs, Infantin Margaretha, in Vorschlag, woran fich bann eine Vermählung ber Schwester Carls II, henriette, mit dem deutschen Kaiser Leopold geknüpft hätte. Der Vorschlag kam jedoch zu spät. Infantin Margaretha, für welche man schon damals ein Anrecht an die Succession in Spanien vindicirte, mar bereits dem Raiser Leopold felbst zugefagt. Fuenfaldana scheint nur gemeint zu haben, daß man ben König von England mit der Hoffnung auf diese doppelte Bermählung eine Reit lang an das spanische Interesse knupfen moge. Aber am spanischen Sofe erinnerte man fich ber widrigen Berwickelungen, in die man burch ein ähnliches Beginnen mit Carl I gerathen war: Philipp IV verbat sich jede weitere Verhandlung in diesem Sinne 1). Eine dynastische Berbindung bes öfterreichisch-spanischen Sauses mit ben Stuarts hatte er bei alle bem fehr gern gesehen. Er ließ bem König Carl II die verwittwete Kaiserin Leonore in Vorschlag bringen. bie noch in jungen Jahren stehe, sich ber glüdlichsten Körperbilbung erfreue, und bem verstorbenen Gemahl Kinder gebracht habe.

Sonderbar, daß Carl II seine pecuniaren Antrage, mit der Ibee einer Allianz verschmolzen, zuerst an Holland und Spanien

<sup>1)</sup> Dahin ging bas Gutachten bes Staatsraths: que se hablassen en el casamiento de la señor a Infante, dicese claramente que estava ajustado con el emperador.

Ž

gerichtet hat, gegen die er später auf bas heftigste Bartei ergreifen follte. Man bemerkt bieses Moment ber ursprünglichen Direction nicht ohne Berwunderung. Marfin versichert, daß Ormond nicht minder als Syde und mit ihm Graf Briftol gang in bem Sinne. wie bamals ber König, fich gegen ihn geäußert haben.

Aber indessen hatte man auch bon frangofischer Seite Annaherungen an ben König bon England versucht. Dem bamaligen Gesandten Bourdeaur, der, wie sehr er es auch leugnen mochte, bod in ber That bem General Monk Antrage, wenigstens burch bie britte Sand hatte zukommen lassen, welche auf eine Ausschließung Carls II von dem englischen Throne zielten, wurde die nachgesuchte Audienz verweigert; seines Bleibens war überhaupt nicht langer in England. Aber Cardinal Mazarin, ber noch immer bie frangösische Politif mit unumschränkter Autorität leitete, war weit bavon ent: fernt, ihn zu schützen, ober sich barum etwa mit ben englischen Miniftern zu entzweien: im Gegentheil, er suchte namentlich mit Drmond und Sybe in ein gutes perfonliches Berhaltniß zu gelangen. Durch einen Bertrauten, Crofts, ber bei Carl II in Gnaben ftanb, ließ er diesen wissen, er wünsche der Freund der Männer zu sein, benen ber König sein Bertrauen schenke. Ermächtigt von bem Rönig, machte Crofts diese Eröffnung ben beiben Ministern, welche fie bann mit großer Genugthuung aufnahmen. In einem Schreiben Carls II heißt es, nicht allein er selbst sei bem Cardinal ergeben, sondern auch Die seien es, auf die er fich in seinen Geschäften verlasse 1).

Und auch von frangösischer Seite hatte man dem hause Stuart Bermählungen anzubieten. Dem König machte man einen Borfcblag, ber zugleich einer Reigung beffelben entsprach und ihm einen erheblichen pecuniaren Bortheil in Aussicht stellte. Er hatte früher baran gebacht, fich mit einer ber jungen Nichten Magarins, die ihn burch ihren Geift anzog und burch ihre Schönheit feffelte, Hortenfie Mancini, zu verheirathen, unter ber Voraussetzung, daß ber Cardinal alsbann mit aller Macht zu feiner Wieberherstellung beitragen werbe. Mazarin hatte bas bamals vermieden, weil er sich für die allgemeine Politik von Frankreich nicht burch perfonliche Rucksichten binben mochte; jest, da diese Vermählung mit berselben übereingestimmt

<sup>1)</sup> Aus einem Schreiben von Ruvigny: Sa Maj. Britannique souhaite fort d'avoir un commerce étroit avec le Cardinal; le Chancelier et le Marquis d'Ormond veulent être des amis de son Eminence (7. Oct. 1660).

hatte, ging er barauf ein. Die Mutter bes Konigs, welche nichts mehr wünschte, als ihren Sohn in jeber Beziehung an Frankreich ju fnüpfen, war mit ganger Seele bafür. Sie hoffte baburch bei bemselben wieder Einfluß zu gewinnen und zugleich, ihren ersten Gebanken, mit benen fie nach England gegangen war, gemäß, ben Katholiken Erleichterungen ober volle Freiheit zu verschaffen. Als fie im November 1660 nach England fam, war bei ben Ginen bie Hoffnung, bei ben Andern die Beforgniß rege, daß fie bei bem Sohne zu demfelben Einfluß gelangen werbe, wie bei bem Bater. Aber gerabe diese Erwartung bewirfte, daß die Minister Carls II Hibe und Ormond, die sie nicht als ihre Freundin ansahen, auf ihrer Sut gegen fie waren. Der Borschlag, ben die Königin machte, war mit bem Anerbieten einer großen Aussteuer, man sprach von 4 Millionen Francs, verbunden. Und gewiß ift, daß das am englischen Hofe vielen Gindruck machte 1): aber bie entgegengesetzten Er: wägungen waren boch stärker. Carl II urtheilte, daß biefe Beirath ihn in den Augen seines Bolfes herabseben wurde; er nahm es seiner Mutter sogar übel, daß fie so zuversichtlich zu Werke ging: sie behandle ihn wie einen Unmundigen, er sei aber breifig Sabre alt; welche Achtung folle Cardinal Mazarin für ihn haben, wenn er sich das gefallen lasse; — er sagte ihr endlich geradezu, er wolle fich vermählen, aber nach feiner Wahl und nach feinem Intereffe 2). Der vertraute Correspondent bes Cardinals, Montague, gab bem ben Rath, das Gerücht zu erstiden: indem man bon ber Sache schwieg, ober fie in Abrebe iftellte, horten die Menschen auf, fich bamit zu beschäftigen.

Statt diese Absicht zu erreichen, mußte die Königin Mutter vielmehr erleben, daß eine andere Berbindung zu Stande kam, zwisschen ihrem jüngeren Sohn, dem Herzog von York, und der Tochter bes Kanzlers Hyde, die ihr in der Seele zuwider war.

Wenn man erfährt, daß der Herzog von York im Spätjahr 1659 auf den Vorschlag, fich mit der Tochter John Lamberts zu

<sup>1)</sup> Schreiben Montague's an ben Carbinal: 7. Juillet; in einem Schreiben an seine Mutter sagt ber König, qu'après avoir toutes les raisons de son mariage, il se conformeroit à son sentiment pour votre nièce. Im October erfundigt sich der König, si Mile Hortense étoit embellie et si elle avoit de l'esprit.

<sup>2)</sup> par son propre choix et par des interests convenables.

vermählen, ohne Schwierigkeit einging, jo kann man baraus schließen, daß er damals anderweit noch feine bindende Zusage gegeben hatte. Aber in einem Berhältniß stand er allerdings ichon zu Anna Syde, die er als Hoffräulein seiner Schwester, der Brinzessin von Dranien, oft zu feben Gelegenheit gehabt, und die ihn burch jugendliche Unmuth und lebendigen, an den allgemeinen Fragen theilnehmenden Geift angezogen hatte. Möglich, daß ber Borschlag ber Berheirathung mit einer Unbekannten bazu beigetragen hat, in dem Prinzen bie alte Neigung zu erweden und auf ber andern Seite ben Bunfch, ibn festzuhalten. Bald barauf ist die Vermählung zwischen Rames Herzog von Nork. und Anna Syde insgeheim, aber unter ber Sanction der Kirche geschlossen und vollzogen worden. Der König bat barum gewußt, und nach einigem Sträuben feine Genehmigung er-Der Kanzler behauptet, davon nichts erfahren zu haben; bon feiner Gemablin ift bas schwer zu glauben. Bielmehr meinten Freunde, die zuweilen in das Haus kamen, in ihrem Betragen gegen bie Tochter etwas zu bemerken, was die Anerkennung eines höhern Ranges in ihr verrieth. Uebrigens aber verlautete nichts von der Sache, und die Welt wurde nicht wenig überrascht, als Unna Syde, im October 1660, ihrer Entbindung nabe, die Erklärung gab, daß fie die Gemahlin des Bergogs fei, und in den Wehen der Niederfunft feinen andern Mann zu kennen betheuerte, als eben ihn. Der Ranzler versichert, bei dieser Nachricht habe ihn vor allem lebhafter Wiberwillen gegen seine Tochter ergriffen, und ein Vorgefühl der Schwierigkeiten, in die ihn eine fo hohe Berbindung verwickeln werde. In wie Manchem entstand die Besorgniß, daß sich seine Autorität dadurch weit über die einem Staatsbeamten zukommende Stellung hinaus bermehren und unerschütterlich befestigen möchte. War boch das auf die Welt gekommene Kind, ein Knabe, da der Rönig sich noch nicht verheirathet hatte, für den Augenblick ber er: scheinende Erbe des Reiches. Die Königin-Mutter, die sich von jeber ju ben Wibersachern bes Kanzlers gehalten hatte, fam ausbrucklich auch beshalb nach England, um ihre Familie gegen biefe unebenbürtige Berbindung zu schüten. Entehrende Gerüchte über bas frühere Berhalten ber Dame wurden in Umlauf gesett; fie find in ber nächsten Umgebung bes Herzogs entsprungen, und von ber Um: gebung ber Königin verbreitet worden: ber Bergog felbst wurde badurch einen Augenblick unsicher. Auf den König, den man aufforberte, die Nichtigkeit der eingegangenen Che auszusprechen, machten fie jedoch keinen Gindrud: ju gut kannte er bie Unguverläffigkeit

und die Motive ber Personen, die burch die Schmach der Tochter ben Bater zu fturgen bachten. Aber Carl II wollte ben Mann, ber alle Fäben seiner Bolitif in ben Sanden hatte, einer Feindseligkeit, die an seine Mutter anknüpfte, nicht aufopfern. Es war damals, bag er bem Rangler ben Rang eines Beer verlieb, ber feinen Abftand minder augenfällig machte: er ernannte ihn jum Baron bon Hundon und balb barauf jum Carl von Clarendon. Ift ja boch ohnehin die Nichtebenbürtigkeit ber Frauen in England niemals so hoch angeschlagen worden, wie auf bem Continent. Dazu aber fam noch eine andere, entscheibende Erwägung. Bei ber Bermablung waren alle Formalitäten beobachtet worden: der Rönig fagte, es scheine, als habe sein Bruder recht eigentlich barauf studirt, sie unauflöslich zu machen. Die Sache hatte bor bas Parlament kommen muffen: welch ein widriges Aufsehen aber wurde das erregt, wie würde es alle Factionen belebt haben 1)! Carl II war auch bes: halb bagegen, weil er keine Ginmischung bes Parlaments in bie Bermählungsangelegenheiten bes foniglichen Saufes veranlaffen wollte. Indem er aber fich auszusprechen zögerte, erwachten in dem Bergog bon Dork seine alten Gefühle mit aller ihrer Stärke; bas eigene Befenntniß ber Unkläger stellte bie Lügenhaftigkeit ber ausgesprengten Gerüchte außer Zweifel; er entschloß fich, trot ber Anwesenheit ber Königin, die immer bagegen blieb, die Gultigkeit seiner Bermählung anzuerkennen. Noch vor dem Ablauf des Jahres fah der Rangler seine Tochter als Herzogin von Nork anerkannt. Sie hatte eine Art und Weise zu sein, die fie wie eine geborne Fürstin ericheinen ließ. Bei ber Ceremonie ber Begludwünschung, ju welcher ber gange Sof, nur mit Ausnahme ber erklärten Gegner, fich einstellte, hielt sich ber Kanzler trot seiner Gicht fortwährend aufrecht, um nicht gegen die Ehrerbietung zu verstoßen, die er bem königlichen Range schuldig war. Herzog und Herzogin nahmen Wohnung in St. James. Jener Knabe ftarb balb barauf, boch folgten mehrere Rinber: zwei große Königinnen Englands sind aus dieser Vermählung herborgegangen.

Die Königin-Mutter war nach England gekommen, um eine She zu vernichten, was ihr benn mißlang, und zwei Ehen zu schließen; von diesen brachte sie wenigstens eine zu Stande. Es war

<sup>1)</sup> Schreiben von Bartet: 10. Nov. Der König sagt seiner Mutter: Les presbytériens voudroient se servir de cette affaire pour brouiller, si on l'apporteroit au parlement.

die Vermählung ihrer Tochter, ber Princes royal Senriette, mit bem Bruder Ludwigs XIV, Philipp, ber bamals ben Titel von Anjou, später von Orleans führte. Da die Aussicht, die man ber Brinzessin auf eine Berbindung mit dem Raifer gemacht hatte, burch beffen Berlobung mit der Infantin verschwand, fo fand ber Borschlag ber Königin ben Beifall ber Engländer. Der König sprach mit Lebhaftigkeit aus, bag ihm biese Berbindung seiner Schwester fogar lieber sei, als die andere. Unverzüglich wurden die Chepacten abaeichlossen.

Die enalischen Minister waren nicht bagegen; benn einer Berbindung mit Frankreich, welche der Königin keinen Einfluß auf England verschaffte, neigten sie fich zu. Für ben König selbst faßten fie eine Bermählung ins Auge, die ben frangosischen Interessen entsprach und benen bes hauses Desterreich gerabezu ent-

gegenlief.

Von allen politischen Fragen jener Zeit konnte es als die wich: tigste angesehen werben, ob es ber spanischen Monarchie gelingen würde, Portugal wieder zu unterwerfen, ober nicht. Denn mit ber Eroberung von Portugal war sie einst in die Fulle ihrer Macht eingetreten: durch den Abfall bieses Landes hatte fie ihr Uebergewicht in der Welt verloren; alle die widerwärtigen Stipulationen des phrenäischen Friedens hatten sich Philipp IV und Don Lups be Saro gefallen laffen, weil fie baburch hofften zur Wiedereroberung Portugals in ben Stand gefett zu werden; wenigstens scheinbar gaben die Frangofen ihre Ginwilligung bagu.

Unfähig, mit ihren eigenen Kräften ben brobenden Angriffen einer überlegenen Macht zu widerstehen, mandten fich die Bortugiesen an England. Noch vor ber Restauration bes Königs find sie mit Monk in Unterhandlung getreten 1), ber bann um so bereitwilliger barauf einging, weil die Spanier mit seinen Keinden, den Republifanern, angefnüpft hatten. Die bann erfolgende Burudberufung bes Rönigs belebte aber ihre Hoffnung auf eine Allianz mit Eng. land: benn ber erfte König aus bem Saufe Braganga hatte mit Carl I in den freundschaftlichsten Beziehungen gestanden und ihm twefentliche Dienste geleiftet: schon im Saag erschien ber portugiesische Gesandte, Don Francisco de Mello, um Carl II zur Erneuerung berselben aufzufordern: er folgte ihm nach London.

<sup>1)</sup> Account of the match, from a Ms. of Robert Southwell, in Bennet Register 394.

Und da ist dann, gleich im Sommer 1660, die Vermählung zwischen dem König und der Infantin Catharina, Tochter des ersten Königs, Schwester des zweiten, der damals unter der Bormundschaft seiner Mutter stand, in Borschlag gekommen. Portugal bot dasür große politische und mercantile Bortheile dar: Abtretung Tangers und eines befestigten Hafenplates in Ostindien, sowie die Erlaubniß freier Religionsübung in allen portugiesischen Gebieten sür die Engländer. Alles Anerdietungen, welche namentlich bei den Kausseuten in London großen Sindruck machten, die jedoch vorauszietzten, daß dabei Friede und Handel auch mit Spanien aufrecht erhalten werden könne 1).

Eben diese Besorgniß war es, was Fuensaldana zu jener Annäherung an England veranlaßte. Marsin sagte dem König, er durfe sich in diesem Falle keine Nechnung' auf Frieden machen: die spanische Monarchie werde mit ihm so gut brechen wie einst mit Eromwell.

Sehr wahrscheinlich, daß Carl II eine Berbindung mit dem Hause Desterreich: Spanien der portugiesischen vorgezogen haben würde; allein sie ist ihm eben so wohl versagt worden, wie einst seinem Bater im Jahre 1623. Die Spanier würdigten die Bedeutung einer zugleich dynastischen Allianz mit England nicht vollständig; sie zogen die Erneuerung der verwandtschaftlichen Verhältnisse mit der beutschen Linie einer Verbindung mit den Stuarts abermals vor. Auch Carl II wandte sich darüber von Spanien ab.

Allerdings hatte er einst bem König Philipp IV versprochen, wenn er durch spanische Hülfe auf seinen Thron wiederhergestellt worden sei, zur Unterwerfung von Bortugal mitzuwirken. Da die Spanier aber für seine Wiederherstellung doch nichts geleistet, vielmehr eben damals mit seinen Feinden Berbindung angeknüpt hatten, so glaubte er keine Verpflichtung gegen sie zu haben.

Und weil nun auch auf die Anträge, die von Mazarins Seite kamen, aus andern Gründen nicht eingegangen werden konnte, so kam man auf die portugiesischen Borschläge zurück. Die persönliche Stellung der einflußreichen Persönlichkeiten hatte vielen Sinfluß auf die Berhandlungen. Daß die Königin-Mutter entfernt gehalten werden musse, darüber waren sie alle einig: Ormond und Hyde,

<sup>1)</sup> Im Sept. zählt Carl II bem General Marsin bie Anerbietungen auf: la plaza de Tanger con puerto fortificado de las Indias, el libre commercio en ellas, y el uso de su religion en todas partes.

Bristol und Monk. Doch hätte Bristol die spanische Vermählung lieber gesehen und, da sie abgelehnt wurde, wenigstens eine entsprechende mit einer Prinzessin aus einem italienischen Hause an ihre Stelle zu setzen gewünscht. Ormond und Hobe dagegen zogen die portugiesische vor, welche Monk empfahl. Denn Monk nährte noch immer die altprotestantischen Antipathien gegen Spanien, gegen das er einst die Wassen getragen hatte: er wünschte die Politik Cromwells, man sieht nicht, ob in Bezug auf Frankreich, aber gewiß in Bezug auf Spanien und Portugal, fortgesetz zu sehen.

Bon entscheibenber Wichtigkeit war, daß von portugiesischer Seite auch noch die Zahlung einer großen Summe, 2- Millionen Cruzabos, eine Aussteuer, wie sie nie eine Prinzessin mitgebracht

hatte, in Aussicht gestellt wurbe.

3m Serbst 1660 erhielt der Gesandte Mello auf seine Antrage eingehende Antworten 1), mit denen er nach Lissabon eilte, wo sie, wie ftark auch die Unsprüche sein mochten, die sie enthielten, mit Rubel empfangen wurden. Für bas nächste Frühjahr mußte man bort einen neuen Angriff ber Spanier zu Land und zu See erwarten: ber um so gefährlicher zu werden brobte, weil die Gefinnung Bieler, die sich um bas Institut ber Inquisition ber schaarten, zur Wiedervereinigung mit ber spanischen Monarchie hinneigte, und die Bevölkerung, ichon feit einer Reihe von Sahren durch ftarte Kriegs: lasten gedrückt, schwierig wurde sie so fort zu tragen, wenn die Wahrscheinlichkeit überwog, daß man damit doch nichts ausrichten, sondern zu Grunde geben werbe. Der König war minderjährig und unfähig: die Regentschaft seiner Mutter nicht von unbezweifelter Gesetlichkeit. Es war Donna Luiza de Guzman, eine Frau, die für bie Befreiung Portugals von Spanien mehr gethan hat als irgend ein Mann. Bei ber Ankunft Mello's rief fie aus, fein Engel vom Himmel hatte ihr eine beffere Nachricht bringen können. Die gange Nation athmete auf: benn bie englische Flotte werbe bie Safen und bie Ruften in Schutz nehmen: ben Caftilianern an ber Landesgrenze zu begegnen, werbe die alte Rraft von Portugal felbst genügen. Bor biefem großen nationalen Gefühle traten die religiöfen Antipathien jurud. Wer gegen die Bermählung ber Infantin mit bem

<sup>1)</sup> Aus einer Aufzeichnung von Nicholas sieht man, daß es ganz wahr ist, daß man über den Bertrag, namentlich der geforderten Hilfsleistung wegen, lange nicht einig werden konnte: if the king shall not ratifye the treaty entirely, he then desires leave to be gone.

protestantischen König gesprochen hätte, wäre als Feind bes Laterlandes, man sagte, selbst als Keher behandelt worden. Für die Abtretungen, mit denen das englische Bündniß erkauft werden mußte, namentlich die eines Hafens in Oftindien, war man in Lissabon nicht unempfindlich; aber sie erschienen dem entscheidenden Bortheil, den es darbot, gegenüber, nicht ins Gewicht zu sallen: die Königin: Regentin ließ vernehmen, alle Besitzungen in Ostindien könne man dafür hingeben 1).

Bei ber Ruckehr bes Gesandten nach London im Jannar 1661 trat seinen befriedigenden Erklärungen zum Trot doch noch eine Schwankung ein. Der spanische Gesandte machte officielle Remonstrationen dagegen: er nannte dem König andere Prinzessinnen, welche jünger, schöner, allem Anschein nach fähiger seien, ihm Kinder zu bringen, als die portugiesische; Spanien machte sich anheischig, einer solchen eine gleiche Aussteuer zu zahlen, wie die von Portugal bewilligte; Graf Bristol, in allem mit ihm einverstanden, unternahm mit Borwissen Tarls II noch in aller Eile selbst eine Reise nach Italien, um über die persönlichen Eigenschaften der jungen Damen aus den Häusern Medici und Farnese-Kunde einzuziehen, damit der König vielleicht noch zu einer andern Wahl schreiten könne 2).

Für die Minister war es eine Lebensfrage, ob es dem Grafen Bristol gelingen werde, den König andern Sinnes zu machen. Denn danischgesinnte Königin würde das spanische Interesse, dem sie und widersetzen, in Whitehall zu einer Vertretung gelangt sein, der sie nicht hätten Widerstand leisten können; Bristol würde mit ihr im Bunde ein entschiedenes Uebergewicht über den König davon getragen haben. Und schon zeigten sich auch andere Gegenwirfungen; die Absicht der Königin-Mutter, eine französische Dame, die von ihr abgehangen hätte, zur Seite ihres Sohnes auf den englischen Thron zu erheben, regte sich wieder 3). Die Minister

<sup>1)</sup> Außer ben bei Lifter abgebruckten Briefen finbet fich im englischen Staatsarchiv noch eine Reibe anberer Schreiben bes englischen Confuls Mapnarb in Lissabon, die bier mit benutt werben.

<sup>2)</sup> In her Sizze liber Georg Digby Lorb Bristol sagt Clarenbon: privately he prevailed so far with the king to send him incognito into Italy, to see those ladies, with a promise, not to proceed farther in treaty with Portugal till his return; but upon a short reflection upon the dishonour of this design, His Majesty put a quick end to it.

<sup>3)</sup> The Earl of St. Albans was were unwilling to give over the hope of bestowing some French Lady upon the king, which would

Beziehungen ber äußern Politik. Bermählungen in ber tonigl. Familie. 337

setzten alles ein, um den König bei ihrem Plane festzuhalten: sie stellten ihm vor, daß seine Regierung allen Credit verlieren würde, wenn er in dieser Sache, in der er schon so weit gegangen war, nicht standhaft bliebe. Sie hatten hierin auch die öffentliche Meinung auf ihrer Seite. Der König wurde bewogen, Bristol uruckszurucken, noch ehe von ihm Bericht eingelaufen war.

Bei der hohen politischen Bedeutung bieser Vermählung ten die Minister sich der Zustimmung des Parlaments zu welches jedoch bereits nicht mehr dasselbe war, das die Zurückerrufung des Königs ausgesprochen hatte.

have better complied with other ends. Lord Chancellor an Baffibe to. VII. Bei Carte (Life of Ormond IV, 109) wird bie Stellung ber Königin-Mutter unrichtig aufgefagt: bie Bermählung wird viel zu viel als eine Sache

v. Rante's Werte XVII.

ber Ratholifen betrachtet.

### Biertes Capitel.

# Religiose Brrungen. Arönung. Rene Wahlen.

Von den großen Fragen, welche dem Conventionsparlament vorlagen, war nach Erledigung der Indemnität die religiöse ohne Zweisel die wichtigste. Die Restauration war das gemeinschaftliche Werk der Preschterianer und der Spiscopalisten; aber darüber war nichts bestimmt, in welches Verhältniß sie nach derselben treten sollten, sowohl unter sich als zu den separatistischen Secten, denen sie die Macht entrissen, und besonders zu den Ratholisen, denen sie seine directe Theilnahme an der Herbeisührung des Ereignisses gestattet hatten. Der europäische Geist athmete noch in den Ideen der Religion. Bei den engen Beziehungen, in welche die Kircheseit den frühesten Zeiten mit dem Staat getreten war, bilbeten die religiösen Fragen, wie überall so besonders in England, zugleich den Kern der politischen. Bilden sie ihn nicht noch heutzutage, wenngleich weniger davon die Rede ist?

Um die damals vorliegende Differeng zu verstehen, muffen wir einen Schritt zuruchthun.

Sobald man in London an die Restauration des Königs zu benken ansing, hat ein Freund Monks, der noch als eifriger Presbhterianer betrachtet wurde, einst im Gespräch auch die Herstellung der Bischöfe in Anregung gebracht. Monk aber wandte dagegen ein, daß die Güter der bischöflichen Kirche verkauft seien; es war ihm zweiselhaft, ob die Stimmung der Nation dahin gehe; endlich sagte er, er wolle wenigstens keine Verpslichtung dagegen übernehmen, sondern die Sache der Vorsehung anheimstellen: bei dem nächsten

Parlament werbe man die Gesinnung des Landes besser kennen Iernen.

Am Tage liegt: nachbem Carl I beshalb umgekommen war, weil er seine Einwilligung nicht zur Zerstörung der Kirche geben, noch dieselbe durch sein Wort bekräftigen wollte, so konnte sein Sohn nicht eintreten, ohne die Kirche wiederherzustellen. Bon den in den Stürmen der Rebellion entsetzen Bischöfen lebten noch neun, und diese hatten bisher die kirchliche Autorität des legitimen Königs in so fern aufrecht erhalten, als sie im Stillen immer Ordinationen vollzogen. Sie selbst und die Geistlichen, die sich zu ihnen hielten, nahmen dann an der Restauration des Königthums den wirksamsten Antheil: sie sahen darin ihre eigene.

Auf der andern Seite hatte Carl II einst in Schottland ben Covenant und die League feierlich angenommen und beschworen: und die eifrigen Schotten hofften noch, ihn dabei festzuhalten. Von den englischen Presbyterianern läßt sich nicht sagen, daß sie diese Hoffnung oder diesen Wunsch getheilt hätten: die Resolutionen der Hauptstadt, in der sie doch noch immer das Meiste vermochten, zielten nur auf eine Beilegung der kirchlichen Zwistigkeiten durch eine gesetzlich berufene Convocation oder eine religiöse Nationalversammlung.

Die Ibee tauchte auf, daß zwischen den gemäßigten Pressbyterianern und den gemäßigten Spiscopalisten eine Bereinigung gestroffen werden müsse. Noch im April 1660 sind unter Vermittelung von Monk Verhandlungen zwischen Geistlichen beider Parteien darüber gehalten worden <sup>1</sup>).

Auf den Wunsch des Generals begab sich der schattische Prediger Sharp noch nach Breda zu dem König; er war ser erste
Geistliche aus den drei Reichen, der zu ihm kam: er ward auf das
beste aufgenommen. Bald darauf erschienen Abgeordnete der Londoner Geistlickeit. Auch sie sprechen sich über die Rücksicht, die sie
bei ihm fanden, seinen Geist und seine Kenntniß sehr befriedigt auß;
aber daran konnte Niemand denken, was man in Schottland erwartete, eine Conformität im Geiste des Covenant zu Stande zu
bringen. Wenn der König, sagte Sharp, eine solche auch wollte,
so würde er sie nicht durchsühren können. Es gab Wenige, die es
wünschten, so gut wie Niemanden, der sich dafür ausgesprochen

<sup>1)</sup> Sharp, bamals in ber Nähe von Monf, an Douglas, 5. April, in Wobrows History of the church of Scotland I, 18.

. . . . . .

hätte. Einst bei ben Verhandlungen zwischen bem König Carl I und ben Presbyterianern hatte Erzbischof Usher ben Entwurf zu einer Verbindung beider Formen gemacht, welche damals von den Presbyterianern zurückgewiesen wurde; jetzt neigten sich die leitenden Männer unter ihnen zur Annahme derselben hin; sie erklärten ein gemäßigtes Bisthum für annehmbar.

Durch die Restauration des Königs verloren die über die bischöflichen Geistlichen eben wegen ihrer rohalistischen Gesinnung verhängten Sequestrationen ihre Geltung; die Presbyterianer wichen, ohne Schwierigkeit zu machen, aus den Pfründen, die sie eingenommen hatten: zuweilen haben sie sogar ihre Borgänger selbst wieder zurückgerusen. Das Parlament traf Anordnungen, durch welche die Rückgabe der eingezogenen kirchlichen Güter, so wie der königlichen, mit der Declaration von Breda einigermaßen vereindar wurde. Wenn die Käuser dabei Nachtheil erlitten, so machte das wenig Eindruck. Die überlebenden Bischöfe kehrten zu ihren Sitzen zurück: und begannen wieder ihr Amt auszuüben.

Als die Bischöfe König Carl II nach seiner Rückehr bewillstommneten, erinnerten sie ihn an das enge Verhältniß der Könige und besonders seines Baters zu der Kirche; er erwiderte, er wünsche nichts mehr als die Bischöse wiederhergestellt zu sehen: bei den herrschenden Animositäten aber könne er nicht geradezu eingreifen: er müsse die Entscheidung dem Parlament überlassen 1).

Wie schwer aber hier etwas zu erreichen war, zeigte sich gleich bei der ersten Debatte, 9. und 16. Juli, zu der sich das Haus als Committee constituirte. Manche, wie Heneage Finch, der vielleicht am besten sprach, wären zusrieden gewesen, wenn man festgesetzt hätte, daß die Lehre schriftgemäß, die Disciplin nach den Gesetzen eingerichtet werden solle. Andern aber schien dies bei weitem nicht genügend. Sie verlangten eine ausdrückliche Anerkennung der 39 Artikel, von denen auch das Ausland bekenne, daß sie der wahren protestantischen Religion entsprechend seien, und die Herkellung des Bisthums; denn wie die monarchische Regierung durch Rebellion, so sei die bischössliche Verfassung durch Suspension nur eben unterprochen worden: alles müsse werden wie vordem. Dagegen aber wurden nun auch die preschtterianischen Ansichten versochten: vielleicht

<sup>1)</sup> Gregory: considering the severall interests and animosities he intimated, that it were fit, he should be advised by the parliament therein and gain their consent.

nicht so lebhaft, wie man hätte erwarten sollen; aber sie kamen boch zu Wort. Bornehmlich bestritt man den Anspruch des Bisthums, von göttlichem Rechte zu sein: denn es würde dadurch unumschränkter werden, als die Monarchie. Die Meinung der Meisten ging dahin, daß ein gemäßigtes, beschränktes Bisthum beide Parteien am leichtesten vereinigen könne, wie sich denn auch der König dazu neige 1). Aber diese Beschränkungen sestzusezen, konnte man sich doch nicht sosore entschließen: denn die religiöse Frage sei mit zu viel andern Interessen verwoden und überhaupt noch nicht reif. Ushley Cooper, der diese Bemerkung machte, schlug eine Aussetzung des Committees und der Debatte auf drei Monate vor, und drang damit durch. Der König ward ersucht, indeß mit einer Bersammlung von Geistlichen über die religiöse Frage in Berathung zu treten.

So führte ber parlamentarische Weg zu bem König, ber ber Sache viel persönliche Theilnahme widmete. Er hatte einige Bresbyterianer unter seine Caplane aufgenommen, horte zuweilen ihre Predigten, sprach mit ihnen. Wenn fie bann ben Bunfch einer Berföhnung mit ben Episcopalisten bliden ließen, fagte er ihnen wohl: es wurde unmöglich sein, daß eine Partei die andere auf ihre Seite goge; jede muffe einen Theil bes Weges machen, in ber Mitte wurden fie fich treffen. In bemfelben Sinne sprach er bann mit der bischöflichen Partei. Bei dem ersten Bersuch der Annahe rung aber, — einem Vorschlag, ben die Presbyterianer auf seine Aufforderung ihm einreichten, welcher bann von den Episcopalisten beantwortet wurde, - nahm man wahr, daß auf diesem Bege nur schwer zum Ziele zu kommen sein wurde: es schien angemeffener, bie Erhaltung bes Friedens durch eine Declaration des Königs zu bewirken, die jedoch ebenfalls ben Parteien gur Begutachtung borgelegt wurde.

Es war ein bedeutender Augenblick in der Geschichte der Kirche und des Staates von England, als am 23. October der König zu einer schließlichen Berhandlung über die Declaration in der Beshausung des Kanzlers, wo die Theologen sich versammelt hatten, erschien. Er war von Manchester und Hollis, von Albemarle und

<sup>1)</sup> Bunckley said: he thought a moderate episcopacy might take in the good of both parties, and urged the king's present inclinations and endeavours for it: that episcopacy in its extent was more boundless than monarchy. O. Parl. Hist. XXII, 386.

Ormond begleitet. Auf der einen Seite standen die neuen Bischöfe, Sheldon von London, Morley von Worcester, und drei andere mit einigen episcopalistischen Doctoren; auf der andern die Führer der Preschterianer, wie Rehnolds, Calamy, Baxter. Die Declaration ward noch einmal verlesen und besprochen. Sie enthielt, daß der Bischof in Ausübung seiner Jurisdiction wie an die Landesgesetze so zugleich an den Rath und die Theilnahme der Preschyter gebunden sein solle; die Autorität der Pfarrer wurde bestätigt, die Revision des Commonpraperbooks in Aussicht gestellt, der Sid der canonischen Obedienz und die Beobachtung einiger Ceremonien den Predigern erlassen.

Fürwahr ein bebeutender Schritt zur Versöhnung der beiden Parteien, dem sie beistimmten. Was hätte sich nicht auf diesem Grunde weiter aufbauen lassen! Der Anfang einer wahrhaften Comprehension hätte darin liegen können.

Damit war aber die Absicht des Königs noch nicht erreicht.

Der König, ber auch ben Katholiken verpflichtet mar und ihnen Busicherungen gemacht hatte, wünschte mit ber Bergleichung ber beiben großen Parteien zugleich eine Tolerang für die übrigen gu verbinden. Eine Bitte ber Independenten und Anabaptisten um freie Gottesverehrung ward verlesen, und ein Zusat zu ber Declaration in Vorschlag gebracht, welcher überhaupt freie Religionsübung verhieß, vorausgesett, daß dabei die öffentliche Rube nicht geftort werde 1). Die Katholiken waren babei nicht genannt; aber jebermann fühlte, daß die Clausel hauptfächlich zu ihrem Bortheil gemeint war. Die Bischöfe schwiegen hierauf still: die Bresbyterianer wagten ebenfalls eine Zeit lang nicht zu reben, benn fie wollten bie Ungnade bes Königs nicht auf sich ziehen: auch Bagter hatte man ins Dhr geraunt, er moge bas vermeiben; aber wie hatte Richard Barter schweigen sollen, wo von Papisten und Secten bie Rebe war? In ihm lebte ber ganze rechtgläubige Eifer bes alten Brotestantismus, ber seine Baffen nach beiben Seiten schwang: Rud: ficht auf Menschen kannte er nicht. Gerabe bie unausgesprochene Intention zu befämpfen, beren Tragweite er burchfühlte, war ibm Gewiffenssache. Er fagte, es gebe Parteien, die man bulben, und andere, die man nicht bulben könne: zu diesen rechne er wie bie Socinianer, beren Erwähnung geschehen war, so bie Papisten; um Tolerang für diese könne man von Seiten ber Presbyterianer nicht

<sup>1)</sup> Bartere eigene Erzählung: Life 276.

bitten. Der König sagte: man habe genügenbe' Gesetz gegen die Papisten; Baxter versetzte rasch, die Frage sei eben, ob sie ausgessührt werden sollten oder nicht. Der König, der auch in den übrigen Anwesenden keine Unterstützung fand, ließ die Sache kallen. Die Declaration wurde ohne diesen Zusatz bekannt gemacht, und brachte vielleicht eben darum einen befriedigenden Eindruck hervor. Dr. Repnolds hatte keinen Scrupel, ein Bisthum unter diesen Bedingungen anzunehmen: auch Baxter urtheilte, daß darin noch keine Anerkennung des alten Prälatenthums liege. Wenn er dennoch das Bisthum, das ihm angedoten wurde, ablehnte, so geschah das hauptsächlich deswegen, weil er erst abwarten wollte, ob die Declaration in dem Parlament zu einem auf immer gültigen Gesetz ges macht werden würde 1).

In dem Widerspruch gegen die vorgeschlagene Clausel hatte Baxter nicht allein die Preschyterianer, sondern auch die Episcopalisten für sich, welche die Besorgniß theilten, daß ihre Annahme die Thür zur Wiederherstellung des Katholicismus öffnen dürfte. Denn soeden kam die Königin-Mutter nach England, von der man wußte, daß alles ihr Sinnen und Trachten dahin gehe, ihre Kinder und das Reich selbst zum Katholicismus zurückzuschren. Auch der Bischof von Worcester bemerkt in einem seiner Briefe, daß die Declaration in der zu Stande gekommenen Fassung dazu dienen müsse, beide Parteien gegen die Katholisen zusammenzuhalten. Die gemäßigten Episcopalisten und die gemäßigten Preschyterianer machten gegen die eifrigen Mitglieder jeder Partei und zugleich gegen die Katholisen gemeinschaftliche Sache 2).

Das Parlament, das am 13. September abjournirt worden, votirte an dem ersten Tage, an welchem es wieder zusammentrat, 6. November, dem König eine ausdrückliche Danksagung für seine Declaration: eine Acte, um dieselbe in ein Gesetz zu verwandeln, ward entworfen, und kam am 28. November zur Debatte. Wer hätte nicht meinen sollen, daß sie durchgehen würde, da sie dem Sinne dieses Parlaments entsprach? Auf die Einwendung, nach

<sup>1)</sup> Life of Baxter 281: all the doubt was, whether this declaration would be made a law, as was then expected.

<sup>2)</sup> The declaration will give satisfaction to the honest and peaceably minded men of both parties, and make them cease to be parties any longer, but unanimously join against the common enemy the papists (23. Oct.). Lifter Life of Clarendon III, No.

einem Worte in berfelben bleibe bie Berathung einer Spnobe borbehalten, ward geantwortet, daß fich von den durch bittere Erfahrungen aufgeregten Geiftlichen viel schwerer eine Berftandigung erwarten laffe, als in bem Parlament. Deffen Ehre erforbere bie Erledigung biefer für den Frieden der Nation so unendlich wichtigen Angelegenheit; nur bann wurden die Mitglieder auf eine gute Aufnahme in den Grafschaften rechnen können, wenn sie eine folche mitbrächten. Aber es zeigte fich boch, bag auch bas Intereffe ber eifrigen Episcopalisten in dem Barlaments eine große Bertretung hatte. Man fagte, daß burch die vorgeschlagenen Zugeständnisse bem Bisthum alle wesentliche Wirksamkeit entrissen und die wahre Conformität zum Vergnügen ber Gegner unmöglich gemacht werbe. Die Unnahme ber Bill ließ sich nur bann erwarten, wenn ber Ginfluß bes Rönigs und bes Hofes sie förberte. Darauf rechneten Die, welche sie verfochten: sie meinten damit, da sie ja von dem König ausgegangen war, zugleich eine handlung ber Lovalität auszuüben. Allein man erlebte, daß die Mitalieder der Regierung sich felbst dagegen aussprachen. Staatssecretar Morrice bemerkte mit fühler All: gemeinheit, was geftern zeitgemäß gewesen, sei es barum nicht heute; Much Arzenei wechsele man nach ben Umständen; mancher Schaben werde am besten durch die Zeit curirt; man musse eine Sache nicht allein thun, sondern sie auf die rechte Beise thun 1). Als die Frage gestellt wurde, ob die Bill jum zweiten Mal gelesen werden folle ober nicht, stimmten zwar 157 Mitglieber bafür, aber 183 dagegen. Die Erklärung der Declaration jum Gefet war verworfen. Man hat allen Grund, anzunehmen, daß es bem König felbft recht war, wenn seine Declaration ohne jene Clausel nur zu einstweiliger Geltung fam.

Gleichsam als geschehe es, um dem altpresbyterianischen Geiste auf eine andere Weise genug zu thun, ließ man dagegen eine Bill zu strengerer Beobachtung des Sonntags durchgehen. Die Einwendung, daß sie mit einer Cromwellschen Acte identisch sei, machte keinen Eindruck. G. Booth wiederholte das schon früher gehörte Wort, daß auch der Satan zuweilen schriftgemäß rede.

Das Conventionsparlament beschäftigte sich noch mit andern Ungelegenheiten von hoher Bedeutung: namentlich der Aufhebung der vormundschaftlichen Gerechtsame des seudalen Königthums, die

<sup>1)</sup> O. Parl. Hist. XXIII, 28, seiber bie einzige Rachricht über biefe wichtige Berhandlung und nur febr unvollftänbig.

bei Carl II feine Schwierigkeit fand, — wie sehr hatte sich alles seit den Tagen seines Großvaters, der daran festhielt, verändert! — und dem Ersat der damit verbundenen Einkünste; hauptsächlich mit dem Rechte der Miliz. Aber die hierüber vorgelegte Bill enthielt so drückende Bestimmungen, daß das Parlament davor zurückschrak. Ohnehin brachte jeder Tag Nachrichten von Gewaltsamkeiten der Lordlieutenants und ihrer Soldaten, die in den Provinzen vorgestommen waren. Man sprach die Besorgniß aus, durch die Annahme der Bill dem Lande ein eisernes Joch auf den Nacken zu legen.

Wahrscheinlich hat die Stimmung bes Unterhauses gerade in biefer Frage bas Meiste bazu beigetragen, um seine Auflösung bervorzurufen. Wenigstens hat ber König eine Debatte über biefelbe mit der Ankundigung dieses Beschlusses unterbrochen. Ueberhaupt lag ja am Tage, daß biefe Bersammlung, bie an ben ursprunglichen Grundsätzen bes langen Parlaments festhielt, fich kaum bazu werbe bringen laffen, von den großen Entscheidungen deffelben ab-Aber auch von ben leitenden Mitgliedern selbst warb die Auflösung des Unterhauses gern gesehen. Sie wünschten bas Gefet ber Indemnität, auf welchem die allaemeine Sicherheit beruhte, durch ein Barlament bestätigt zu sehen, dem der Charafter einer allgemein anerkannten Gesetlichkeit gutam. Das konnte aber nur ein foldes fein, welches nach ber altherkömmlichen Form burch fönigliche Ausschreiben einberufen wurde. Die Idee der Restaura= tion, welche vor allem auf die Herstellung einer regelmäßigen parlamentarischen Verfassung gerichtet war, machte es wünschenswürdig.

Am 29. December ward das Conventionsparlament geschlossen: es kann als eines der bedeutendsten Parlamente gelten. Durch die Herstellung des Königs und die Indemnitätsbill hat es das neuere England begründet. Man dürfte nicht sagen, daß es allzu rohalistisch gewesen wäre. Weder bei der Rückgabe der eingezogenen Güter, noch bei der Festsetung des königlichen Einkommens, noch bei der Erwägung der in Bezug auf die militärische Verfassung aufgestellten Vorschläge genügte es den Wünschen des Königs und seiner Anhänger. Es stellt die Vereinigung der episcopalen und preschterianischen Partei dar, aus welcher die Restauration hervorzegangen ist. Aber diese Vereinigung durch die Ausstellung einer gemäßigten bischösslichen Verfassung auf immer zu befestigen, dazu war es doch nicht fähig. Die kirchliche Frage zu erledigen, mußte es einer folgenden Versammlung überlassen.

Bornehmlich in Giner Cache, ber Repression ber Secten, mit ber die Bestrafung der Regiciden und die Auflösung der Armee in einem innern Zusammenhang ftanben, hatten bie Parteien bes Parlaments unter sich und mit ber Regierung zusammengewirkt. damit aber war man bei weitem nicht zu Ende gekommen. Wie ware auch nur zu benten gewesen, bag bie Burudgebrangten, bie foeben die Gewalt besessen hatten, fich so balb in ihr Schicffal hätten finden sollen! Sie lebten in fortwährender Negation bes Staates, ber über ihnen war. Sie theilten bie hoffnungen, mit benen die Regiciden umgekommen waren: fie meinten ihre Gestalten lichthell an dem wolfichten Firmament zu erblicken: nie war die anabaptistische Congregation in größerer und tieferer Aufregung Und noch immer fühlten fie fich fehr ftark. Giner ber Offiziere ber aufgelösten Armee, ber zu benen geborte, die mit Ingrimm geschieden waren, Major White, hat behauptet, er könne binnen 24 Stunden ein paar tausend Mann zu Pferd und zahlreiche Fugvölker in die Waffen rufen. Im December tam man einer weitverbreiteten Berschwörung auf die Spur, bei ber es barauf ab: gesehen gewesen sein soll, ben Tower und Windsorcastle einzunehmen, und die neue Regierung ju fturgen. Befonders richtete fich ber Sag gegen General Mont, bem man seinen Orden vom Leibe reiken, ben man vernichten muffe 1).

Die Regierung ergriff Maßregeln der Aufsicht und der Repression: sie verwies alle entlassenen Soldaten und andere nicht ansässige Bersonen aus London und Westminster; sie dehnte die Gesetze gegen unerlaubte Versammlungen über die gottesdienstlichen Zusammenkunste der Separatisten aus; auch diese sollten jetzt den Sid der Treue und des Supremats schwören.

Gerade diese Verordnungen riefen noch einmal einen der wilbesten Ausbrüche des fanatischen Wahnes hervor, welche jemals vorgekommen sind.

Eibe zu schwören, erschien ben Secten ohnehin unerlaubt, namentlich promissorische Sibe; dem König einen Sib der Treue zu leisten, widerstrebte vollends ihren tiefsten Ueberzeugungen. Denn

ł

<sup>1)</sup> Im Public intelligencer vom 12. Dec., in Kennets Register 327 und in Nicholas' Anzeichnungen vom 14. Dec. erscheint die Zahl 2060 horses, nach der Aussage von Hall, dessen Anne in dem Berzeichniß stand. Montague an Mazarin: Il est très vrai, qu'entre eux ils parloient souvent de tuer le General Monk, de tuer le roi, des druler Whitehall.

Control of the second s

er greife, mas der weltlichen Gewalt nicht zukomme, in die geist: lichen Gebiete über: für das Seiligste, mas der Mensch besite, Die von ihm bekannte Religion gewähre er feinen Schut; wie folle man ihm Treue zu halten schwören? In ben Mannern ber fünften Monarchie, welche, wie einst die Wiedertäufer zu Münfter, fich berufen glaubten, ein vermeintes Reich Christi an die Stelle ber weltlichen Herrschaft zu setzen, steigerte sich die Entrustung zu dem Wahn, daß alle diese Bedrängniß nur darum über die Gläubigen verhängt werde, weil sie, zufrieden zu predigen, sich niemals ent: schließen könnten, zur That zu schreiten: wurden fie nur einmal bas Schwert gieben, fo wurden fie der fleischlichen Berrichaft ein Ende machen: vor Zehn der Ihren würden die Feinde zu Taufenden fliehen. So ließ sich Thomas Benner, ein Küfer, der sich zu den Lehren von Hugh Beters bekannte und unlängst erst aus Neu-England zurückgekommen war, in einer Congregation vernehmen, die sich in einem Privathause versammelte; er überredete seine Zuhörer, ungefähr fechzig an Bahl, auf ber Stelle die Waffen anzulegen, die man in ber Näbe hatte, und bas Schwert Gibeonis für ben König Christus zu ziehen. Un Einverstandenen fehlte es ihm nicht; schon am Morgen war es zu auffallenden Manifestationen an den Kirch: thuren gekommen. Und wie sich wahnsinnige Verwirrung doch nicht felten mit einer geheimen Verschlagenheit paart, so hatten fie nicht außer Acht gelaffen, bag an bem Tage (6. Jan.) bas Dreifonias= fest einfiel, und ber König, ber feiner abwesenden Mutter bas Beleite gab, nach Portsmouth gereift war: sie meinten, die Abwesen: heit des Fürsten und die Gelage, mit denen man den Abend zu begeben pflegte, würden es ihnen leicht machen, die Garden von Whitehall zu überraschen; einmal in beffen Besit gelangt, wurden fie bald die Gleichgefinnten aus dem Reiche um sich sammeln. Schon war man aber burch bie Vorfälle am Morgen und bie Anzeige bes Hauswirthes, bei bem fie sich versammelten, vorbereitet: ein paar Compagnien ber städtischen Milig, in ber fie jest feine Sympathien hatten, waren aufgestellt; als Benner hervorbrach. wagte Niemand sich ihm anzuschließen; in seiner Erwartung getäuscht. wandte er sich nach Kenwood, was damals noch eine Waldung bilbete, in der Gegend von Hampstead. In diesem Berfteck beunruhigt, brachen sie in der Nacht bom Dienstag jum Mittwoch nochmals hervor: fie bachten ben Lordmapor in seinem Sause zu überraschen und baburch jebe Gegenmaßregel zu verhindern, zugleich aber die große Bahl ihrer Freunde, die in die Gefängnisse geworfen worden,

aus benfelben zu befreien; wären sie nur bis auf die Bahl von Tausend angewachsen, so verfichert ein wohlunterrichteter Reuge, so würden sie eine allgemeine Berwirrung veranlaßt haben 1). schon waren auch die Reiter in Bewegung, die auf die Anordnung Monks bort öfter nach ihnen gesucht hatten. Denn Monk sah in ihnen allen gleichsam seine perfonlichen Feinde, und er hielt es für fein Umt, ihre Bewegungen zu überwachen: Diese Reiterschaar trieb bie Männer ber fünften Monarchie bon Strafe ju Strafe gurud, nach einem Bierhause, bas fie verbarricabirten. Indeg war auch ber Lordmapor erschienen, und einige Milizen hatten fich gefammelt; boch trug man Bedenken, bas Saus mit ber Feuerwaffe ju nehmen, um nicht die Menge aufzuregen; man brang von dem Dach her in bas haus ein; die Ueberraschten wehrten sich mit ber boppelten Energie ber Verzweiflung und bes Fanatismus; nur Einer rief um Gnabe, aber in dem Augenblick suchte ein Anderer, der verwundet neben ihm lag, einen Schwertstreich gegen ihn zu führen, um ihn bafür zu bestrafen, daß er von den Unheiligen Bardon begebre. Schon war alles vorüber, als Mont und der Herzog von Port, benen fich eine Anzahl Ebelleute angeschloffen hatte, gur Stelle famen. Benner hatte neunzehn Bunden, als er gefangen wurde; er und eine Anzahl Anderer haben bann auf bem Schaffot geendet.

Das war dasselbe Clement, welches sich einst um Cromwell geschaart, ihn mächtig geförbert, und dann mit Mühe von ihm niederzgehalten, sich nach seinem Tode wiedererhoben und in der letzen Republik eine Zeit lang eine große Stellung eingenommen hatte. Der Anlauf, den es in seinen wildesten Repräsentanten noch einmal gegen den wieder in seine alten Ordnungen zurücklehrenden Staat machte, konnte keinen Erfolg haben: aber er ist bezeichnend. Zu selbständigen Aufstellungen ist der Republikanismus der geistlich Angeregten diesseits des Oceans überhaupt nicht mehr gekommen: er hatte seine Zukunft in Amerika; doch hat er die europäisch=englische Welt noch lange in Gährung gebalten.

Bunächst konnte bie Schilberhebung zu nichts führen, als zur Befestigung ber Regierung und Verstärkung ber schon ohnehin vor-

<sup>1)</sup> It might have had an influence much further. Philipps in Basters Chronicle 757, überhaupt eine gute Nachricht von bem Ereigniß. Merkwürdig find noch die Aufzeichnungen des Herzogs von York. Einige brauchsbare Notizen bietet ber Bericht des venetianischen Residenten bar.

waltenden Reaction 1). Alle Gefängnisse wurden mit Berdächtigen überfüllt: die Quäker zählten Tausende der Ihren darunter. Jene Broclamation gegen religiöse Zusammenkunfte, die nicht von den Pfarrern erlaubt seien, wurde erweitert und strenge gehandhabt. Man verordnete, daß Niemand in der Stadt geduldet werden solle, der nicht den Sid der Treue geleistet habe. Niemand sollte Wassen in seiner Wohnung bergen, der nicht zur städtischen Miliz eingesschrieben sei.

Unter dem bewaffneten Geleite der Milizen kam König Carl II von Portsmouth nach London zurück: man richtete ihm eine Leibgarde ein, in welche auch eine Anzahl von alten Flüchtlingen aufgenommen wurde, die es eben jetzt erst wagten, aus Flandern zurückzukehren: handseste und waffengeübte Männer von unbedingter Ergebenheit. Mit der Auslösung einiger der noch nicht entlassenen Truppentheile verdand man auf charakteristische Weise ihre Wiedersherstellung. Das Regiment Monk wurde ins freie Feld geführt und befehligt, das Gewehr niederzulegen und sich aufzulösen. Nachbem es seinen Sold empkangen, ward es wieder zusammenberusen und erhielt dann die Weisung, das Gewehr wieder aufzunehmen. Man sagte ihm an, es solle in Zukunft das königliche Regiment heißen.

Indem die Viertheile der hingerichteten Jührer des letzten Aufruhrs auf den vier Thoren der Sity ausgestellt waren, sah man ein paar Schlitten nach Thburn fahren, auf denen sich die Särge mit den Leichnamen Cromwells, Fretons und Bradshaws befanden. Die Leichen wurden herausgenommen und in den Cken der Galgen vor Thburn aufgehängt; da hingen sie diesen Tag, es war der Jahrestag der Hinrichtung des Königs, und den folgenden: dann nahm man sie herunter, schnitt die Köpfe von den Leibern und führte sie nach Westminsterhall. Da hat man sie an der Stelle, wo einst der Justizhof über Carl II zu Gericht gesessen, auf Pfähle

<sup>1)</sup> Schreißen an be Bic, 25. Jan. 1660/1 (Record Off.): our late disturbances are now very well over and have been so far of use to His Majesty's service, as that they have left the kingdom in a better posture to secure its own peace and happiness than they found it.

<sup>2)</sup> Gli officiali che sono in Fiandra et i soldati che supravivono dalle miserie sofferte.

<sup>3)</sup> Ich entnehme bas aus ben Berichten bes brandenburgischen Residenten Christoph v. Brand, im Archiv ju Berlin.

aufgesteckt, Brabshaws Kopf, ber schon grün aussah, in ber Mitte, benn noch einmal wollte ber gräßliche Wit ihn präsidiren lassen, die Köpfe Cromwells und Fretons zu beiden Seiten 1). Sie waren einst von ihren Anhängern, benen noch die Zukunft zu gehören schien, mit Pomp und Berehrung beerdigt worden. Die Schmach, die den armseligen Ueberresten ihrer Leiber zugefügt wurde, bezeichente den seitem vollzogenen Ruin der gesammten Partei.

So sprach das Parlament von Schottland im Laufe des folgenden Mai über den Marquis von Argyle das Urtheil, daß er als Hochverräther hingerichtet und sein vom Rumpf getrennter Kopf an demselben Platz ausgestellt werden solle, wo man einst ten abzgeschlagenen Kopf Montrose's ausgestellt hatte.

Wenden wir überhaupt ben Blick wieber einmal nach Schott: land. Die Umwandlung ber allgemeinen Stimmung ging bort noch rascher und entschiedener vor fich als in England. Nobility und Gentry nahmen an bem Fortgang ber firchlichen Bewegung minber eifrigen Antheil, seitbem die Brotesters ihre eigenen Rechte anfochten. Die Resolutioners hielten noch immer an League und Covenant und ber Durchführung berselben auch in England fest; aber fie fanden damit selbst bei bem Bolf in Schottland feinen Unklang mehr. Schon die Wahlen zu den Magistraturen, die im September 1660 vorgenommen wurden, ffielen gegen fie aus: die Führer ber Parteien, die bisher vorgewaltet, wurden ausgeschlossen. Und noch mehr war bas bei ben Wahlen jum Parlament ber Fall, welches am 1. Januar 1661 zusammentrat. Wir erinnern uns, wie im Jahre 1648 in Schottland zu Gunften Carls I im Wiberspruch mit ben ftrengen Rirchenmannern eine populare Bewegung entstand, welche burch bie Nieberlage bei Prefton und ben Whiggamores Raid ein Enbe nahm. Diefe Gefinnung gewann jest nach allem Wechsel ber Ereigniffe wieder die Oberhand. Nicht etwa an die Anwesenheit Carls II in Schottland wollte man anknupfen, bei welcher Argyle machtig eingegriffen, sondern an die frühere Bewegung, der er widerstrebt hatte. Lord Middletoun, bamals Generallieutenant in der Armee, war jett als königlicher Commissar mit ber Leitung bes Parlaments betraut. Gine seiner Acten enthält die Billigung ber bamals eingegangenen Berpflichtung, unter Berwerfung der bon ben ftrengen

<sup>1)</sup> Rennet Register 367, 371. Warum hat bas Beine nicht einmal in seiner Art behandelt?

Rirchenmannern und Arghle bagegen gefaßten Beschluffe 1). Aber auch bas war bem schottischen Parlament noch nicht genug. Es ftellte ben Grundfat auf, daß bas Glud bes Bolfes von ber Beobachtung ber königlichen Brarogative abhänge, und bezeichnete als Bestandtheile derselben das Recht ber Ernennung der Beamten, des Rriegs und Friedens, ber Berufung und Auflösung ber parlamen= tarischen Versammlungen. Weil nun aber bas Recht, Bündnisse zu schließen und zu ben Waffen zu greifen, ausschließend bem König gehöre, so ward League und Covenant, burch welche eine Berände: rung in England habe bewirft werben follen, mit allem, was baraus gefolgt sei, für unverbindlich erklärt: es geschah in bem milbesten Musbrucke, benn auch von Denen, auf welche man gablte, hatten vielleicht die Meisten ben Covenant angenommen, aber es geschah. Much bie andern bamit zusamenhängenden Beschlusse ber presbyte= rianischen Versammlungen meinte man nicht bulben zu können, eine große rescissorische Acte hob alles auf, was seit dem ersten Anfang unruhiger Bewegungen im Jahre 1633 im Parlament festgeset worden war. Mit Einem Schlag wollte man ben Boben wieder= gewinnen, auf bem Carl I in seinen ersten Jahren und Jacob I geftanden batten. Es folgte bon felbst, daß badurch auch die Berstellung bes Bisthums wieder möglich wurde, wiewohl bavon noch nicht ausbrücklich die Rebe war.

Die Predigt und die Presse begünstigten diesen Umschwung in England wie in Schottland. Auch auf den schottlichen Kanzeln sprach man jetzt am meisten von der Berwerslichkeit der Rebellion, zu deren Acten man ohne Scheu den vielbeschwornen Covenant zählte, von der Sündlichkeit einer bewassneten Bertheidigung gegen den König und der Ausdehnung der königlichen Prärogative. Man tadelte, was man früher gelobt, und lobte, was man früher gestadelt hatte. Denn noch ging der Strom der öffentlichen Meinung gegen die Gewaltsamkeiten und Unordnungen der republikanischen Beiten. Das Gedächtniß an das Schaffot Carls I lebte wieder auf; Die, welche für seine Sache gelitten hatten, Schotten und Engländer sind, wie er selbst, als Märthrer bezeichnet worden. Königthum und Bisthum wurden wieder identificirt: wir sinden wohl einen Autor, der sich zugleich als Philobasileus und Philoklerus bezeichnet. Es war damals, als Hoofers Werk zum ersten Male voll-

<sup>1)</sup> Borwort zu ber britten Acte bes Parlaments. Wobrom Eccles. history I, 94.

ständig erschien, mit dem bisher noch ungebruckten siebenten Buch über bas Bisthum, bas barin als bie primitive apostolische Form

ber Kirchenverfassung bargestellt wird.

Begunftigt von diesen Gindrucken, war indeg der Wiederaufbau ber anglicanischen Kirche erfolgt. Zuerst waren bie Capitel mit würdigen zugleich und ergebenen Perfonlichkeiten besetzt worden; nach alter Sitte, infolge des Congé d'elire ber Regierung, wurde bann gemäß dem Bunsche berselben die Wahl vollzogen. Man wählte Männer, die sich in den Zeiten der Verfolgung um die Erhaltung bes Geiftes ber Kirche verbient gemacht hatten, wie Sanderson burch seine gedruckten Predigten, Cofin durch eine geschickte Bertheibigung ihres Charafters und Shiftems. Die alteren Bischöfe orbinirten die neuen und ftiegen wohl felbst zu größeren Bürden auf, wie der Bischof von London, Jugon, jum Erzbisthum Canterbury; er hatte bann in London ben weltklugen und staatsmännischeifrigen

Shelbon zum Nachfolger.

Man hatte die Krönung des Königs absichtlich auch beshalb verschoben, damit Jedermann erfahre, daß der König von England regieren konne, ohne gefront ju sein und die mit ber Kronung verbundenen feierlichen Versprechungen geleistet zu haben. Als man endlich (im April) bazu schritt, hat man es recht eigentlich barauf abgesehen, durch Entfaltung der altherfömmlichen Pracht, besonders bes firchlichen Bompes ber früheren Zeiten, die Neuerungen, die in den letten Jahren vorgekommen waren, noch mehr in den Sintergrund zu brängen. Noch einmal erschien ber Reichthum ber Engländer in einer Cavalcade, bei deren Anblick wohl Mancher den Eindruck erhielt, daß er nie eine gleiche Glorie wieder seben werde 1). Was sonft nur als Ceremonie erschien, bekam in bem Buftand, in bem man fich befand, Bedeutung, 3. B. die Unfrage bei ber um: stehenden Menge, die als das Bolf erschien, ob es bem König, ber ihm vorgestellt werbe, Treue gelobe: fie ward gang anders als einst bei Carls I Krönung auf allen vier Seiten mit jubelndem Zuruf beantwortet; - fo ber Eid bes Königs, bie in bem Lande eingeführte evangelische Religion und die Freiheiten bes Bolkes ju erhalten: benn Biele bezweifelten seinen guten Willen in biefer Beziehung; — babei aber die Salbung mit dem heiligen Del, wie einst David von Samuel jum König gesalbt worden, burch welche gelehrt werden follte, daß feine Gewalt ihm von Gott verliehen fei; -

<sup>1)</sup> Bepps Diary.

er saß wieder auf St. Edwards Stuhl, der fungirende Bischof nahm St. Edwards Krone von dem Altar und setzte sie ihm auf das Haupt; denn an die ältesten Zeiten und größten Namen sollte die wiederhergestellte Autorität anschließen 1). Bei der ganzen Handlung siel die enge Verbindung des Königthums mit dem Adel und bes sonders der Hierarchie des Reiches Jedermann in die Augen.

Man darf sich darüber nicht täuschen, daß alles dies und befonders das Wiederemportommen der Bischöfe auch eine ganz andre Wirkung herborbrachte, als die, welche man babon erwartete. In Folge ber Antipathien, die fich bagegen mit heftigkeit regten, erlebte man, daß bei den neuen Wahlen in ber Sauptstadt die Indepenbenten durchbrangen: ber Hof begann für den Erfolg berselben zu Diesmal aber fand das Beispiel der Hauptstadt feine Nachfolge. Gerade die Besorgniß, daß es geschehen möchte, erwies fich förderlich 2). Eine überwiegende Anzahl von Wahlen in bemfelben Sinne hatte ju nichts führen konnen, als ju einer Erneuerung ber alten Gegenfäte, Rämpfe und vielleicht Rriege. Mit dem Gin= fluß ber Regierung und bem erwachten Gefühl für Legitimität wirfte bas Bedürfniß einer ruhigen und geordneten Staatsordnung, bie Sorge eines Jeben für sich felbst, dabin zusammen, daß die Wahlen im Allgemeinen auf Manner von rovalistischer und firchlich anglicanischer Gefinnung fielen. Auf bem Lande brang eine große Un-3ahl alter Cavaliere burch 3).

- 1) Aus Elias Afhmole's Winbsorberalb at arms, officieller Beschreibung in Bafers Chronicle 758.
- 2) Christoph v. Brand, 12. April: Diejenige, welche ohne bas gut fönigisch sein, haben auf ihre Schanze besser Achtung gehabt, die andern haben lieber ihrer eignen Sicherheit als bes Sieges wider die Bischischie versichert sein wollen. (3m Archiv zu Berlin.)
- 3) Schreiben von Nicholas: The elections of members for the future parliament prove everywhere very good and assure us of a perfect affection in the people the His Majesty's person and government (Record Office. Domestic Series II, Tom. 35.)

## Junftes Capitel.

## Die beiben ersten Jahre des langen Parlaments der Restauration. Uniformitätsbill.

Am 8. Mai 1661 ward das neue Parlament eröffnet. Früh um sieben Uhr erschien der Oberhofmeister des Königs, Herzog von Ormond, wie vor Alters in dem Court of requests, um entweder selbst, oder durch die Stellvertreter, die er ernannte, den für das Unterhaus gewählten Mitgliedern die früher gebräuchlichen Sidesleistungen abzunehmen. Es war der Suprematseid, wie er in dem ersten Jahre der Königin Elisabeth, und der Eid der Treue, wie er im siedenten des Königs Jacob festgesetzt worden: beide geistlich-weltsichen Inhalts. Denn an das alte System der mit der Religion verbundenen Loyalität wollte man anknüpfen. Die Bereidigten begaben sich zuerst in ihr eignes und dann auf die gewohnte Aufforderung in das Haus der Lords, wo der König, in dem ganzen pomphaften Geleit alter Zeiten, erschienen war. In dem königlichen Ornat, die Krone auf dem Haupt, hielt er die Thronrede 1).

Nicht allein nach ben Regierungen, sonbern zugleich nach ben Barlamenten, und fast noch mehr, seitbem biese so mächtig geworben sind, unterscheiden sich die Spochen ber englischen Geschichte. Belche Einwirfung die Regierungen auch immer bei ben Wahlen ausüben,

fact.

<sup>1)</sup> Parliamentum inceptum et tentum apud civitatem West-Monasterium die Mercurii, octavo scilicet die Maji anno Regni Domini nostri, Caroli II, D. G. Angliae, Scotiae, Franciae et Hiberniae regis, fidei defensoris, XIII°, annoque domini 1661. Journals of commons VIII, 245.

bas Element ber Spontaneität werben fie nie unterbrucken: im Laufe ber Situngen pflegt fich bies bann immer stärker zu erheben.

Das neue Unterhaus konnte als ber Ausbruck ber royalistischen Ibee gelten. Der erste Sprecher, ben es mablte, war ein Mann, ber mit bem Herzog von Nork in naher Berbindung ftand, Edward Turner; und in überschwänglichen Ausbruden ber hingebung sprach biefer, als er fein Umt antrat, von ben wiederhergestellten Rechten bes Königthums; aber bas hinderte ihn nicht, zugleich die Privilegien bes Parlaments in Erinnerung zu bringen, Rebefreiheit, Sicherheit vor Verhaftungen, freien Zutritt zu dem König: indem der Kanzler Die Erfüllung biefer Bitten jusagte, pries er felbst die Bortrefflichkeit ber parlamentarischen Verfassung in hoben Accenten: er versicherte, ber König frage fich bei seinen Sandlungen immer querft, was bas Parlament dazu fagen werbe.

Bon allem, was dem Parlament vorlag, bei weitem das Wich= tiaste, war die Bestätigung der Acte ber Umnestie. Daß diese von einem in unzweifelhaft gesetlicher Form gewählten Unterhause geschehe, hielt Jedermann für nothwendig; es bilbete gleichsam die Bedingung, unter welcher die lette Versammlung so leicht bom Plat gewichen war. In ber neugewählten fehlte es nicht an Anständen und Berzögerungen: die Cavaliere hatten keine Gile, ihre Gegner, von benen fie gelitten hatten, bor ber Anwendung ber alten Gesetze und ihrer Rache endgültig ficher zu ftellen. Noch einmal mußte ber König seine Autorität für die Amnestie einsetzen. Er erinnerte bie Cavaliere an ihre versöhnlichen Erklärungen aus ben Tagen ber Rrifis; er beschwor fie, sich nicht eines Wortbruches schuldig ju machen, vielmehr die Acte in benfelben Ausbrücken, in benen fie ursprünglich abgefaßt fei, burchgeben zu laffen, benn bazu habe er fich verpflichtet. Endlich wurde die Bill dem König wieder überreicht als eine solche, die nunmehr durch ein volles, freies und legales Barlament nationalisirt worden sei.

So blieb ber Grund, auf dem alles beruhte, unerschüttert. Nebrigens ließ bas Parlament seinen royalistischen und firchlichen Meigungen freien Lauf.

Um 28. Mai erschien ber Serjeant bes Unterhauses in West: minfterhall; er hielt bas Bergament in seiner Sand, auf welchem Die Acte gur Errichtung eines Gerichtshofes über Carl I geschrieben ftand; er übergab es bem Nachrichter, ber es in ber Mitte ber Halle berbrannte.

Das Nämliche geschah an bemfelben Tage an ber Borfe in

ber Stunde, in welcher fie am besuchtesten war, mit ben beiben Acten, burch welche England zur Republik erklärt und eine eibliche Berpflichtung für biese Regierungsform vorgeschrieben worben war.

Dagegen wurde ber 29. Mai, ber Geburtstag bes Königs, in allen Kirchen mit einem Gelöbniß zur Treue gegen ben Gesalbten bes Herrn und seine Erben in den kommenden Generationen geseiert. Dem entspricht es, wenn an demselben Tag die Acten der Absagung von Carl Stuart und zur Sicherung Cromwells ebenfalls in West-minsterhall durch den Nachrichter verbrannt wurden.

Es war kaum ein Jahr her, daß unter dem Einfluß der in das Rumpparlament wieder zurückgeführten Mitglieder Exemplare der vornehmsten Urkunde des Preshhterianismus, League und Covenant, in dem Sitzungsfaal und in den Kirchen des Landes aufgehängt worden waren. Wie ganz anders aber, als man damals erwartete, waren seitdem die Dinge gegangen! Das schottische Parlament hatte sich bereits gegen die Verdindlichkeit dieser Satzungen erklärt: das englische glaubte noch weiter gehen zu müssen. Um seinen Abscheugegen die religiösen und politischen Grundsätze, die darin ausgesprochen waren, kund zu geben, verordnete es auch deren Verdrennung durch den Nachrichter.

Der neuen Versammlung lagen die Rücksichten fern, welche die frühere verhinderten, Beschluffe bes langen Parlaments zu widerrufen: sie verwarf seine Grundsätze auf das allernachdrucklichste. Sie erklärte es vor allen Dingen für Hochverrath, ben König mit Krieg zu überziehen, ihn gefangen nehmen, abseten zu wollen, ober gar ihn zu töbten: wer eine folche Intention fundgiebt in Wort ober Schrift, soll als Verräther verurtheilt werden. Es ward als strafwürdiges Verbrechen bezeichnet, bem König nachzusagen, er wolle bas Papstthum im Lande einführen, ober ihn ber Reperei zu beschuldigen. Denn von dem Haupt des Reiches foll Niemand porquesetten. daß es eine andere als die rechtgläubige anglicanische Doctrin bekenne. Die Lehre, auf welche sich die varlamentarischen Ansprücke ber letten Zeit vor allen andern geftütt hatten, daß ben beiben Häufern bes Parlaments auch ohne ben König eine legislative Autorität inne wohne, ward verpont. Mit Einem Wort entschied man Die Frage über die militärische Gewalt; man sprach aus, bag fie ausschließend ber Krone angehöre; bie Ansicht, daß fie bem Bolf ober ben Repräsentanten bes Bolfes gutomme, erklärte man für einen Frrthum jener Beit, ber nicht zu bulben fei. Das Parlament nahm beinahe die Saltung einer Kirchenversammlung an, welche ver-



werfliche Grundsätze mit ihrem Anathem belegt; es kehrte zu der politischen Religion gurud, die das fonigliche England von jeher bekannt hatte: die Regiciden sind wohl geradezu als Ungläubige bezeichnet worden.

Aber nicht allein politische Fragen, welche eine religiöse Farbe annehmen, sondern auch die eigentlich firchlichen fielen nach einiger Beit ber Entscheidung dieser Berfammlung anheim.

Im April 1661, kurz vorher, ehe fie zusammentrat, war es in Folge königlicher Commission zu bem in Aussicht gestellten syno: balen Versuch einer Ausgleichung zwischen Presbyterianern und Episcopalisten gekommen. In dem alten Balast am Strande, ber ben Titel eines Grafen von Savohen, der ihn erbaute — es war ber Bruder ber Gemahlin Heinrichs III — in London verewigt hat, ward ein Saal in Stand gesett; hier versammelten sich bie von ber Krone ernannten Commissare, von jeder Seite ihrer zwölf.

Auf der einen sprachen befonders die Bischöfe Morley und Cofins, von benen ber erfte, ein Freund Ben Jonsons, ein gewisses literarisches Verdienst besaß, — er sprach fliegend und feurig, ber zweite burch eine gute Runde bes driftlichen Alterthums, ber Rirchenbater sowohl als des canonischen Rechts glanzte. Auf der andern Seite führten zwei ber beredtesten Prediger bas Wort, Bates und Barter, von benen der lette besonders beshalb geeignet erschien, weit er sich burch bie Gegenwart ber Würdenträger ber Kirche, die auf die andern noch immer wirkte, keinen Augenblick in ber Scharfe seiner Argumentation ftoren ließ.

Die Discussionen, die zwischen ihnen gepflogen wurden, haben viel Scholaftisches an sich. Sie bewegen fich häufig in spllogistischer Form, wo bann ben formellen Ginwendungen fo viel Aufmerkfamfeit gewidmet wird, wie den auf die Sache bezüglichen; burch Er= örterungen über einzelne Bunkte werden die hauptfragen in ben Hintergrund geschoben. Suchen wir nur biefe hervorzuheben: für bas Berftändniß ber Begebenheiten ift es unerläßlich, von ihnen Renntniß zu nehmen.

Die erste betrifft die Autorität des Bisthums. Die Presbyterianer wollten die Bischöfe nur als Bräfidenten anerkennen und forberten bie Ginschränfung ihrer Befugnisse burch Bresbyterien. Die Episcopalen bestanden auf eine unbeschränkte Ausübung ber bischöflichen Gewalt, wie sie ihrem ursprünglichen Begriff inharire. Und wenn fie ja auf die Aufstellung der Presbyterien oder die Einrichtung von Caviteln im presbyterianischen Sinne eingingen, so sollten biese doch nur eine consultative Stimme haben. Die Presbyterianer waren damit nicht zufrieden, denn es würde dann immer im Be-lieben des Bischofs stehen, dem ertheilten Rathe zu folgen oder auch nicht; sie forderten die Anordnung, daß der Bischof nichts ohne die Beistimmung der Presbyter thun dürfe; sie wollten einen Episcopus-Präses haben, nicht einen Episcopus-Princeps; er sollte der erste unter Gleichen sein, aber nicht ein Fürst über Untergeordnete.

Damit hing bann die zweite Differenz, über einige in der englischen Kirche angenommene Ceremonien, auf das genaueste zusammen. Die Preschterianer verwarfen sie hauptsächlich deshalb, weil sie dadurch wieder unter das Joch der canonischen Obedienz gegen den Diöcesandischof zu gerathen fürchteten; sie verlangten für den Diener am Wort eine größere Freiheit. Wenn Baxter das Gebot der Ceremonien sogar für sündhaft erklärte, so war seine Meinung nur, daß man dadurch verhindert werde, die Sacramente auch Denen auszutheilen, die ein herzliches Verlangen danach trügen, aber von der Ceremonie nichts wissen wollten 1).

In Bezug auf das Commonpraherbook forberten die Episcopalen die Erklärung vollkommener Uebereinstimmung; die Preschtterianer, die noch immer manche Ausstellungen machten, boten nur ihren Beitritt an.

Die Anglicaner legten überhaupt auf Ceremonie und Conformität einen absoluten Werth; die Presbyterianer brangen nachbrücklicher auf innere Bürdigkeit und Ueberzeugung. Diese stellten sich ausschließend auf den Boden der Schrift; sie wollten die religiöse Idee im Berein mit allen protestantischen Kirchen des Continents zur Anschauung bringen; jene beriesen sich auf den Gebrauch der frühesten Jahrhunderte und das Herkommen in England.

Schriftwechsel und Disputation hatten die vorbestimmte Zeit weggenommen: man sollte nun rasch zur Entscheidung schreiten. Gleich bei der ersten Frage aber, welcher noch neun andere folgen sollten — sie betraf die Kniebeugung beim Empfang des Abendmahles, — zeigte sich, daß eine Uebereinstimmung nicht zu erreichen sein werbe. Beibe Parteien erklärten hierauf dem König; bei aller Einmuthigkeit in dem Wunsch, ihm selbst genugzuthun und die

<sup>1)</sup> Eine seiner Argumentationen: to enjoin ministers to deny the communion to all that dare not kneel in the reception of the sacrament, is to enjoin them to deny the communion to such as the holy Ghost hath required us to receive to the communion. Life of Baxter 347.

. Freiheit der Kirche herzustellen, seien sie doch nicht im Stande sich über die Mittel bazu zu verständigen. Die Conferenz löfte fich auf.

Das geschah in bem Augenblide, als bas Barlament Beschluffe faßte, durch welche die Bischöfe in ihre weltlichen Gerechtsame, namentlich Sit und Stimme im Dberhause, wieber hergestellt wurden. Carl II war perfonlich nicht bafür, weil er von ben Bischöfen Widerstand gegen seine Toleranzideen im Oberhause voraussah. Aber sein erster Minister stimmte bamit vollkommen überein. Bei bem Reces bes Parlaments — im Ruli — wurde die Bill jum Gefet erhoben, und bei ber Wiedereröffnung beffelben am 20. Nov. begrüßte ber König es selbst mit Emphase als ein gluckliches Er= . eigniß, daß er nun wieder die geiftlichen und die weltlichen Lords mit den Commons vereinigt sehe; benn badurch werde das Parlament in die Kulle seines alten Bestandes, seinen alten Glanz wiederhergestellt.

Die Folge konnte keine andere fein, als daß fich alles zur Erneuerung ber früheren firchlichen Buftanbe neigte, bie allein als gefetlich betrachtet wurden.

Noch vor bem Reces war eine Bill zur Gleichförmigkeit in öffentlichen Gebeten und bem Gebrauch ber Sacramente im Unterhause eingebracht, einem Committee überwiesen und nach bessen Berbesserungen angenommen worden 1). Schon hatte man wie vor Alters bem Parlament eine kirchliche Convocation zur Seite gestellt, ber nunmehr eine Revision bes Commonpraperbooks aufgetragen wurde. Bei den Wahlen der Kleriker waren auch einige Presbyterianer burchgebrungen: 3. B. in London Barter und Calamy; aber ber Bischof, bem nach altem Rechte eine Auswahl aus ben Denominirten zustand, vermied diese Namen: die Convocation bestand ausschließend aus Anglicanern. So schroff waren biese nicht, um alles, was von den Presbyterianern stammte, abzulehnen. weiß, daß einige ber wirkungsvollsten Collecten bes Commonpraperbooks, 3. B. das Gebet für die Bekehrung der Ungläubigen, von presbyterianischen Geiftlichen herrühren: eigentliche Gegenerinnerungen berfelben aber fanden feine Beachtung. Im Gegentheil, man machte einige Bufate, in welchen ber Canterburianismus ber Laub'schen Beiten zum Borfchein fam. Die Presbyterianer haben behauptet, bag ihnen die Annahme bes Buchs nun erst recht beschwerlich geworden sei.

<sup>1) 29.</sup> Juni eingebracht, 9. Juli burchgegangen. Journal of commons VII, 296.

Ueberhaupt machte sich die ihnen feindselige Stimmung alle

Tage stärfer geltenb.

Durch ben Gang ber Ereignisse, wenn auch wir uns eines Ausbrucks ber Schule bebienen burfen, burch bie Dialektik ber Begebenheit waren fie überwunden worden. Die auf presbyterianischpropagandistische Tendenzen gegründete Theilnahme der Schotten an den englischen Frrungen hatte dazu gehört, um die Niederlage Carls I herbeizuführen: eine Folge berfelben war bas Emporkommen ber Anabaptisten, welches ben Presbyterianern beiber Lande unerträglich wurde; indem fie aber, um einer folden Berrichaft zu entgeben, die Sand gur Berftellung bes Rönigthums boten, forberten fie die mit bemselben auf das engste verwebten anglicanischen Doc: trinen: diese gewannen nun die Oberhand über die ihren. fam die leidenschaftliche Erregung der in dem Unterhause vorwaltenben Partei, die sich sehr wohl bewußt war, daß sie den gunftigen Moment bes allgemeinen Wiberwillens gegen bie Berwirrungen ber letten Jahre benuten muffe, um die ihr entgegengesetten Doctrinen und die alte Ordnung ber Dinge wieber zur Geltung zu bringen.

Im December 1661 ging eine Bill burch, welche wie ben Empfang bes Abendmahles nach anglicanischem Ritus, so auch ausbrückliche Berwerfung bes Covenants und der Lehre, daß es erlaubt sei die Waffen gegen den König zu tragen, zur Bedingung des Eintitts in die städtischen Corporationen machte. Man wollte weder Katholiken noch eifrige Presbyterianer in den Magistraten der Städte dulden.

König Carl II, ber noch angesehene Presbyterianer in seiner Umgebung hatte, und sich ben' Katholiken verpflichtet fühlte, war mit dieser zunehmenden Strenge nicht einverstanden; allein dazu war er doch auch nicht geneigt, sich mit einem in der Hauptsache ergebenen Parlament in ernstliche Streitigkeiten zu verwickeln. Die Umstände ließen es nicht rathsam erscheinen; die Lage der Finanzen machte es überdies unmöglich.

Bei der Eröffnung der Sitzungen hatte er aufs neue die Bebrängniß zur Sprache gebracht, in der er sich den bisher geschehenen Bewilligungen zum Trotz fortwährend befinde, namentlich den unerträglichen Druck seiner Schulbenlast. Er erklärte sich bereit, dem Parlament Einsicht in die Rechnungen über Einnahme und Ausgabe zu gestatten: denn es werde dann selbst sehen, daß er den Bedürft nissen des Staates nicht genügen könne, daß man für die Ehre,

bas Interesse und die Sicherheit in einer andern Proportion sorgen muffe, als es bei Bestimmung seines Einkommens geschehen sei.

Das Unterhaus nahm die Sache allerdings in Berathung, aber sie durchzuführen und den Forderungen des Königs gemäß zu erzledigen, zeigte es wenig Eifer. Es war nur mit seinen Festsetzungen zu Gunsten der Staatstirche beschäftigt, für die es der Beistimmung des Königs noch nicht sicher war. Wollte Carl II zu seinem Zweck gelangen, so mußte er hierin dem Wunsche des Parlaments entsprechen.

Um 1. März 1662 brachte ber König sein Gelbanliegen noch einmal vor ben Commons, die er nach Whitehall entbieten ließ, jur Sprache. Er beklagte fich über ihre Saumseligkeit in einer Sache, bie fie felber nicht minder angebe als ihn: benn noch gebe es eine ftarke republikanische Partei, welche an ber Schwäche ber Krone ihre ausschweifenben Hoffnungen nähre 1). Das war jedoch oft gefagt worden und war ohne Erfolg geblieben. Ein wirksameres Motiv lag barin, daß ber König sich in ber kirchlichen Angelegenheit eingehend erklärte. Er wolle, sagte er, jest so wenig für einen Presbyterianer gehalten werben, wie einft mahrend feines Aufenthalts in der Fremde für einen Katholiken: er hänge der Rirche von England an und wunsche bie Uniformität so eifrig, wie irgend ein andres Mitglied ber Versammlung; er wollte, daß bas Commonpraperbook, wie es ihm jest vorgelegt sei, die Grundlage derselben bilbe.

Schon hatte man ihm bie lange Dauer ber Berhandlungen barüber zum persönlichen Borwurf gemacht; baß er jetzt, nachdem es aus diesen so wie man wünschte hervorgegangen, seine Beistimmung zu demselben aussprach, gewann ihm alle Gemüther und machte ber bisberiaen Zögerung ein Ende.

Nach wenigen Tagen votirte das Haus dem König eine Auslage, die durch ihre Natur, da sie auch den Armen zur Last siel, und durch die Art der Aussicht, die sie erforderte, höchst unpopular werden mußte, eine Erneuerung des alten Fuage der normannischen Könige; von jedem Heerd sollten dem König und seinen Nachfolgern 2 Shilling gezahlt werden. Auch für das unmittelbare Geldbedürfniß des Königs trug man Sorge, und warf eine Summe aus, um die in Noth gerathenen Cavaliere zu unterstützen.

Und auf ber andern Seite nahm nun die Uniformitätsbill

1) The king's particular speech. Chanbler Debates I, 51.

ihren Fortgang. Das Commonpraherbook erhielt in seiner neuen Gestalt die Billigung auch des Oberhauses: der Lordkanzler sprach in dessen Namen den beiden Häusern der Convocation seinen Dank aus. Daß nun die Annahme des Buches zur Bedingung des fernern Antheils am Dienste der Kirche gemacht werden würde, unterlag keinem Zweisel: aber die Lords und der König mit ihnen verzweisselten nicht, noch einige Milberungen im Einzelnen herbeizusühren.

Bor allem hätten sie gewünscht, den presbhterianischen Predigern, welche sich dem Commonpraperbook nicht conformiren und alsdann aus ihren Pfründen würden weichen müssen, aus deren Ertrag so viel vorzubehalten, als zu ihrem Lebensunterhalt nothwendig sei 1). Und nur auf Geistliche selbst sollte der Beschluß anwendbar sein, nicht auch auf Schullehrer. Sie brachten die noch in Breda verzheißene Rücksichtsnahme auf leicht zu verletzende Gewissen in Anzegung.

Das übte aber alles keine Wirkung auf die Commons aus. Den letten Ausbruck wollten fie überhaupt vermieden seben, ba er zu vielfacher Migbeutung führe; sie wiederholten, daß die Versprechung von Breda an die Beistimmung des Barlaments und die Nothwendigkeit, ben Frieden zu erhalten, gebunden fei. Sie verwarfen alle Fürsorge für die Ausscheibenden von dem Kirchengut: benn nur Der folle bom Altar leben, ber ihm biene; ber Ertrag ber Pfründen wurde sonst auch so gering werden, daß die Geiftlichen die Burde ihres Standes nicht aufrecht zu erhalten bermöchten. Ausnahmen ju geftatten, wurde beigen: nicht bie Uniformität, fonbern bie Spaltung begründen. Sie erklärten es für einen leeren Einwand, bag man indifferente Dinge freigeben muffe: benn bazu fei gerabe bie menschliche Autorität bestimmt, in indifferenten Dingen Dag zu geben. Mit großem Gifer bestanden sie auf Ausbehnung ber Uniformitätsgebote über bie Schullehrer, und felbst auf bie Lehrer in Brivathäusern. Denn alles komme auf die Erziehung ber Jugend an: die feinbselige Saltung fo vieler Mitglieber in ben Zeiten ber Unruhen schreibe sich nur baber, daß sie falsch unterrichtet gewesen seien: wenn jett in ben Jungeren eine andere Gesinnung vorwalte, so liege die Ursache barin, daß der Unterricht von der usurpatorischen Regierung außer Acht gelaffen worben: Diefen Fehler muffe man

<sup>1)</sup> Journals 7. April. Darauf bezieht sich mahrscheinlich, was Barter 429 mit einiger Zurudhaltung melbet.

fortan vermeiden: die Annahme des Buchs von Seiten der Lehrer fei fast das Nothwendigste 1).

Diese Bemerkungen wurden am 7. Mai in einer Conferenz mit den Lords vom Serjeant Charlton vorgetragen: am 8. traten die Lords in allen wesentlichen Bunkten bei. Der erste, über den sie abstimmten, war die Verpflichtung des Lehrerstandes: nachdem dieser angenommen war, hatte es mit den übrigen keine Schwierigkeit.

Wir besitzen keine Nachricht von den Debatten der beiden Häuser über die Bill; aber schon die Mittheilungen des einen an das andere beweisen, wie tiefgreifend und strenge die Tendenzen waren, die das bei obwalteten; sie umfaßten zugleich Gegenwart und Zukunft.

Die Bill enthält einige Bestimmungen, die ber Kirche von England ein nationales und politisches Gepräge gaben, wie es keine andere hat. Vor allem: Niemand sollte eine firchliche Pfründe erlangen, ober gur Seelforge jugelaffen werben, ber nicht bon einem Bischof ordinirt worden sei. Man bemerkte recht wohl, daß man sich baburch von den continentalen protestantischen Kirchen lossagte: bie Erklärung ift, daß man nur die Pflicht habe, auf England felbst Rudficht zu nehmen. Der erclusive Charafter bes englischen Episcopalismus, ber von dem Papstthum abgefallen war, aber auch von keiner Gemeinschaft mit andern Protestanten wissen wollte, ward baburch auf bas ftartite ausgesprochen. Zugleich aber suchte bas Parlament ben Stempel ber royalistischen Gesinnung, die es hegte, auch ber Kirche aufzubrücken. Jene Berpflichtung, welche es soeben ben Corporationen zur Bebingung gesetzt hatte, wurde in noch ftarferer Form ber Geiftlichkeit aufgelegt. Sie follte ben Covenant für ungesetlich erklären, und die Lehre des langen Parlaments, daß man die Waffen gegen ben Rönig tragen könne, namentlich auf ben Grund ber königlichen Autorität selbst gegen die Berson bes Königs ober die von ihm mit Auftrag Versehenen, ausdrücklich mit ihres Namens Unterschrift verwerfen.

Am 19. Mai wurde die Uniformitätsbill mit ihren verschiedenen Clauseln zum Landesgesetz erhoben. Die Prediger', die ihre Unterwerfung unter dieselbe nicht bis zum 24. August ausgesprochen haben würden, sollten ohne weiteres als abgesetz betrachtet, und ihre Stellen neu besetzt werden, so gut als seien sie gestorben.

Wegen die Ausführung ber Bill in aller ihrer Strenge hat fich,

والمراجع والأكبيان

<sup>1)</sup> Report im Journal of Lords XI: 7. Mai 1662, schon früher bei Kennet.

als der Termin heranrückte, noch einmal Widerspruch im geheimen Rath des Königs erhoben. Lord Manchester und General Monk nahmen, auf eine Petition der Londoner Prediger sußend, ihre alten Glaubensgenossen in Schutz: sie machten damit großen Sindruck auf den König. Aber die Rechtsgelehrten und Bischöse, welche consultirt werden mußten, hielten ihn bei dem einmal gesaßten Beschlusse seit. Vornehmlich war dies das Werk des Bischoss Sheldon von London, der sich jeder Milderung der Acte, jeder Verzögerung bei ihrer Aussührung mit einem Nachdruck widersetze, als hänge das Heil der Welt davon ab 1).

Die in der herrschenden Partei vorwaltende Stimmung tritt unter anderm auch darin zu Tage, daß die beiden geistvollen Männer, die in alle republikanischen Bewegungen verstochten, gleichwohl noch verschont worden waren, weil sie an der Hinrichtung des Königs keinen unmittelbaren Antheil genommen hatten, John Lambert und Henry Bane nunmehr doch als Hochverräther angeklagt und verurtheilt wurden. Lambert, der das Leben liebte, wandte sich an die Gnade des Königs und erhielt sie: auch den Ebelmuth des Herzogs von York rühmt er später einmal. Fern von öffentlichen Geschäften, die für ihn nicht die Summe des Daseins enthielten, hat er noch zwanzig Jahre gelebt, zuerst in Guernseh, mit der Erlaubniß, sich auf der Insel frei zu bewegen 2), später in St. Richolas in Plhymouth Sound, wo seine Frau und Tochter bei ihm waren.

Henry Bane dagegen lebte einzig in dem dunkeln und dabei doch tiefen Shstem religiös politischer Ideen, als deren Propheten er sich aufgestellt hatte. Ihm war der Tod Nothwendigkeit der Natur, durch welche die Seele aus Gefängniß und Knechtschaft befreit, zu vollem Dasein gelange; er sah in dem Ablegen des irdischen Lebens eine Pksichterfüllung, wenn dadurch das Heil des Baterlandes gefördert werde. Den König um Gnade zu bitten, war er weit entsernt; in seinem Proces bekannte er sich zu den Lehren, welche demselben eben die verhaßtesten waren: daß das Parlament auch nach dem Tode Carls I zu Recht bestanden habe, und daß gegen einen König, der nicht im Besitz sei, auch keine Verrätherei begangen werden könne: über ihn selbst würde kein anderer Gerichtshof zu sprechen haben, als eben das alte Parlament. Er behauptete die

<sup>1)</sup> Parfer de rebus sui temporis 27. Rennet Reg. 742.

<sup>2)</sup> to range troughout the island. Warrant vom 12. August 1664. Lister, Clarendon III, 311. Bergl. eine Rote zu Pepps III, 452.

Unterscheidung zwischen dem verfönlichen König und dem König in ber Idee, d. i. der Staatsgewalt, die ihn repräsentire: und bas Recht, in einem gegebenen Falle ber lettern ju gehorchen, - eine Ansicht, die durch das neue Parlament proscribirt wurde, und die ber geborne König nimmermehr dulben konnte 1). Diesem wurde gefagt, er sei Niemand Gnabe schuldig, ber keine Reue zeige: auch Gott verzeihe nur bem Reuigen. Man wollte ben Mann nicht am Leben laffen, in dem man den wirksamsten Bertreter ber republika: nischen Meinungen sah, beren Wiederaufflammen man jeden Augenblick fürchtete. So mußte Bane sterben: und zwar auf berselben Stelle, auf welcher einft Strafford enthauptet worden, beffen Berurtheilung er hauptfächlich veranlaßt hatte. Unbeirrt burch diese ober irgend eine andere Erinnerung betrat Bane bas Schaffot fast in festlicher Haltung; bie eine Hand auf bas Gitter lehnend, in ber andern ein Blatt Papier, auf welchem er bie Sauptpunkte feiner Rebe verzeichnet hatte, begann er seinen Sinn noch einmal vor allem Bolf zu entwickeln. Allein man war nicht gemeint, ihm bas zu gestatten. Bei ber ersten anstößigen Stelle unterbrachen ihn die Trompeter: als er wieder begann und denselben Ton anschlug, fielen fie aufs neue ein. Er beklagte fich, bag man einem Sterbenben bas Wort versage, machte einen Rig in bas Blatt Papier und gab es einem hinter ihm stehenden Freunde: bann kniete er nieder und betete laut. Man erinnerte ihn, daß er nicht für ben König gebetet habe. Er fagte bann, er bete ju Gott, bag er bem Ronig feine beiligen Wege weisen und erkennen lassen wolle, mas recht ift.

Wie die Verbindung von religiösen und politischen Meinungen der Rebellion ihren Charakter gegeben hatte, so war es nun auch bei der Restauration der Fall. Man hat gesagt, der canonischen Obebienz und der Anordnung der Liturgie würden sich die Preschtterianer leicht unterworfen haben: wären nicht zugleich politische Erklärungen von ihnen gesordert worden. Aus ihren Apologien ergeben sich die auf ihrem Standpunkt sehr gegründeten Einwendungen, die sie gegen die rein kirchlichen Anordnungen machten; es war ihnen Ernst damit; daß religiöse Motive das Verhalten der Menschen in schwierigen Augenblicken bestimmten, gab der Religion noch Eredit in der Welt.

<sup>1)</sup> Er liebte es boch, die Berantwortung auf Andere fallen zu lassen. In seinem Briese bei Forster, Life of Vane 224, heißt es: if he has given occasion, — if we can honestly put him out of the way. Außer ben Statetrials benute ich hier noch ben Bericht von Brand.

Aber wahr ist es boch, daß die politischen Beweggrunde dabei mit-Wenn ben Predigern angemuthet wurde, auf jeden fünftigen Bersuch zu einer Beränderung in Kirche und Staat im voraus Bergicht zu leisten, so erklärten fie vielmehr für ihre Pflicht, nach einer folden zu trachten, wofern fie nothig werbe: nur eben ein ieber in seiner eignen Stelle und Sphare; - bag es in allen Fällen für Berrath gelten follte, gegen ben Ronig und feine Beauftragten Waffen zu tragen, wollte ihnen nicht einleuchten; benn es fei fehr möglich, bag eine Commission bes Königs mit bem Gefet bes Landes in Widerspruch stehe, bann muffe jeder freie Engländer sich auf die Seite bes lettern stellen. Sollte ber Kangler bas Recht haben, Commissionen zu bestellen, benen ein jeder gehorchen muffe, wo bliebe bann die Freiheit? Man wurde alsbann mit allem, was man fei und besithe, ber Willfur eines Jeben, ber einen Auftrag von dem König zu haben behaupte, preisgegeben. Und möglich sei es ja boch, daß sich einmal eine papistische Faction bes Königs bemächtige und ihm Commissionen abnöthige, burch beren Ausführung Rirche und Staat ruinirt werben wurden. Selbstwertheibigung sei in solchen Källen ein Recht ber Natur 1).

Diese und ähnliche Gründe religiösen und politischen Inhalts waren es, welche bei weitem den größten Theil der preschterianischen Geistlichen bewogen, die Unterschrift der ihnen vorgelegten Verpflictungen zu verweigern. Man zählt ihrer bei zweitausend; doch sind in dieser Zahl auch Die mitbegriffen, welche wegen der Ungültigkeit der Sequestration sich freiwillig zurückgezogen haben. Darunter sind verhältnißmäßig viele Männer von Gelehrsamkeit, Talent und Gewissenhaftigkeit. In dem Gottesdienste, der dem zur Frist der Annahme oder Verwersung gesetzen Tage vorausging, nahmen sie Abschied von ihren Gemeinden. Sie sprachen mit Nachdruck aus, daß es nicht eine zufällige Verstimmung sei, was sie abhalte, sich zu sügen, sondern das Nachdenken und Gebet ihnen keine andere Wahl übrig lasse. Wie waren die Kirchen so voll, die Theilnahme der Gemeinden so tief und schmerzlich 2)!

<sup>1)</sup> Grounds of nonconformity bei Calamy Abridgement I, 260.

<sup>2)</sup> Calamy gegen Walter: The church and the dissenters compared as to the persecution, 1717. S. 86. Der Streit, welcher bamals begann, ift im Jahr 1862 an bem zweihundertjährigen Erinnerungstage ber Aussichließung ber Presbyterianer in mancherlei Controversichriften erneuert und lebhaft geführt worden: ohne boch, so viel ich bemerken konnte, in ben Kreisen

So ward ber alte Streit, ber so oft ben Gegenstand ausführ: licher Discussion ausgemacht hatte, burch ben Wechsel ber Ereignisse entschieben. Früher war bas Parlament presbyterianisch, jest war es episcopal gesinnt. Damals ward ber Covenant eingeführt: jest warb er zurückgenommen. Der Mann, ber schon bamals bie Sache ber Berbindung awischen Königthum und Bisthum geführt hatte, in bem bie Presbyterianer ihren entschiedensten Begner faben, Ebwarb Sybe, ftand jest, mit einem feubalen Titel ausgestattet, an ber Spite ber Berwaltung und bes Ministeriums. Wie auch seine Meußerungen bann und wann gelautet haben mögen, anders fonnte es gar nicht fein, als daß er die Macht, die in feinen Sanden mar, gur Berftellung eines Buftandes benutte, welchen er ausschliegenb für gesetlich hielt in England. Aber ebenso nothwendig mar, bag barüber ein weit berbreitetes Migvergnugen erwachte. Die Reftauration beruhte auf ber Bereinigung ber beiben großen religiöfen Barteien: welche Wirkung mußte ihre wiedereintretende Entzweiung haben!

ber bifcopflichen Kirche einen befonbern Einbruck zu machen, ober auch nur bie Aufmerkjamkeit zu erwecken, bie ihm zukommt. Auch bie bistorische Kunbe finbe ich baburch nicht geförbert, benn man bleibt immer auf ben alten Standpunkten, ben gewohnten Anklagen und Recriminationen.

## Sechstes Capitel.

## Berhältniß zu Franfreich. Berfauf von Dünkirchen.

Wir kommen nun erst auf die Verhandlungen mit Portugal zurück, bei benen wir oben abbrachen.

Francisco Mello, ber jur Durchführung ber Bermählung nach England zurudgekommen war, erfreute fich einer fehr guten Aufnahme baselbst; er erhielt einen Schlüffel ju bem Garten am Palaft, wo man ben König am leichtesten und vertraulichsten sprechen konnte. Aber im Marz und April 1661 beforgte er noch oft, mit feinem Borhaben zu scheitern 1). Er fürchtete die Gegenwirkung ber Königin-Mutter und ihrer Freunde, die Einreden ber Hollander, vor allem bie Umtriebe des spanischen Gesandten Batteville, der eine starke Partei am Sof und im Lande habe und reiche Gefchenke machen Die Drohung beffelben, daß Spanien ben Abschluß ber Bermählung als eine Feindfeligfeit betrachten werbe, blieb nicht ohne Eindruck auf Carl II. Denn noch erhielt sich die spanische Monarchie im Credit einer großen Macht; noch bilbete ber Berkehr mit ihren Lanbschaften bie vornehmste Sulfsquelle für ben englischen Sandel. Und wie bann, wenn ber junge König von Frankreich mit seinem Schwiegervater, Philipp IV. einverstanden mar? Es ift eine ber erften in die allgemeine Politik eingreifenden Sandlungen Ludwigs IV, daß er Fouquet, ben er damals noch brauchte, ermächtigt

<sup>1)</sup> As intrigas e os tempos me matam. Schreiben Mello's vom 11. März. Quadro elementar XVII, 165. Batteville — Baron Batteville erscheint bei ihm als Gesanbter von Castissien.

hat, den König von England des Gegentheils zu versichern 1). Im tiefsten Gebeimniß ließ Fouquet bem Lordkangler die Mittheilung zugehen, daß man in Frankreich bie Bermählung Carls II mit ber Infantin Catharina, feine Berbindung mit Bortugal überhaupt gern sehen werbe. Ludwig XIV ließ versprechen, daß er nicht allein niemals gegen die Allianz Englands mit Portugal fein, sondern fie vielmehr unterstützen werde, vorausgesett, daß das insgeheim geschehen könne 2). Auf biese Busage, von welcher ber portugiefische Botschafter jedoch nichts erfuhr, gestütt, konnte es Carl II wagen - und er hat oft gesagt, daß er es ohne das nicht gethan hätte. in Berhandlungen fortzufahren, die ihn mit Spanien entzweien mußten. Aber er hielt für rathsam, benn Niemand konnte die Folgen davon absehen, sich auch einer allgemeinen Beistimmung in feiner Nation zu versichern. Sehr ungewohnter Beise wurde eine Sitzung bes vollen geheimen Rathes veranstaltet. Carl II brachte bann bie Frage, ob die portugiesische Vermählung trot des spanischen Wider= fbruches rathsam sei, zu freier Discussion. Die Versammlung fand bie Anerbietungen bes spanischen Gesandten, gleich als ob fein Rönig so vollkommen der erste der Welt sei, um nach seinem Belieben über die Sand fremder Prinzeffinnen verfügen zu können. ebenfo unangemeffen wie feine Kriegsbrohungen; England, fagte man, wolle keinen Rrieg mit Spanien, es habe genug Krieg gehabt: aber es burfe sich auch nicht bor einem folchen fürchten; benn es würde sich bamit gleichsam in ein Basallenverhältniß zu Spanien begeben. Acht und zwanzig Mitglieder waren zugegen; einstimmig riethen fie bem König die portugiefische Bermählung an.

Und so war nun auch das Parlament gesinnt, dem der König bei der Eröffnung der Sitzungen im Mai 1661 als eine Neuigkeit, die ihnen gefallen werde, mittheilte, daß er sich mit der Infantin von Portugal zu vermählen gedenke. Die Mittheilung ward mit einer so lebhaften Acclamation empfangen, daß er sie noch einmal

<sup>1)</sup> Aufzeichnungen Cornbury's Sohnes Lord Clarenbons, ber herbeisgezogen wurde, benn einem Fremben hätte man nicht getraut, im Appendig zu Clarenbons State papers III, Nr. 1.

<sup>2)</sup> The king of France doth not only like that alliance, but on the contrary will, if it be need, assist the king of England with all his power, so that it be done in a secret way (Note von Sastist vom 2. April).

wiederholen mußte 1). Für den König, wie für die Minister war es ohne Zweifel von hohem Werth, daß die beiden Häuser mit ihrem Glückwunsch die Versicherung verbanden, wenn er bei Ausführung seiner Absicht auf Hindernisse stoße, so könne er auf ihre Unterstützung zählen.

Sie schlossen sich einer politischen Richtung in ben auswärtigen Geschäften an, von ber man an sich hätte zweiseln können, ob sie ihrer Gesinnung entsprach. Denn baburch lenkte doch Carl II in ben auswärtigen Geschäften heimlich wieder in die Bahnen Cromwells ein; ungefähr ebenso wie die Restauration nach Innen keinesewegs eine durchgreisende Reaction war, sondern eine Bereinigung des Königthums mit der doppelgearteten Gesellschaft, die sich in den Zeiten der Unruben gebildet hatte.

Nach geschlossenem Tractat hat in Whitehall eine charakteristische Festlichkeit stattgesunden. Der portugiesische Gesandte ward in einem königlichen Hofwagen abgeholt, um mit dem König zu speisen. Sie waren beide allein bei Tafel, beide bedeckten Hauptes, der Gesandte dem König in einiger Entsernung zur Linken. Die Grafen von Ormond und Manchester hatten die Auswartung. Einige Gesundheiten wurden ausgebracht, namentlich die der künstigen Königin von England. Nicht bei den andern, aber bei dieser erhob sich der König und stand während des Trunkes unbedeckt. Denn die Regel galt, daß ein Souverän Niemandem auf der Welt nachstehen dürse, wohl aber der Dame, der er seine Hand gebe 2).

Der spanische Gesandte fühlte sich sehr unglücklich. Einst bei einer Unpäßlichkeit hat er auf eine Anfrage darüber geantwortet, er befinde sich, wie ein Mann sich besinden könne, dem es in den Geschäften seines Fürsten schlecht gehe. Man machte ihm zum Borwurf, daß er sich nicht an der rechten Stelle freigebig gezeigt habe. Er suchte sich dadurch zu helsen, daß er sich an die Oppositionspartei im Parlament hielt; um eine Gegenwirkung hervorzubringen, hat er die Eingaben, in denen er dem König die portugiesische Vermählung widerrathen hatte, in Druck gegeben und verbreiten lassen. Er gab die Hoffnung nicht auf, sie durch Agitation zu hintertreiben, auch nachdem sie beschlossen war.

<sup>1)</sup> Schreiben von Nicholas 10. Mai: Carta do Marquez de Sande a Regente. Quadro elem. XVII, 200. Die Eröffnungerebe bes Kanglers ift für bie Berhandlungen sehr unterrichtent.

<sup>2) 5.</sup> Juli 1661, Chriftoph von Brands Relationes. (Berl. A.)

Und noch immer waren die Spanier in London wenigstens popularer als die Franzosen. Man bemerkte es am Tage jenes Zusammentreffens der beiden Gesandten bei der Einholung eines neu eintreffenden, des schwebischen, einem kleingroßen Ereigniß, das das mals als eine Weltbegebenheit betrachtet wurde. Es kam dabei zu einem Handgemenge, in welchem der spanische Gesandte die Oberhand behielt: triumphirend suhr er in seiner Carosse dem schwedischen Gesandten zunächst daher; die Bebölkerung begrüßte ihn mit lauter Freude. Der französische Gesandte behauptete sogar, er habe es mit werkleideten Soldaten und dem Bolk von London zu thun gehabt 1).

Anfangs verhielt sich Carl II in diesem Streit ziemlich unparteiisch; aber die Franzosen sagten ihm unaufhörlich, er nähre eine Schlange in seinem Busen; unter der Maske der Freundschaft rege der Mann das Volk gegen ihn auf; nach einiger Zeit hatten sie die Genugthuung, daß Carl auf die Abberufung Batteville's drang.

War nun hierdurch gegen die erste Erwartung ein freundschaftliches Verhältniß zwischen dem französischen und dem englischen Hofe eingetreten, so gab es doch zwischen ihnen noch mancherlei Differenzen.

Wie ließ sich Ludwig XIV so nachdrücklich gegen ben Anspruch auf die alte maritime Superiorität der Engländer vernehmen! Carl II mußte endlich nachgeben, daß sie nicht über das Cap Finisterrä ausgedehnt werden sollte.

Einen hohen Kang unter ben Freunden des Königs von England nahm Cardinal Retz ein, der von der Ferne her noch immer viel Einwirkung auf den französischen Klerus ausübte. Carl II hätte ihm gern eine Stellung am römischen Hofe verschafft, mit dem er durch die portugiesische Vermählung in ein gewisses Verhältniß trat: Ludwig XIV erklärte sich mit Heftigkeit dagegen; denn Retz habe Dinge begangen, wegen deren er des Hochverraths angeklagt werden sollte. Hierauf ließ man in England jene Absicht fallen; Carl II forderte den Cardinal bei Verlust seiner Freundschaft auf, alles zu vermeiden, was in Frankreich neue Unordnungen veranlassen könnte.

<sup>1)</sup> Die officielle Relation, die nach Frankreich geschickt wurde (abgebruckt im Appendix zu Evelyn) ist ziemlich sarblos. Sehr deutlich erhellt die Stimmung aus dem Flugdlatt: True relation of the manner of the dangerous dispute etc. — By the heroik gallantry of the spanish party — they became triumphant and repelled the Monsieurs although they exceeded in numbre. Bgl. Französ. Geschichte III, 277 (Werke X, 210).

Ludwig XIV hat dafür versprochen, gegen die mißbergnügten Untersthanen Carls II die gleiche Rücksicht zu beobachten. Wie viel dringender aber war das für den kaum wiederhergestellten König von England, als für den französischen!

Am widerwärtigsten war den Engländern, daß Ludwig XIV in einem Vertrage, den er damals mit der Republik der vereinigten Riederlande abschloß, derselben das Recht der Fischerei als ein wohlbegründetes garantirte, während sie es an ihren Küsten nicht dulben wollten. Ludwig entschuldigte das damit, daß er die Holländer habe abhalten mussen, sich mit den Spaniern zu vereinigen: und daß er dagegen den großen Gewinn gutheiße, welcher den Engländern aus dem Vertrag mit Vortugal erwachsen werde.

Denn die Erwerbungen, welche England in Folge besselben erlangte, schlug man damals sehr hoch an. Tanger ward als der Plat betrachtet, wo die englische Flotte Station machen werde, um von da aus den Handel nach beiden Indien und zugleich den Verkehr auf dem Mittelmeer zu beherrschen: durch den Besitz von Jamaica in Westindien und nunmehr auch Bombah in Ostindien müsse den Engländern der Verkehr mit allen Nationen der Welt in die Hand gerathen. Carl II widmete den maritimen Interessen der Nation vielen Eiser; Ludwig XIV sand es rathsam, ihm wenigstens zunächst darin freie Hand zu lassen.

Die Begebenheiten, die eine Spoche bezeichnen sollen, erscheinen zuerst in leichtem Umriß in der einen und der andern Unterhandlung. Noch sprach man nicht davon, aber die Kundigen sahen es kommen, daß Ludwig XIV die erste Gelegenheit benutzen werde, um die spanischen Riederlande zu erobern. Carl II hatte, von den Traditionen der englischen Politik absehend, wenig dagegen. Er ließ in Frankreich den Tod Philipps IV als die Spoche bezeichnen, in der er sich als ein nicht unnüger Verbündeter von Frankreich erweisen dürste. Sie waren beide Gegner Spaniens, der eine, um es seiner continentalen, der andere, um es seiner maritimen Macht zu berauben. So waren sie beide die Verbündeten Portugals. Diese Verdindung mit Portugal gegen Spanien gab den beiden Regierungen ein gemeinschaftliches Interesse, das sie an einander knüpfte, ohne daß bavon öffentlich die Rede gewesen wäre.

Gleich bei ben ersten Rüstungen Carls II zu Gunsten Portugals, für welche die parlamentarischen Bewilligungen nicht zureichten, sind ihm insgeheim, benn das Parlament sollte davon nichts erfahren, zwei Millionen Francs bezahlt worden. Aber für das Jahr 1662

waren noch stärkere Vorbereitungen nöthig. Die Spanier waren schon in dem vorigen nicht ohne Erfolg in Portugal eingebrungen; für bas nächste Frühjahr erwartete man einen großen Angriff, unter Don Juan d'Austria, burch welchen bie Sache jur Entscheibung gebracht werden follte: man fürchtete für das Bestehen des portugie= sischen Thrones. Die Franzosen haben Carl II gesagt, da er sich nun einmal mit Portugal verbunden habe — wie denn die zu feiner Gemahlin bestimmte Prinzeffin aus bem Saufe Braganza soeben aus Portugal herüberkam — so werde sein Ruf in ber Welt babon abhangen, in wie fern er Portugal aufrecht halte. Carl II antwortete: für ihn sei es eine Sache ber Ehre wie des Interesses, Portugal au schützen: die Welt werbe mit seinen Anftrengungen aufrieben fein. Behn Kriegsschiffe gingen nach ber portugiefischen Rufte ab, um fie in Schutz zu nehmen: etwa 3000 Mann alter Solbaten aus ben schottischen Garnisonen wurden übergeschifft, um ben Anfällen gu Lande zu begegnen. Aber der König bemerkte, und seine Bersiche= rung wird von dem französischen Gesandten bestätigt, daß er dies nicht leisten, geschweige benn so fortfahren könne, wenn er nicht auf enge Berbindung mit Frankreich rechnen dürfte. Nicht allein auf eine vorübergehende Unterstützung, fondern auf eine feste und genaue Allianz fam es ihm an 1).

Kein Zweifel, daß bei biesen Berhandlungen auch noch andere Motive mitwirkten.

Wohl hat der Kanzler ein Geldanerbieten, das ihm persönlich geschah, zurückgewiesen: aber er hat später das Geldbedürsniß des Königs doch selbst, wenigstens in der Form eines Anleihegesuchs, in Anregung gebracht. Ein noch verfänglicheres Ansehen hat es, wenn einmal der französische Gesandte Geld verspricht, und zwar recht eigentlich, um die portugiesische Sache im Parlament zu fördern: denn man müsse Die entmuthigen, welche dagegen, und Die bestärken, welche dafür seien. Ludwig XIV läßt einmal sagen, seine Schahzfammer sei erschöpft, aber bei der Lage, in der sich England besinde, werde er alles thun, diese Schwierigkeit zu überwinden 2). Was

<sup>1)</sup> b'Estrabes an Turenne, 21. Febr. 1662: A moins qu'il ne se fasse quelque liaison plus étroite entre les deux rois et qui les fasse agir plus fortement dans une cause commune, les affaires de Portugal seront soutenues lentement (Lettres de Turenne I, 345).

<sup>2)</sup> Bastible an Clarenbon: His Majesty will make as we say an effort in this conjuncture, wherein the king of England is so much concerned.

Carl II bei Holland und bei Spanien vergeblich gesucht hatte, bas Mittel, um von den Bewilligungen seines Parlaments unabhängig zu werden, das bot ihm Frankreich dar. Es war ein Verhältniß, das auch sonst mit seiner Politik übereinstimmte: er wünschte es auf immer festzustellen: der Kanzler war durch seine persönliche Stellung veranlaßt, diesen Wunsch zu theilen.

Eigentlich daher ist die Idee entsprungen, die beiden am meisten schlechte Nachrede zugezogen hat, eine der großen Erwerbungen Crom-

wells, Dünkirchen, an Frankreich zu überlassen.

Für ben guten Namen bei Mitwelt und Nachwelt ist nichts so verberblich, wie die Berbindung persönlicher Absichten, die oft etwas Kleinliches haben, mit einer Unternehmung von allgemeiner Wichtigseit. Die Motive, die eine solche in sich selber haben mag, werden dann mißkannt; man betrachtet das persönliche Interesse als den einzigen wirksamen Beweggrund. Der Historiker erstaunt, wenn er den Berathungen näher tretend auf Momente stößt, denen doch in sich selbst eine gewisse Bedeutung zukommt.

Für die Absicht, Dünkirchen auf die eine oder die andere Beise zu veräußern, hat man damals Gründe geltend gemacht, die selbst vom allgemeinen Standpunkt der englischen Politik Beachtung verstienen.

Man erinnerte, daß der Vorschlag, Dünkirchen zu besetzen, schon unter Königin Elisabeth gemacht, damals aber aus guten Gründen verworfen worden sei 1). Denn nur dann verdiene die Ansiedelung auf fremdem Boden Billigung, wenn sie durch Bodenertrag oder kaufmännischen Stapel sich selber nähre; bei Dünkirchen sei das aber nicht der Fall: es verursache nur Kosten; ein Handel mit den umwohnenden Bevölkerungen werde sich, bei ihrer Abneigung gegen die Engländer, da nicht einrichten lassen: der Hafen würde nürzlicher werden in fremden Händen als in den eignen, so lange er nämlich überhaupt brauchbar bleibe: die Rhede von Mardyk nach Dünkirchen werde ja nur von den Alluvionen gebildet, welche die Seeskrömung von den englischen Küsten herübertreibe; von welcher Weltgegend her der Wind auch immer komme, dort seien die Schisse allezeit gefährbet.

Dazu kam die Berechnung bes damaligen englischen Ministeriums, welches über keine besondern Bewilligungen für Dünkirchen, bas

<sup>1) 3</sup>ch benute einen hanbschriftlichen Aufsat: touching the late rendition of Dunkirk, 3. Nov. 1662, ben ich in Orford fanb.

überhaupt nicht eigentlich incorporirt war, verfügte, sondern die Kosten der Besatung aus seinen sehr unzureichenden Mitteln bestreiten mußte. Auch nach den neuen Bewilligungen des Parlaments blieb doch noch ein jährliches Desicit von dritthalbhunderttausend Pfund zu becken. Es erschien dem Schatzmeister als eine höchst erwünschte Erleichterung, wenn er die 120,000 Pfund, welche die Garnison von Dünkirchen kostete, von seinem Budget los wurde und an dem Kauspreis vielmehr eine Verstärkung desselben gewann. Dafür war auch Admiral Montague, Graf von Sandwich. Er hat sich zuweilen selbst als den vornehmsten Urheber des Verkaufs von Dünkirchen bezeichnet.

Montague hätte gewünscht, daß es ben Spaniern gurudgegeben wurde. Dagegen aber erinnerte Clarendon, bag Diese bie Summe. bie man fordern muffe, ju gahlen nicht im Stande seien: ihn brachte die schon so weit gediehene Berbindung mit Frankreich vielmehr auf ben Gebanken, fich biefer Sache zur Bollendung berfelben zu bebienen 1). Im Gespräche mit bem französischen Gesandten Estrades, ber eben im Begriff war, nach Frankreich zurückzureisen, um bann bie Gesandtschaft in Holland ju übernehmen, hatte er fich bereits versichert, daß Ludwig XIV auf die Sache einzugehen sehr geneigt fei, als er fie unter ben englischen Ministern gur Berathung brachte. Da fehlte es nicht an Einwendungen. Man sagte ihm wohl, es ware beffer, Mardyt und Dunkirchen ju schleifen und die Safen ju verschütten, als sie den Frangosen zu überlassen, die durch den Besitz bon Calais und Dünkirchen allezeit fähig sein würden, der englischen Regierung bas Messer an die Kehle zu seten. Wenn Dünkirchen zu viel foste, fo schlug man vor, bei bem Barlament eine befondere Bewilligung bafür auszubringen, an ber es nicht fehlen werbe, wenn man es förmlich incorporire 2).

Diese Bemerkungen machten jedoch weder auf den König noch auf den Kanzler Eindruck. Sie meinten nicht, daß der Verlust von Dünkirchen für England Nachtheile oder gar Gefahren einschließe. Für Cromwell hatte der Besit dieses Plates Bedeutung gehabt,

<sup>1)</sup> Er sagte nach Bepps: if it should in Parliament be inquired into the selling of Dunkirke, — he will be found to have been the greatest adviser of it. Bepps Diary II, 357.

<sup>2)</sup> Schreiben von Eftrabes an Turenne vom 21. August. Und vornehmlich ein an bemselben Tage geschriebener eigenhändiger Brief an ben König, ber nicht mitgebruckt worben ift.

weil er Einfluß auf ben Continent auszuüben, das protestantische Gemeingefühl für sich zu erwecken beabsichtigte. König Carl II leistete barauf nicht allein Berzicht, er wünschte vielmehr die englische Kirche von continentalen Einflüssen zu sondern. Und mit dem Parlament zu verhandeln, war seine Neigung noch weniger; er hätte darin eine Ausdehnung der Autorität desselben gesehen, die er zu vermeiden für rathsam hielt 1).

Indessen war die Verhandlung mit Frankreich bereits in Gang gesetzt. Welche Gesichtspunkte dabei vorwalteten, sieht man aus der Art und Weise, in der sie sich vollzog 2).

Estrades war noch in Baris und mit ber Ordnung häuslicher Angelegenheiten beschäftigt, als ein vertrauter Agent des Kanzlers, Namens Belling, ihn auffuchte, um ihn gur Durchführung ber bon ihm besprochenen Sache bei bem König von Frankreich aufzufordern. Die Ausbrude find: wenn ein Bertrag über ben Berkauf von Dunkirchen bazu beitragen könne, eine enge Verbindung zwischen den beiben Königen herbeizuführen, — wie benn am Tage liege, daß Carl II keinen größern Beweis seines leibenschaftlichen Bunsches, Die Freundschaft bes Königs von Frankreich zu erwerben, als biesen geben könne, - so mache sich ber Kangler anheischig, die Sache zu Stande zu bringen, sobald er die Intention Sr. Majestät von Frankreich fennen lerne. Ludwig XIV antwortete unverzüglich, daß er die größte Neigung bagu fühle, mit bem König, feinem Bruber, bie engste Freundschaft und Verbindung einzugehen, und zwar unter ber Dazwischenkunft bes Kanglers, bem er für die Art und Weise, wie

<sup>1)</sup> Lubwig XIV sagt: La mémoire des derniers troubles du royaume est assez fraiche, pour faire connaître au roi (d'Angleterre), combien il est dangereux d'étendre l'autorité du parlement, en diminuant la sienne.

<sup>2)</sup> Estrades an Lhonne, 18. Just n. St. Lundi au soir. J'ai parlé à l'homme que vous scavez (Bellings Antunst war den Zag dorher gemesdet). Il n'a autre ordre que de me dire de la part du chancelier, que si le traité de Dunquerque peust servir d'une liaison étroite entre le roy (de Fr.) et le roy d'Angleterre, et que S. M. soit persuadée que ce consentement est une des plus grandes marques de la passion qu'il a (Ch. II), d'avoir son amitié (de Louis XIV), qu'il (le Chancelier) se fait fort d'ajuster l'affaire, a quoi il travaillera après avoir sceu les intentions de Sa Mayesté. Hieraus beziehen sich die Worte in einem bei Lister III, 206 gebructen Billet Ludwigs: La manière, dont Mr. le Chancelier en use, m'oblige fort, et il luy sera bien aisé de lier une amitié estroite entre le roy mon frère et moy.

er die Sache behandle, sehr verpflichtet sei. Da Estrades, der zuweilen von den Nachwehen alter Wunden belästigt wurde, nicht sogleich nach St. Germain gehen konnte, wo sich der König aushielt, so kam dieser selbst nach dem Palais Rohal, wohin sich Estrades tragen ließ: hier ward die Abrede getroffen, daß sich derselbe, sobald es ihm möglich werde, auf seinem Wege nach Holland noch einmal nach England begeben solle, um diese Sache, wenn sie ernstlich gemeint sei, und wenn man keinen allzu hohen Preis fordere, zu Ende zu führen.

In ber zweiten Hälfte bes August finden wir Estrades wieder in England 1). Der König, der mit Clarendon einberstanden war, hatte ihn ausbrüdlich eingeladen; Clarendon machte ihm, was er nur in außerordentlichen Fällen that, einen persönlichen Besuch.

Eben in biesen Tagen wurden die entscheidenden Berathungen zwischen den englischen Ministern gepslogen; die Gefahr von Portugal, welches einige feste Pläte von Bedeutung an die Spanier verloren hatte, und eine militärische Katastrophe erwarten mußte, wenn es nicht nachdrücklich unterstützt wurde, — was wieder nicht möglich war, wosern kein Abkommen zwischen Frankreich und England erfolgte, — machte jede andere Einwendung verstummen. Es kam nur darauf an, ob man sich über die Kaussumme einigen würde.

Der Kangler hatte anfangs bei weitem mehr geforbert; endlich blieb er, mit Einwilligung bes Schatmeisters, bei fünf Millionen Libres stehen. Eftrades, ber anfangs nur zwei Millionen angeboten, ward später ermächtigt, bis auf vier zu gehen. Nicht so sehr in feinem Bericht an ben König felbft, aber in feinem Schreiben an Turenne brang Estrades mit bem größten Gifer auf die Bewilligung ber englischen Forderung; benn ohne dieselbe werde Carl II ben Portugiesen nicht zu Bulfe kommen, sondern fie ihrem Geschick überlaffen: wie fehr wurde ber Konig von Frankreich es einft bereuen, um einer fo wenig bedeutenben Differeng willen Dunkirchen und damit auch die Vertheidigung von Portugal aufgegeben zu haben. An Turenne, ber bamals in allen wichtigen Geschäften seine Sand hatte und bas Vertrauen ber beiben Sofe besag, manbte fich auch ber Herzog von Nork. Er wurde, fo fagt er, ben Berkauf von Dünkirchen nicht geschehen laffen, ware es nicht zu Gunften bon Frankreich: gewiß, ben Preis sei es werth, aber hauptsächlich hoffe man daburch die Union der beiden Kronen zu befördern, die für die

<sup>1)</sup> Ambassade et négotiations du Cte d'Estrades, 1718.

eine und für die andere überaus vortheilhaft sein werde: wie er felbst und ber Kangler, so sei auch Carl II nur von bem Bunfche beseelt, die Freundschaft bes Königs zu gewinnen und ihre beiberseitigen Interessen zu verschmelzen 1). Als man sich über bie fünf Millionen geeinigt hatte, erhoben fich neue Schwierigkeiten über unmittelbare ober successive Zahlung, an benen sogar bie Sache noch scheitern zu können schien. Estrades, ber schon einmal Anftalt zur Abreise traf, nahm jedoch auch hierin Partei für die Englander, welche eine unmittelbare Zahlung forberten. Denn für bie englischen Truppen in Bortugal mangle es an Sold, und boch zeige jebe einlaufende Nachricht, daß ber Widerstand, ber bort ben Spaniern geleistet werbe, von ihrer Unwesenheit und Sulfe abhänge. Auch bei ben letten Schritten fließ man noch auf Schwieriakeiten. ber Bahlung, Die endlich ein Amfterdamer Saus übernahm, ber Beftimmung bon zuverlässigen Personlichkeiten zum Empfang bes Gelbes, ber Fassung bes Tractats. Aber Anfang November empfing Estrades bie unter bem großen Siegel ausgefertigte Beisung an ben Befehls: haber von Dünkirchen, den Plat dem König von Frankreich auszuliefern.

Endlich — schrieb Estrades am 28. November an Lyonne, — endlich sind wir im Besitz von Dünkirchen: alles ist in der besten Ordnung abgegangen: überall hat der Erfolg einen guten Eindruck gemacht: in den niederländischen Städten bereitet man sich, den König zu begrüßen, wenn er dahin kommt. Daß die protestantischen Engländer aus den katholisch rechtgläubigen Provinzen weichen mußten, diente zur Andahnung der Erwerbungen, welche Frankreich in densselben ferner zu machen gedachte.

Gerade deshalb aber nahm die protestantische Welt ihrerseits Anstoß daran. Der Kurfürst von Brandenburg sprach sein Bedauern über den Verlust eines Plates aus, der als eine Citabelle gegen Frankreich und Spanien, als eine Vormauer des oranischen Interesses habe dienen können. Die Engländer erwiderten, Dünkirchen tauge nur zu einem Raubnest: als maritime Station habe es keinen Werth; der König werde das Geld, das es gekostet, auf eine jährliche Verstärkung seiner Flotte verwenden; England werde ohne Dünkirchen nur um so mehr im Stande sein, die gemeinschaftlichen Interessen

<sup>1)</sup> La plus forte passion, la mienne et celle de M. le Chancelier, étant de former une étroite liaison et lier un intérêt avec lui. (Lettres de Tur. I, 552.)

aufrecht zu halten. Der Gesandte des Kurfürsten findet den wahren Grund in der alten Meinung der Engländer, wie er sagt, ihrem Frrthum, Großbritannien als eine besondere Welt zu betrachen, so daß es keine Kosten auf eine Aufstellung im Ausland zu verwenden brauche; doch erkennt er zugleich das unmittelbare Geldbedürsniß an; der König von England habe seine Garben nicht bezahlen können: jetzt könne er sie auf die Zollgefälle anweisen, die bisher für die Garnison von Dünkirchen bestimmt gewesen seien. Und der portugiesische Krieg machte eine enge Verbindung mit Frankreich zur unsbedingten Nothwendigkeit.

Man hat ungählige Male gesagt, ber Kangler sei bestochen worden, um jum Berkauf von Dunfirchen bie Sand zu bieten. Dan wollte die Summe kennen, die er genommen habe; ben Balaft, ben er damals fich erbaute, hat man Dunkirkhouse genannt. Seine Tochter, bie Bergogin von Nork, hat in ber That kleine Geschenke von Werth embfangen: Caffetten mit frangofischen Manufacturen, unter benen fich 3. B. eine mit Diamanten besetzte Uhr befand, und bie bann in ber englischen Gefellschaft allgemein bewundert wurden. Bon dem Rangler findet fich auch in den geheimen Papieren, in denen sonst alles jur Sprache fommt, boch feine Spur, bag er bestochen worben sei; er selbst versichert, nicht eine halbe Krone habe er gezogen. Seine verfönlichen und allgemeinen Beweggründe lagen um vieles tiefer: sie entsbrangen aus der Bolitik, die er eingeschlagen, und der Gesammtstellung nach außen und innen, die er einnahm. Unter ben Motiben bes Berkaufs lefen wir, daß das Gelb beffer verwenbet werben wurde, um eine militarische Macht gur Unterbrudung ber eben brobenden Insurrection zu errichten 1). Clarendon versichert, bag ein Theil der bon Frankreich gezahlten Summe für einen folchen Fall. ben Nebermann befürchtete, gurudaelegt worden fei.

<sup>1)</sup> The 130<sup>m</sup> pounds that went to maintain those soldiers in Dunkirk would be better spent at home, to breed up and maintain a military actual strength for security of prince and people against all civil insurrections.

## Siebentes Capitel.

Ein Entwurf zur Wiedervereinigung mit Rom. Anspruch auf die dispensirende Gewalt. Persönliche Berhältnisse in Hof und Staat.

Aus den Tagen der Entscheidung über die Unisormitätsbill liegt das Gutachten Henny Bennets vor, der schon damals das Vertrauen des Königs Carl in hohem Grade genoß und bald zu den höchsten Stellungen gelangen sollte. Auch aus diesem Actenstück ergiebt sich, wie ernstlich man am Hose besorgte, daß die allgemeine Unzufriedenheit zum Ausbruch von Unruhen und einem neuen Bürgerkrieg führen könne. Bennet war der Meinung, daß man darum keineswegs mit den einmal ergriffenen Maßregeln innehalten dürse, denn das würde die Factionen ermuthigen, die Autorität schwächen; man müsse bie Factionen ermuthigen, die Autorität schwächen; man müsse sie wielmehr mit Energie durchsühren und zu diesem Zweck die bewassenete Macht namentlich in London durch Herbeiziehung der Truppen von Dünkirchen, in den Grafschaften durch Vorkehrungen der Lordlieutenants verstärken; in ein paar Monaten werde man jeder Bewegung Meister sein; dann könne der König auf Milderungen denken 1).

Angeregt durch ben zwischen Episcopalisten und Presbhterianern ausgebrochenen Zwiespalt, waren die durch ihre Verbindung besiegten baptistischen und republikanischen Secten in lebhaftester, empörerischer Bewegung. Vornehmlich die Reden der Regiciden, die einzeln oder zusammen gedruckt und viel gelesen wurden, erhielten die Gemüther in Gährung. Man glaubte den Worten, die sie bei ihrem Tode verkündigt hatten, und erwartete alles Ernstes ihre baldige Auf-

1) Sir Henry Bennet to Charles II bei Lifter III, 198.

erstehung; ber Frau Harrisons wird nachgesagt, sie habe seine Kleiber, bie sie bem henker abkaufte, für seine Wieberkunft aufgespart. Man trug fich mit Erzählungen von Wundern und Zeichen, wie fie bei Livius nicht seltsamer und fester geglaubt vorkommen. Im November 1662 hat die Regierung auf einmal sechshundert Anhänger dieser Meinungen bei einer Versammlung unter freiem Himmel ergriffen und verhaftet. Indem fie durch die Strafen von London mehr getrieben als geführt wurden, verfündigten fie laut ihre Lehre, bag kein irdischer König zu Recht bestehe; sie haben die Bürgersleute, die ihrer lachten, bor das jungste Gericht gefordert. Aus den Berhören ergiebt fich, daß ein Committee ber verschiedenen Secten, Anabaptiften, Männer ber fünften Monarchie, und ber gum Widerstand entschlossenen Bartei ber Duäfer, die man die Fechtenden nannte, bestand, um eine Erhebung vorzubereiten. Nach einigem Bedenken traten ihnen auch die Independenten bei: man machte sich Hoffnung, Die entschiedensten Presbyterianer, die Männer bes Covenant für sich zu gewinnen. Die wilbesten Plane, wie sie Benner begte, sind babei wieber zum Borfchein gekommen. Die Gefahr lag barin, baß auch Anhänger Cromwells, die sonst keine entschieden religiöse Tenbeng hatten, unter ihnen viele Solbaten ber aufgelöften Armee, ben anabaptistischen Enthusiaften beitreten möchten. Das Migbergnügen, bas sich ber Hof burch seine Immoralität und Berschwendung, und bas Parlament burch bie Auflagen, die es becretirte, juzog, schien noch zur Stunde einen Umfturz ber neuen Regierung und die Wiederherstellung der Republik möglich zu machen 1).

Mit ber Rechtfertigung bes gegen Carl I geübten Berfahrens, — benn allerdings sei ber Fürst bem Bolke verantwortlich und dürse von bemselben gerichtet werden, — verband sich die Aufforderung, ben Sohn zu behandeln, wie den Bater, ihn mit seiner ganzen sundenbesleckten Gesellschaft von der Erde zu vertilgen.

Was würde wohl geschehen sein, wenn die Presbyterianer den Aufforderungen der Secten Gehör gegeben hätten! Denn noch zählte der Presbyterianismus in den Städten, namentlich in der Hauptstadt, die meisten Anhänger. Die Affociationen, welche zur Sicherung des Unterhaltes der aus ihren Kirchen verdrängten Prediger gebildet wurden, erhielten den Jusammenhang der Gläubigen über das ganze Reich. Es ist kaum wahrscheinlich, daß die rohalistische anglicanische Combination einer Verbindung beider Elemente Wider-

<sup>1)</sup> Bgl. The trial of Thomas Tonge. Statetrials VI, 226.

stand zu leisten vermocht hätte. Einer solchen gegenüber würbe allerdings militärische Kraftentwickelung, die Hülfe des Königs von Frankreich nöthig geworden sein. Allein die Preschterianer hielten an sich. Noch immer hatten sie Gesinnungsgenossen in der Nähe des Königs, die ihnen Versprechungen machten: was sie aber am meisten zurücksielt, war die Erinnerung an den Gang, den die Dinge in den letzten Unruhen genommen hatten, die Besorgnis vor der Wiederskehr der Herrschaft des Anabaptismus und der Republik, die ihnen selbst verwerslicher erschien, als der Anglicanismus, so lange derselbe an den protestantischen Grundsätzen festbielt.

Eine Lebensfrage für den politischen und religiösen Zustand war es dann, ob der König, das Haupt der anglicanischen Kirche, nicht etwa selbst insgeheim zu der katholischen zurückgetreten sei. Man hat damals oft gesagt und es in neuern Zeiten mit Zubersicht wiederholt, daß Carl II in seinem Exil diesen Uebertritt vollzogen habe: will der Historiser ein Urtheil über ihn haben, so liegt ihm ob, sich hierüber von vornherein möglichst Gewisheit zu verschaffen.

Unläugbar ist es nun, daß Carl einige Jahre hindurch eine starke Hinneigung zum Uebertritt hat bliden lassen, wie er denn viel mit geistlichen Personen verkehrte und vielleicht selbst einmal knieend in der Messe gesehen worden ist 1), — einen natürlichen Sohn, der ihm in sehr frühen Jahren geboren wurde, überließ er katholischer Pssege und Erziehung 2); — überdies aber hat er nicht allein im Gespräch mit seiner Mutter, wie man aus spätern Briefen sieht, seinen Uebertritt als möglich erscheinen lassen, sondern ihn in seinen Unterhandlungen mit Spanien versprochen, wenn er nämlich durch die Hülfe dieser Macht auf seinen Thron zurückgeführt werde. Es war gleichsam der Preis, den er für wirksamen Beiskand zur Erreichung dieses Zieles in Aussicht stellte. Zugleich aber trug er sich noch mit einer andern eher ausschhrbaren Absicht. Nach seiner Flucht von Worcester hat er Papst Innocenz X Eröffnungen gemacht, die durch den Augustinergeneral, der dazu ermächtigt zu sein behauptete,

<sup>1)</sup> Erzählung bei Carte, ber sie auf Ormond zurücksührt (Life of Ormond II, 254. IV, 109). Lister sindet sie grossly improbable. Life of Clarendon I, 396.

<sup>2)</sup> Angelo Correr, Relatione 1661, gebenkt bieses frühern Sproffen, über welchen Acton vor kurzem einige Mittheilungen gebracht hat: hierans und aus seiner Freunbschaft für Arunbel und Aubignp schließt Correr nur: che il re nodrisca non poca inclinatione al cattolicismo.

vermittelt wurden 1): er versprach darin, dermaleinst als König von England seinen katholischen Unterthanen Gunft erweisen zu wollen. wenn der Papst ihn nachbrudlich unterstütze. Der Papst antwortete ihm mit ber Forderung, daß er sich erst katholisch erklären und einen bestimmten Termin bafür festseten möge. Go weit aber konnte und wollte Carl II nicht geben. Er wurde sich damit das protestantische Element auf ewig entfremdet und vielleicht das katholische selbst der Berftorung preisgegeben, feine Berftellung auf ben Thron unmöglich gemacht haben. Nach bem Tobe Innocenz' X sind mit bem Nach: folger besselben Alexander VII verwandte Verhandlungen wieder aufgenommen worden: sie wurden durch ein paar beutsche Fürsten, ben Bergog von Bfalg-Neuburg und ben Kurfürsten von Maing, vermittelt. Carl II versprach alsbann, einst als König nicht zu bulben, bak feine katholischen Unterthanen um ihrer Religion willen Ungelegenbeiten erführen, sondern fie vielmehr mit seinen übrigen Unterthanen auf gleichen Jug zu stellen. Much bies hatte jedoch wenig Wirfung in Rom: an dem bedürftigen exilirten Sofe beklagte man fich, baß bie Annäherung nicht einmal mit einem Geldgeschent erwiedert worben fei. Genug, von einem in jenen Zeiten vollzogenen formlichen Uebertritt fann nicht die Rebe fein; daß es nicht dazu fam, mußte Carl II fogar mit Entbehrung bugen. Aber, fo wird man fragen, ift berfelbe nicht etwa später erfolgt? Denn in ben letten Augenblicen seines Lebens hat Carl boch in ber That, - wir werden seben. unter welchen Umftanden, — bas katholische Bekenntnig abgelegt. Eben bas durfte aber beweisen, bag es nicht früher geschehen mar. Dem damaligen Papft, Innocens XI, that ber Bericht darüber nicht einmal recht Genüge, obgleich zwei Auffätze beigefügt waren, welche Erwägungen enthielten, burch bie ber Rönig ichon früher von ben Borgügen der katholischen Kirche überzeugt worden war. Man bat bezweifelt, daß fie ursprünglich von dem König berrührten: aber fie waren von feiner Sand geschrieben und enthielten Gedanken, bie er billigte. Der Papst bankt Jacob II für beren Mittheilung und für bie Nachricht von den Zeichen des katholischen Glaubens, welche Carl II von sich gegeben: er spricht die Hoffnung aus, daß berselbe bas göttliche Erbarmen erworben habe 2). Man sieht, mit welcher

<sup>1)</sup> Ebward Sibe an Mr. Ciement. Statepap. III, 291.

<sup>2)</sup> Innocenz XI an König Iacob II 7. Inni 1685: — a quo (bem Gefanbten) intelliges, quam grata acciderunt nobis, quae de editis a Carolo rege catholicae fidei signis quaeque de eadem scripserit documenta ad

Vorsicht das Oberhaupt der katholischen Kirche sich über diese Bestehrung auch dann noch vernehmen läßt: unzweiselhaft ist, daß man in Rom von einem früher abgelegten Bekenntniß, von jener Heuchelei eines ganzen Regierungslebens nichts wußte. Die Nachricht von dem Uebertritt erschien dort selbst unerwartet.

Carl II ftand bem Katholicismus bei tveitem näher, als fein Großvater, ber eine Bereinigung ber Kirchen im Auge hatte, und als sein Bater, ber burch Bereinbarung mit Rom die Katholiken ju guten Unterthanen zu machen bachte: aber auch ihn hörte man nicht felten über katholische Ceremonien und Meinungen seinen Spott er: gießen; er lachte Derer, die es mit einer Confession ernstlich nahmen. Er war nicht gerabezu ungläubig, er zweifelte nicht an einem jenseitigen Leben, aber er bilbete fich Borftellungen von Gott und ber göttlichen Gnabe aus, wie fie feiner eigenen Natur entsprachen; gleich vielen anderen Zeitgenoffen, wandte er fich von bem Confessionellen ab; er meinte hinter ben Betheuerungen geistlicher Motibe boch immer weltliche Absichten wahrzunehmen. Das anglicanische Bekenntniß nahm er an, weil es sein Beruf als König so mit sich brachte und er keinem andern angehörte: in seiner Seele schwankte er zwischen Bekenntniftlofigkeit und Katholicismus. Wenn er so oft bie Absicht hervorkehrt, ben Katholiken Erleichterungen zu verschaffen, so lieat der Grund davon in den Verdiensten, die sie fich um ihn erworben hatten, aber auch in ber Sympathie, die er für fie fühlte. Much ohne seinen Uebertritt vollzogen zu haben, ist Carl II boch balb im Anfang feiner Regierung mit bem römischen Stuhl in Berbindung getreten. Namentlich ward viel über die Aufstellung eines katholischen Bischofs mit Rom unterhandelt: ber König wünschte nur die Gewißheit zu haben, daß ber Mann, ben er bezeichne, Die firchliche Institution von Rom erlange. In dem anglicanischen Shitem erscheint ber König selbst als bas Oberhaupt ber von bem Papstthum abgefallenen Landesbischöfe, als ber Repräsentant ber gesetzlich gewordenen Abtrunnigkeit. Welch ein Widerspruch, bag er zugleich ein Bisthum errichten wollte, welches feine geiftliche Berechtigung von dem Papft empfangen hätte. Aber felbst die Idee des Uebertritts hat er wohl niemals aufgegeben: in seiner Umgebung hat man ernstlich baran gearbeitet, eine Aussöhnung mit bem

nos retulit: in spem enim ea nos adducunt, regem ipsum a deo misericordiam consecutum esse. Sammlung ber römischen Correspondenz im britischen Museum Nr. 15,396. römischen Stuhl ins Werk zu sehen. Ein merkwürdiges Actenstück aus bieser Zeit liegt vor, aus welchem sich ergiebt, wie weit man darin zu gehen gedachte.

Es ist ein im Namen Carls II an ben römischen Stuhl gerichtetes Erbieten, sich von der Gemeinschaft der protestantischen Kirchen loszusagen und zur Einheit der römischen Kirche zurückzufehren <sup>1</sup>). Carl II erklärt sich darin bereit, das von Pius IV aufgestellte Glaubensbekenntniß, die Beschlüsse des tridentinischen Conciliums, und die in der jansenistischen Streitsache ergangenen Entscheidungen Innocenz' X und Alexanders VII anzunehmen. Diesem vollkommenen Anschließen in der Lehre soll aber die Beibehaltung nicht allein, sondern die weitere Ausbildung einer im hohen Grade selbständigen hierarchischen Reichsverfassung zur Seite gehen. Der Erzbischof von Canterdury soll zum Patriarchen der dreiche erzhoben: von ihm soll die Kirche derselben nur mit Vorbehalt einiger Reservatrechte des apostolischen Stuhles verwaltet werden <sup>2</sup>).

Soeben hatte die Sorbonne die alten gallicanischen Freiheiten nach ben Ibeen bes Baster Concils wieder in Erinnerung gebracht: in den Streitigkeiten Alexanders VII mit der französischen Krone war die Idee eines frangofischen Batriarchats wieder aufgetaucht. Ungefähr in benselben Tendenzen wollte man eine anglicanisch fatho: lische Kirche constituiren. Die bamaligen Bischöfe und Erzbischöfe follen bestehen, aber die Ordination von brei hierzu ausschließend bevollmächtigten apostolischen Legaten erhalten. Gin römischer Legat foll in Britannien refibiren, lediglich um die bem Papft vorbehaltenen Reservatrechte auszuüben: er foll aus einem ber brei Reiche gebürtig fein. Dem Legaten und bem Patriarchen zur Seite foll alle Rabre eine Brovinzialspnobe und in bestimmten Zeiträumen ein Nationalconcilium gehalten werben. Mit den Privilegien der Kirche foll auch bas Recht bes Königs, ju ben bischöflichen Stellen borguichlagen, und ber alte Berfauf ber geiftlichen Guter gewahrt bleiben. Bor allem foll weder ber jetige, noch ein folgender englischer König gebrängt werben, seinen Unterthanen, Die auf Gefahr ihrer Seelen

25

<sup>1)</sup> Oblatio ex parte Caroli II Magn. Britanniae regis pro optatissima trium suorum regnorum cum sede apostolica Romana unione. (Mit ber Bemertung du mois de Févr. 1663. Im Archiv zu Paris: Angleterre Nr. 81.)

<sup>2)</sup> Ab eo in ecclesiae negotiis, certis quibusdam sedi 'apostolicae reservatis duntaxat exceptis, tria regna gubernabuntur.

bei der protestantischen Religion bleiben wollen, beschwerlich zu fallen. Sie sollen freie Religionsubung, jeboch auf ihre eigenen Rosten, genießen: man wird fie nur durch gute Information, ohne ben minbesten Amana gurudzuführen suchen. Die Bischöfe und Bfarrer, welche die katholische Ordination annehmen, sollen nicht allein in ihren Pfrunden verbleiben, sondern auch ihre Frauen behalten: erft später wird man ben Cölibat wieber einführen 1). Das Abendmahl foll benen, die es wünschen, unter beiberlei Gestalt ausgetheilt, bie Meffe in lateinischer Sprache gefeiert werben, aber mit englischen Befängen begleitet fein: man wird eine Cumme ber Lehre auf ben Grund ber heiligen Schrift aufstellen; bic fatholischen Brebiger werben mit ben protestantischen wetteifern, aber sich ber Erzählung bon Mirakeln enthalten, und unter anderm nicht bon einem materiellen Regfeuer reben. Man wird einige Orden wieder aufnehmen, bie Benedictiner von St. Maur für Bfalmobie, andere wegen ihrer Rurudgezogenheit, andere jur Krankenpflege, für die Schulen auch bie Bater Jesuiten; boch sollen biese sich ber firchlichen Bierarcie unterwerfen und die Jehler vermeiden, welche ihre Freunde an ihnen tadeln. Die am meisten bestrittenen Fragen, über die Unfehlbarkeit bes Papstes, seine Superiorität über bie Concilien, sein Recht Könige abzuseten, foll man weber auf bem Ratheber, noch in Druckschriften, noch fonft gur Erörterung bringen.

Merkwürdig ist bieser Entwurf hauptsächlich beshalb, weil man baraus sieht, was es mit ber Absicht, England zum Katholicismus zurückzuführen, wovon unter Sarl II so viel die Rebe gewesen ist, eigentlich auf sich hatte. Nicht auf eine volle Wiederherstellung ber päpstlichen Autorität, sondern auf eine Hebung des Schismas mit Beibehaltung möglichster Selbständigkeit der anglicanischen Kirche war es dabei abgesehen: man meinte die episcopale Hierarchie zur Gemeinschaft mit Rom zurücksühren zu können. Man hoffte, den Presehterianern werde schon ein Zustand genügen, wie ihn die Protestanten in Frankreich noch behaupteten; aus dem Beispiel dieser Macht meinte man schließen zu dürsen, daß Katholicismus und Protestantismus unter Sinem Scepter besteben können 2).

<sup>1)</sup> S. R. M. exceptum vult, ne vel sibi vel suis successoribus injungi possit, ut illos subditos suos, — qui in suis protestantium religionibus permanere suo animarum periculo voluerint, vi inde depellant illisque hac de causa molestiam creent.

<sup>2)</sup> Un écrit sur l'état de l'Angleterre par le Sr. Bataille enthäst bie

Es erhellt nicht mit Bestimmtheit, in wie fern ber Ronig mit Diesem Entwurf einverstanden gewesen ift, ob er etwas jur Ausführung beffelben gethan hat. Doch entspricht ber Entwurf feinen Ibeen, fowie seiner Stellung. Wenn er je einen Scrupel hatte, so lag biefer barin, daß die Rirche, beren Oberhaupt er war, Unsprüche machte, ju benen er fie nicht für berechtigt erachtete, baf fie fogar Entscheidungen in der Lehre über sich nahm. Und wie früher die Einwirkungen von Rom den Konigen beschwerlich gefallen waren, fo wurden fie jest, bem System firchlich weltlicher Berechtigungen bes Parlaments, bas fich jufammenguschließen im Begriff ftanb, gegen: über, fogar erwünscht gewesen fein. Daß aber bie Sache hatte jum Riel geführt werden fonnen, ließ fich boch nicht erwarten. Die Conceffionen in Kirchenberfaffung und Kirchenbienft, die man bom romiichen Stuhle forberte, ftanben bem Berfommen in ber fatholischen Rirche viel zu schroff entgegen, als daß berselbe fie hatte bewilligen Chenso wenig läßt fich benken, daß das anglicanische Episcopat barauf eingegangen ware. In ben Zeiten ber Brufung hatten die Berfechter beffelben ihre Waffen immer sowohl gegen bie Bapisten wie gegen Independenten und Bresbyterigner geschwungen. In ben Schriften von Sanderson und Taylor fann man lesen, mit welcher Umficht zugleich und Festigkeit die Linie ber anglicanischen Rechtgläubigkeit nach dem Vorgang bes sechszehnten Sahrhunderts innegehalten wurde. Die Boraussetzung eines unzweideutig protestantischen Bekenntnisses machte ihre Berstellung allein möglich. Und bie Bresbyterianer vollends, beren Gifer vor allen Dingen gegen ben Ratholicismus gerichtet war, wurden um feinen Preis in ber Welt zugelaffen haben, daß berfelbe wieder, wenngleich unter Befchränfungen, bas Bekenntnig ber Rrone geworben mare. Sie murben alebann auch bas Bolf, bas ihnen anhing, nicht haben in Zaum balten können; ber Anabaptismus wurde machtig um fich gegriffen haben: ber Wieberausbruch bes Burgerfrieges wurde bann in ber That zu fürchten gewesen sein.

Wollte man nicht eben das herbeiführen, was man am meisten fürchtete, so mußte man von dem Borhaben, — welches darum nicht auf immer bei Seite gelegt wurde, — zunächst Abstand nehmen. Schon war der Gedanke gesaßt, für die Katholiken auf eine andere den englischen Zuständen entsprechendere Weise zu sorgen. Auch diese war jedoch von einer unberechendaren Tragweite.

bahin ziesenbe Bemerkung: qu'il leur est permis chez les catholiques d'avoir des églises publiques. Bataille, Jan. 1663.

Wenn früher von den Erleichterungen die Rebe war, die man ben Ratholifen gewähren folle, fo hatte Lord Clarendon zwar immer erinnert, bag ber Ronig in England fein Gefet gurudnehmen fonne: aber die Behauptung hinzugefügt, es stehe ihm frei, von ber Musführung ber Gesetze zu bispensiren 1). Diese Ansicht sprach er noch: mals aus, ale bie Uniformitätebill burchging; er sagte gleichsam jum Troft: die Ausführung ber scharfen Gefete hange bon einem ebelmüthigen und gnäbigen Fürsten ab. Wenn man aber bem König schon vermöge seiner Brarogative bas Recht ber Disbensation qui fcrieb, fo vernahm man überdies noch eine fehr eigenthumliche Beziehung auf die von dem Papstthum auf den König vermöge des geiftlichen Supremats übergegangenen Gerechtsame: eins ber bornehmsten bavon sei, die Jurisdiction ber niebern Berichtshöfe ju suspendiren, von auferlegten Strafen zu entbinden 2). Man bielt ibn für befugt, eine Declaration zu erlaffen, welche nicht etwa allein ben Ratholifen, sonbern allen Parteien zu gute fommen und ihnen auf ben Grund dieses Rechtes neben ber anglicanischen Kirche eine erträgliche Eriftens fichern follte. Gie erschien bereits im December 1662.

Der König sagt barin, seine erste Sorge habe sein müssen, ben wahren protestantischen Glauben, die Disciplin und Verfassung der englischen Kirche zu sichern: nachdem dies aber durch die Unisormitätsbill geschehen sei, so wolle er gemäß seiner Versprechung von Breda auch Derer gedenken, welche sich gewissenshalber der Kirche nicht consormiren und sich dabei ruhig verhalten. Das Recht des Parlaments wolle er nicht verletzen, aber in der nächsten Sitzung alles thun, um eine Acte durchzusühren, durch welche, so sagt er, "wir fähig werden, mit einer allgemeinen Genugthuung die dispensirende Gewalt auszuüben, von der wir denken, daß sie uns zusteht"; denn sur den Frieden des Reichs sei es nothwendig, den Böswilligen die Mittel zu nehmen, die Gemüther der Menge unter dem Prätezt des Gewissens zu entslammen. Der König fand es mit

<sup>1)</sup> Brief an Clement: you know well, that though the king hath in himself power to pardon and dispense with the execution of laws, yet that to the repeal of them there must be the consent of others.

<sup>2)</sup> The king's power in matters ecclesiastical. Bei ben Acten bee Schres 1660, Rec. off. What the bishop of Rome could lawfully doe in relaxation of the penalty or suspension of the inferior ecclesiastical jurisdiction, all that is now invested in the king.

seinen Reunionsentwürfen vereinbar, daß er in starken Ausdrücken versicherte, von allem Bapismus weit entfernt zu sein; Absichten zu verläugnen, die der Welt unbekannt waren, hat er nie Bedenken getragen. Mit größerer Wahrhaftigkeit fügte er hinzu, von seinen römisch-katholischen Unterthanen seien ihm so viele Dienste geleistet worden, für die denselben sogar die englische Kirche verpslichtet sei, daß er wünsche, diese Indulgenz möge auch ihnen zu gute kommen. Die blutigen Gesetz, die gegen sie erlassen worden, mögen vielleicht in früheren Zeiten nöthig gewesen sein: er werde sich zur Ausführung derselben niemals entschließen können. Richt aber eigentliche Toleranz, noch eine Gleichstellung der beiden Bekenntnisse siegen sieser Absicht. Der Unterschied, der in jedem wohlgeordneten Staate zwischen Dissenters und Bekennern der Staatsreligion bestehe, solle auch von ihm immer beobachtet werden.

Die Declaration stammt von Henry Bennet her, wie sie denn von Anfang an in seinem Plane lag; sie ist auch dem Kanzler vorgelegt worden, der einige Bemerkungen dazu gemacht hat, aber ohne zu verhehlen, daß er sich keine Wirkung davon verspreche.

Um 18. Febr. 1663 eröffnete ber König bie neue Sitzung mit einer Thronrede, in der er die Annahme seiner Declaration empfahl. Es fiel auf, daß ber Lordkanzler nicht auch das Wort ergriff, zumal ba neben bieser noch viele andere Fragen ber Bolitif und bes innern Saushaltes ber Erläuterung bedurft hatten. Man fab barin einen Beweis bafür, was Jebermann vermuthete, bag er mit ber Declaration nicht einverstanden war. Das Unterhaus antwortete bem König mit einer burchaus ablehnenben, aber auch außerbem fehr merkwürdigen Abreffe. Den Andeutungen über bas Dispensations: recht fette es bie Behauptung entgegen, daß ber König nicht einmal bas Recht gebabt babe. Bersprechungen zu machen, da die Uniformitat ein altes Landesgesetz sei, von welchem nur burch Barlaments. acte bispenfirt werden konne; bem Gefet fei aber gebermann unterworfen, benn burch die Wahl sei ein Jeber in bem Barlament vertreten 1). Es fügte bingu, in Folge ber Indulgeng würden bie Abweichungen zu einer fo großen Ausbehnung anwachsen, bag bas Rirchenregiment nicht auszuführen, ber Friede im Lande nicht zu

<sup>· 1)</sup> The laws of uniformity then in being could not be dispensed with, but by act of parliament. They who pretend a right, — put their right into the hands of their representatives, whom they choose to serve for them in parliament. (Journals of Commons VIII, 443.)

behaupten sei. Es ließ die Besorgniß durchblicken, daß der Katholicismus alsdann wieder zur Herrschaft gelangen könne. Weit entfernt, dem König in seiner Richtung zu folgen, forderte es ihn auf,
allen Priestern der römischen Kirche, namentlich den Jesuiten, die Entsernung aus England zu gebieten, Die allein ausgenommen,
welche im Hoshalt der Königinnen und in den Häusern der fremden Gesandten beschäftigt seien.

Im Oberhause ward von Cooper und Roberts eine Bill eingebracht, wie sie in der Declaration angekündigt worden war, nach welcher der König das Recht haben sollte, von den Gesetzen, durch welche der Gehorsam gegen die Disciplin und die Lehren der Kirche vorgeschrieben sei, zu dispensiren. Um aber eine solche Bill durchzusühren, hätten die Bischöse nicht im Oberhause sitzen mussen. Der Kanzler, der einst die dispensirende Gewalt ausdrücklich vertheidigt hatte, erhob sich doch in diesem Falle dagegen. Der Vorschlag ward von den Lords verworfen.

Dem erstaunten König begegnete, daß er in den Organen der Restauration selbst gegen seine eigensten Absüchten auf einen unüberwindlichen Widerstand stieß. Wie auffallend namentlich, daß der vorwaltende Minister, Lord Clarendon, von den Ideen zurücktrat, die er bisher immer versochten hatte, und die Prärogative der Krone in diesem Punkte, der vielleicht der wichtigste von allen war, fallen ließ!

Man kann es sich nur baburch erklären, daß die Rathgeber, benen der König in diesem Augenblick folgte, seine Gegner waren. Sehr wider seinen Bunsch war Henry Bennet an Stelle von Nicholas, welcher auf des Königs Verlangen zurücktrat, Staatssecretär geworden. Albley Cooper stand an der Spize der jungen Männer, die sich dem Kanzler spstematisch entgegenstellten. Noch immer war Lord Bristol von vieler Bedeutung; ihm gesellte sich ein großer Theil der Kathosliken zu; auch die bedürftigen Hosseute, die von Clarendon zurückzesett zu sein meinten, setzen ihre Hossfnung auf ihn.

Und vor Kurzem war am Hofe ein Verhältniß eingetreten, durch welches alle offenen ober versteckten Gegner und Nebenbuhler des Kanzlers in der Nähe des Königs einen Rückhalt fanden. Um die Parteigegensäße, welche mächtig auf die Staatsverwaltung einwirkten, zu verstehen, muffen wir einen Blick auf die allerpersönlichsten Verbältnisse des Königs werfen.

Carl II hatte sich in frühen Jahren einer sexuellen Ungebunden: beit hingegeben, die sich in der Fremde noch eher Schranken jog,

als nach ber Rückehr nach England. Man hoffte, er werbe diesem Treiben absagen, wenn er sich nur erst verheirathet habe. Seine Vermählung mit der Infantin Catharina wurde im Mai 1662 zu Portsmouth unter dem Segen der anglicanischen Kirche, wie früher der katholischen vollzogen. Man erwartete, der König werde fortan ein regelmäßig geordnetes häusliches Leben führen, wie es der Gessinnung der englischen Nation entspricht. Er hatte gewissermaßen sein Wort dasür verpfändet. Wenn in vertrauten Kreisen von dem Verhalten Ludwigs XIV in dieser Beziehung die Rede war, so hatte es Carl II höchlich gemißbilligt, daß derselbe Madame de la Baliere am Hose seiner Gemahlin sah; er hatte das sogar für den Beweis eines schlechten Charakters erklärt, und seinen Entschluß betheuert, ein guter Ehemann zu werden.

Die junge Königin, klein von Person, war boch nicht unschön: in ihrer spanischen Tracht, bem lang herabhängenden haar, still und schweigsam, mit ihren bunkeln, tiefen Augen, konnte fie einen gunftigen Eindruck machen. Der König, ber in ihrer Muttersprache mit ihr reben konnte, ward auch von ihrem anmuthigen und milben Geist eingenommen, welcher mit bem seinen harmonire; er war liebenswürdig für fie; er lehrte fie wohl die ersten englischen Worte sagen: und machte berweile ben Dolmetscher, selbst wenn man fie frangolisch anredete, was fie ebenfalls nicht verftand; benn fie war in flofterlicher Einsamkeit, und einzig für firchliche Devotion erzogen worben. Sie liebte es auch jest nicht, in ber Gefellichaft bes hofes ju erscheinen: fie zeigte fich erft in bem Augenblide glücklich, wenn ber Rönig ihre Sand ergriff, um fie nach ihren Gemächern gurud: zuführen: sie widmete ihm die leidenschaftliche Zuneigung der ersten Jugendliebe eines unschuldigen Gemuthes; er sprach fich febr befriedigt von ihr aus.

Dennoch wurde er ein sehr schlechter Shemann. Er war bisher von Lady Castlemaine gesesselt gewesen, welche für die schönste Frau in England galt, die überall, wo sie erschien, die Augen der Betwunderung oder auch des Neides auf sich zog, ihre Buhlerei mit leichter und glänzender Conversation würzte und den Geist der ehrzgeizigen Intrigue besaß, der sich in dieser Gestalt immer zur Herrschaft über die, welche ihm nahe kommen, erheben wird. Wenn man sie kurz vor der Bermählung sah, wo sie leidend und sorgenvoll erschien, erregte sie fast selbst in Unbetheiligten Mitgefühl für ihre bevorstehende Entsernung. Aber sie war entschlossen, darum nicht zu weichen, und setzte es durch bei dem König. Er that eben das,

was er an Ludwig XIV getadelt hatte; was er verwarf, ward ihm boch zum Beispiel; auch er beschloß, die Dame am Sofe zu behalten und ihr eine Stellung im Sofhalt seiner Gemahlin ju geben. Daß bas nicht ohne einen gewiffen innern Widerspruch geschah, möchte bie Beftigkeit bezeugen, mit ber er in einem Schreiben an ben Lord: fangler mit Eidschwüren, die eine bekampfte aber siegreiche Leibenschaft ausdrücken, allen Denen seine Feindschaft ankundigt, die in bieser Sache gegen ihn sein wurden. Der Kangler selbst mar bagegen: aber jede Wiberrebe mußte von nun an schweigen. Laby Caftlemaine ward in ben Sofhalt ber neuen Königin aufgenommen: ber König hielt nur barüber, bag feine Gemahlin von bem eigent: lichen Berhältniß und beffen Fortsetzung nichts erfuhr; Mitglieber bes Sofhaltes, bie in Berbacht geriethen, fie barauf aufmerkfam ju machen, wurden ohne Gnabe entfernt; die Engländer, die mit ber Rönigin herübergekommen, in ber hoffnung, burch ihren Schut eine Stellung zu erlangen, faben fich barin nicht allein getäuscht; fie mußten felbst nach Bortugal jurudgeben, jugleich mit ben meisten portugiesischen Damen.

Das schlechte Beispiel bes Königs wirkte nach wie vor verführerisch auf den gesammten Hof: die Sittenlosigkeit, die gleichsam als Reaction gegen die puritanische Strenge erschien, wurde eine Art von Mode, welche selbst ehrenhafte Männer zum Erstaunen ihrer Freunde mit sich fortriß und die Freunde der Krone in tiefster Seele betrübte. Auf die Predigt folgte das Theater, das der Lust diente, welche jene verwönt hatte 1).

An dem Aufschwung der damals emporkommenden Naturwissenschaften nahm Carl II lebendigen Antheil, und förderte sie nach Kräften, großentheils eben darum, weil sie der ausschließenden Herrschaft der theologisch-kirchlichen Tendenzen, die bisher vorgewaltet hatten, ein Ende machten: auch in der Staatsverwaltung liebte er das Neue, weil es neu war, beruhigte sich aber leicht, wenn er damit nicht durchdringen konnte. Er war vergnügungssüchtig, leichtfertig in allem seinem Thun und Lassen, immer in neue Liebeshändel verstrickt; ein schlechter Haushalter; nicht ohne Application, wenn der

<sup>1)</sup> Ich vermeibe von ben Samiltenschen Erinnerungen in ben Mémoires du Cte de Grammont Gebrauch zu machen. Im Allgemeinen haben fie ihre Bahrheit; fie beruhen auf Thatsachen: im Einzelnen aber, 3. B. bei ber Bermählung bes Herzogs von Jork, lassen sie fich zuverlässigen Mittheilungen gegenüber nicht behaupten.

į

Augenblid ihn brängte, übrigens aber für bie ruhige Berwaltung ber laufenben Geschäfte fehr ungeeignet; um Lob und Tabel ernster Männer unbekummert, wenn er nur ben Genuß bes Tages erschöpfte.

Um so größer erschien neben ihm die Figur des Kanglers, ber eben in ben Geschäften lebte und webte. Dan mußte ihn im geheimen Rath hören, wenn er Bortrag hielt: mit ber Redegabe, bie ihm angeboren war, und der Ueberlegenheit, welche die vollkom: mene Renntniß ber Sache verleiht; er schien die Andern gleichsam spielend zu informiren; Niemand hätte ihm zu widersprechen gewagt. Sein Sinn war, die englische Berfaffung, die mabrend ber Unruben aus ben Jugen gewichen war, ungefähr fo wiederherzustellen, wie fie in ber Zeit bes Ueberganges von ben Tubors auf bie Stuarts bestanden hatte, und sie so weiter fortzubilden. Er hatte sich ein unermegliches Patronat in allen Zweigen bes öffentlichen Dienstes verschafft. In England wie in Irland verdankten ihm die Bischöfe ihre Herstellung im Allgemeinen, und im Einzelnen die Meisten ihre Ernennung. Noch offenbarer war die Neubildung des Richterstandes fein Werk: in ihm fand die alte Loyalität ihren vornehmsten Ber-Aber auch über bie Schatkammer erftredte fich fein Ginfluß. Lange Zeit ift in berselben ohne sein Borwissen keine außerorbent: liche Zahlung geleistet worden; mit den Banquiers, welche zur Bestreitung ber Staatsbedürfnisse Borschuß leisteten, stand er in ben intimften Beziehungen. In ben auswärtigen Geschäften war bie Initiative und bas Geheimniß, von dem alles abhängt, in seinen Ohne Zweifel hatte er bei ihrer Leitung bas große Intereffe bes Landes im Auge; boch sahen wir bei ber portugiesischen und ber frangösischen Unterhandlung, daß er dabei zugleich immer beflissen war, die Gegner fern zu halten, und für sich selbst personlichen Rüchalt zu erlangen. Sich Freunde zu machen innerhalb und außerhalb bes Landes durch allerlei Mittel, hielt er für ein sehr gerechtfertigtes Beginnen. Die Familienverbindung, in die er durch bie Seirath seiner Tochter mit bem Bergog von Pork getreten war, verschaffte ihm einen felbstverständlichen Vorrang, selbst unter ben Noblemen, benen er seit seiner Standeserhöhung angehörte.

Daß biese colossale Gewalt Neib und Eifersucht erweckte, liegt in ihrer Natur; doch sehen wir wohl, sie war nicht unangreifbar. Wenn die gutmuthige Königin dem Kanzler, wie sie im ersten Augenblick versprochen hatte, allezeit dankbar blieb 1), so hatte das wenig

<sup>1)</sup> Manchester schreibt an ben Kanzler: J have receaved that assurance v. Rante's Werte XVII.

zu bebeuten. Bon ganz anderm Gewicht war, daß Lady Castlemaine ben Einsluß, den sie auf den König auszuüben gleichsam im Besitze blieb, zu seinem Nachtheil verwendete. Eben um sie gruppirten sich jene Gegner, deren wir gedachten; sie berechneten schon, wie viele Stellen durch seinen Sturz vacant werden und zur Vertheilung kommen würden. Einige wußte Clarendon durch Beförderungen zu gewinnen; die Andern waren um so eifriger gegen ihn. Sie meinten auf den König rechnen zu dürsen, dem der Kanzler in seinen eigensten Ideen entgegengetreten war.

Aus allen biesen Elementen bilbete sich eine Bewegung, die im Sommer 1663 in bem Angriff, den Lord Briftol auf Clarendon machte, jum Ausbruch fam 1). Dem Katholicismus ift fie nur febr indirect juguschreiben: Briftol war damals Katholik, aber von aller Devotion entfernt; er lebte mehr in bem allgemeinen Begriff von Tolerang, ben auch er jett verfechten wollte. Er war ein Mann von Schwung, Genialität und Unternehmungsgeift; aber wie bie Beredsamkeit, burch die er glanzte, in bas Theatralische überschlug, fo griff er in allem seinem Thun und Laffen über bas Biel fcon wieder hinaus: er machte sich nie einen beutlichen Begriff von ben entgegenstehenben Schwierigkeiten; er hatte mehr verworrenen Ungeftum als ruhigen Muth. In biefem Fall war er wenigstens ebenfo viel Werkzeug wie Urheber. Der König, bem er von seiner Absicht fagte, warnte ihn, benn er kannte bie Lage beffer; er fagte ibm. er werde sich bie Flügel verbrennen. Aber Briftol mag geglaubt baben. ber gebeimen Beistimmung bes Fürsten sicher zu fein; um sein herabgekommenes Unsehn wieder zu erneuern, hielt er ben Bersuch, ben Kangler zu stürzen, für bas einzige Mittel. Um 10. Juli 1663 trat er mit einer schon länger vorbereiteten, formulirten An: klage hervor 2). Sie ging vornehmlich bahin, daß der Kangler burch üble Nachrebe über bas Leben bes Königs, und Rathschläge, bie mit dem englischen Interesse in Widerspruch seien, bemfelben bie

from her, that she owned your kindness and esteemed you so much, as your counsell and your advise should steer her actions.

<sup>1)</sup> Nathanael Hobges an Dean Hobges. 10. Oct. 1663. In den Handschriften der Boblejana: "Although he was a catholik, yet he was of a publick spirit and rather a statesman than a devotary." Er giebt mehr einer im Geheimen arbeitenden Partei die Schuld, als Briftol selbst. Fit agents were employed to give hopes of liberty to the papists and sectaries.

<sup>2)</sup> Journals of Lords XI, 555.

Buneigung bes Bolkes ju entreißen suche. Unter biesen icheute er fich nicht die hervorzuheben, welche fich auf eine Berhandlung mit bem römischen Stuhl wegen jenes katholischen Bisthums bezogen: weil er bas für die wirkfamste Anklage hielt; er behauptete, ber Rangler biete bie Sand zu folchen Dingen, um felber als bie einzige Stüte ber eingeführten Religion ju erscheinen und alle Geschäfte ausschließend in seine Sand zu bringen. Er klagte ihn auf Soch: verrath an. Nach Verlefung ber Artikel erhob sich junächst ber Bergog von Nork, um den Lords zu sagen, daß der König diese Anklage in bobem Grabe migbillige. Briftol rig fein Wamms auf und rief aus, er empfange biefen Stoß von bem Bruber feines Königs mit offener Bruft; hier im Barlament, als Bair bes Reiches sei er bemfelben gleich 1). Sierauf ergriff ber Rangler bas Wort, nicht sowohl um bie Artikel im Ginzelnen zu widerlegen, als um ben Gegner felber anzugreifen. Er fragte ihn, wie es komme, bag ber Lord, ben man als Katholiken kenne, jest die Bertheibigung bes Protestantismus übernehme. Briftol versette, er sei Ratholik, aber kein Unhänger des römischen Hofes: als guter Patriot könne er nicht zugeben, daß man bemselben in England wieder Raum mache. So hatte er sich auch furz vorher an der Barre des Unterhauses aus: gebrückt, wo er sich wegen einer andern unbesonnenen Aeußerung über den Einfluß, den fich der König durch Einwirfung auf die Persönlichkeiten verschaffen könne, zu entschuldigen hatte. Um jede Einwendung zu beben, die von seiner Religion hergenommen werben konnte, hat er bald hernach bas Abendmahl nach anglicanischem Ritus genommen. Aber seine Anklage war auch in der Form verfehlt: die Richter erklärten sich bagegen, daß ihr Folge gegeben würde. Und indem Briftol die Miene annahm, als verfechte er die Sache bes Königs, hatte er boch bessen Mißfallen erweckt. Denn wie hatte Carl zugeben konnen, bag bie Momente ber Afterrebe, welche Briftol zur Sprache gebracht hatte, zu öffentlicher Discuffion gelangen follten? Er fab in ber Anklage eine perfonliche Beleibigung gegen sich felber, und war leicht bewogen, einen Berbafts: befehl gegen Briftol zu erlaffen. Er hat bemfelben felbst einmal gesagt, er würde ein erbarmlicher König sein, wenn er mit einem Grafen Briftol nicht fertig werden könnte.

Die Stellung, welche Bristol nahm, erregte auch so bei bem

<sup>1)</sup> Diefe Scene, bie von ben Englanbern übergangen ift, schilbert ber branbenburgifche Resident in feinem Bericht.

Rufe seines Namens allgemeines Aufsehen; man hat ein lateinischei Epigramm, in welchem die Frage aufgeworfen wird, ob er nicht doch Meister bleiben, ob nicht der Graf von altberühmtem Namen Mazarin, das ist erster Minister, sein werde; bei dieser Möglichkein wachten in allen durch das obwaltende System Niedergedrückten hoffnungsvolle Erwartungen auf 1). Das konnte aber nur beitragen, die Vorsechter desselben zu um so größerm Widerstand anzuregen. Als Bristol bei der Eröffnung der neuen Sitzung im April 1664, noch immer davon erfüllt seinen alten Plan auszusühren, sich schriftlich an die Lords wendete, — seine Gemahlin selbst übergab den Brief an einen derselben: — mußte er erleben, daß das Haus das Papier uneröffnet an den König schieke, der seinen Dank dafür ausssprach, aber sich selbst wunderte, daß Bristol nicht mehr Rückhalt am Oberhause fand. Der Kanzler triumphirte in diesem Streit vollständig.

Seine vornehmste Stärke lag in dem Rückhalt, den er dem anglicanischen System gewährte, welches damals das Uebergewick: in dem Parlament besaß. Im Unterhause entsprach es dem Interesse der Landedelleute und frühern Cavaliere, die von dem städtischen Predyterianismus nichts wissen wollten: im Oberhause der Wieder herstellung der Bische, die ihm seinen althersömmlichen Charakter wieder zurückgegeben hatte. Verkennen wir nicht, daß diese Gesin nung noch weit über den Moment hinausreichte. Der Anglicanismus verdindet, wie berührt, die uralte Tendenz der Absonderung von dem Papstthum mit der Hinneigung, die kirchlichen Institute, welche einmal Wurzel geschlagen hatten, sestzuhalten. Die historische Besteutung der Staatsverwaltung Clarendons liegt am meisten darin, daß er diesen Ideen nicht allein an sich wieder Raum verschafste, sondern zugleich ihre alte Verdindung mit dem Parlamentarismus, der daburch neues Leben bekam, wiederherstellte.

Clarendon hat noch felbst mit ihm kampfen muffen: nichtsbestominder ist er doch als einer der vornehmsten Begründer des firchlichpolitischen Systems anzusehen, auf welchem die englische Verfassung fortan berubte.

1) Sobges, 3. Oct.: The sectaries, especially the anabaptists, mett more confidently than before; the recusants likewise splendidly apparelled.

Drud von &. M. Brodhaus in Leipzig.

•

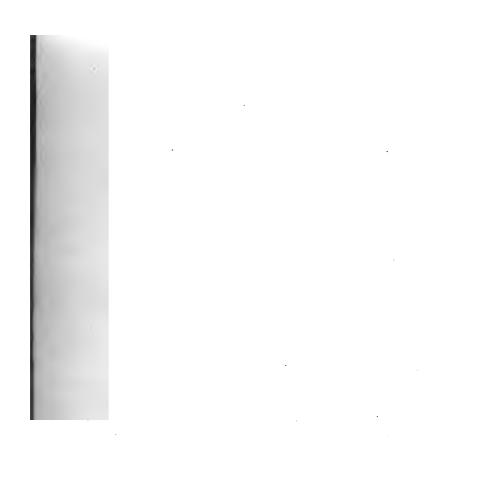

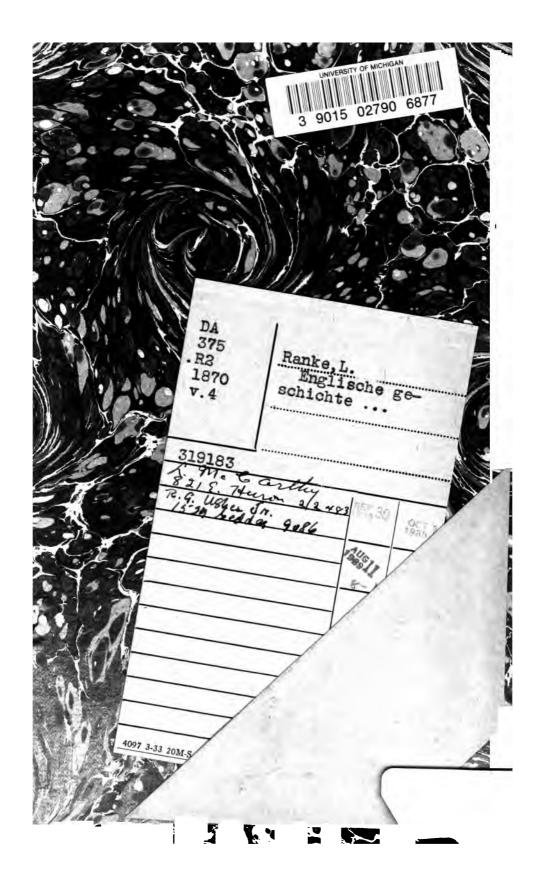

•

• . •

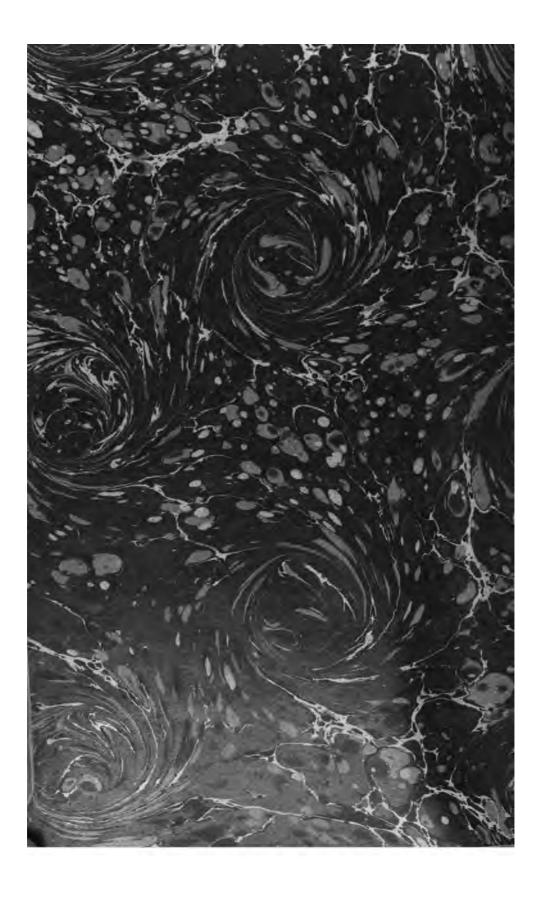

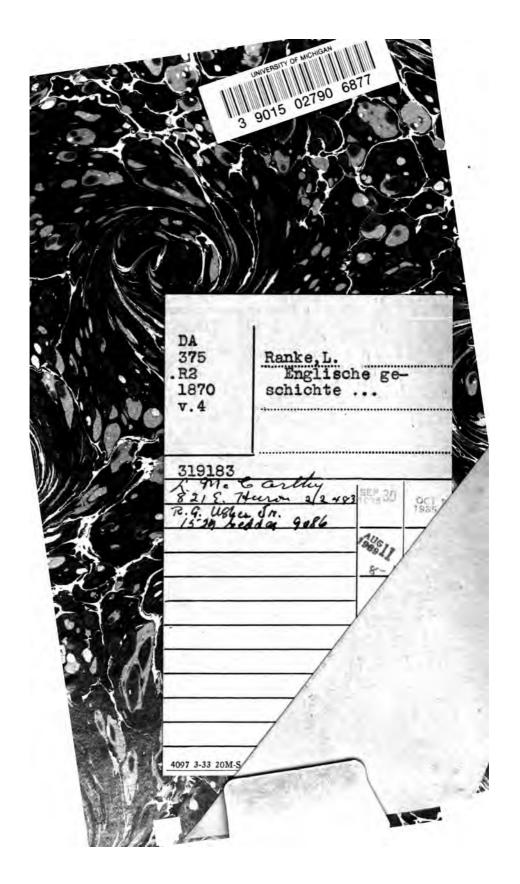

